

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

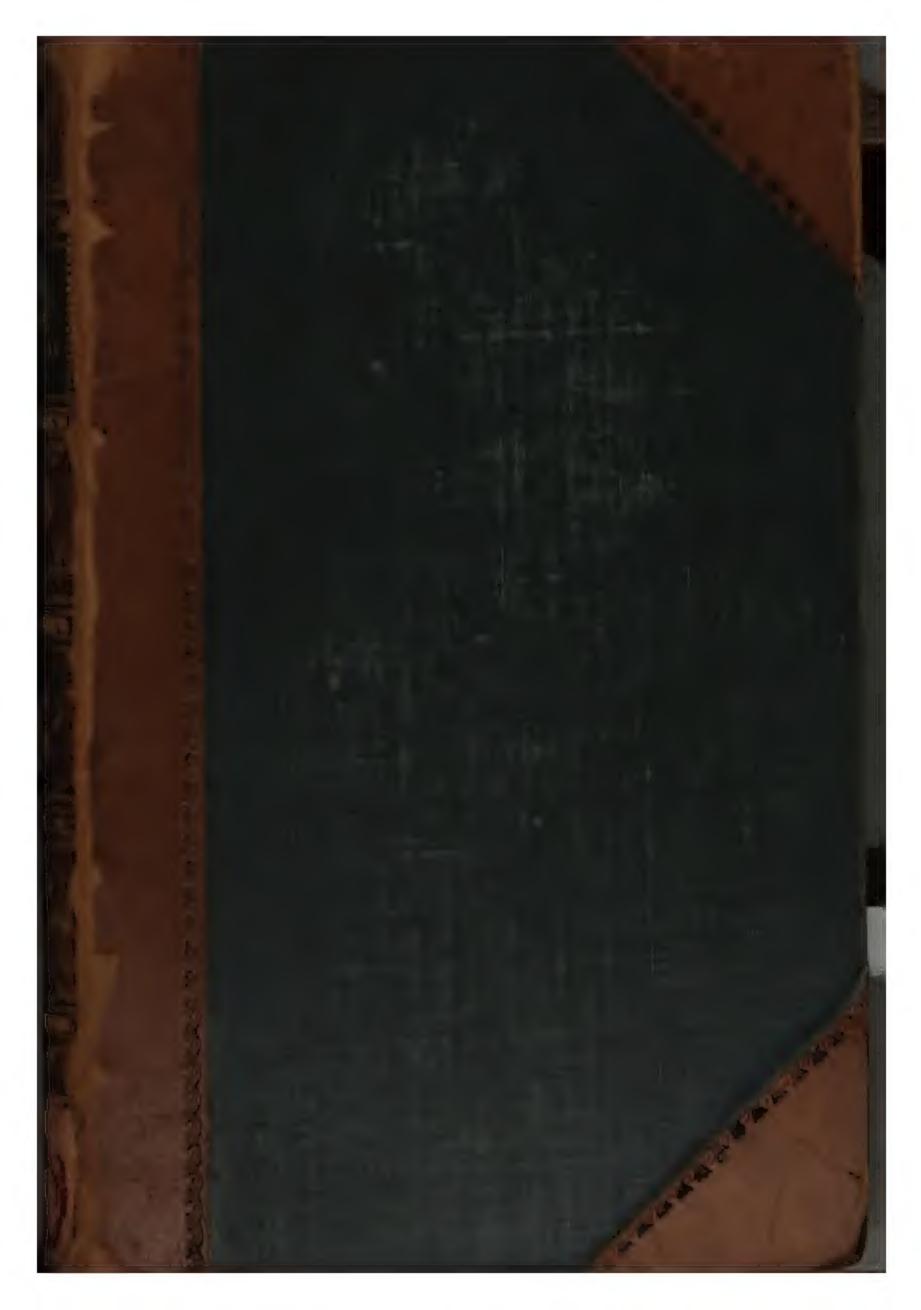





| _ |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   | • |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | • |  |   |   |
| • | • |  |   | • |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | • |
|   |   |  |   |   |
| • |   |  |   | • |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | , |  |   |   |
|   |   |  | - |   |

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

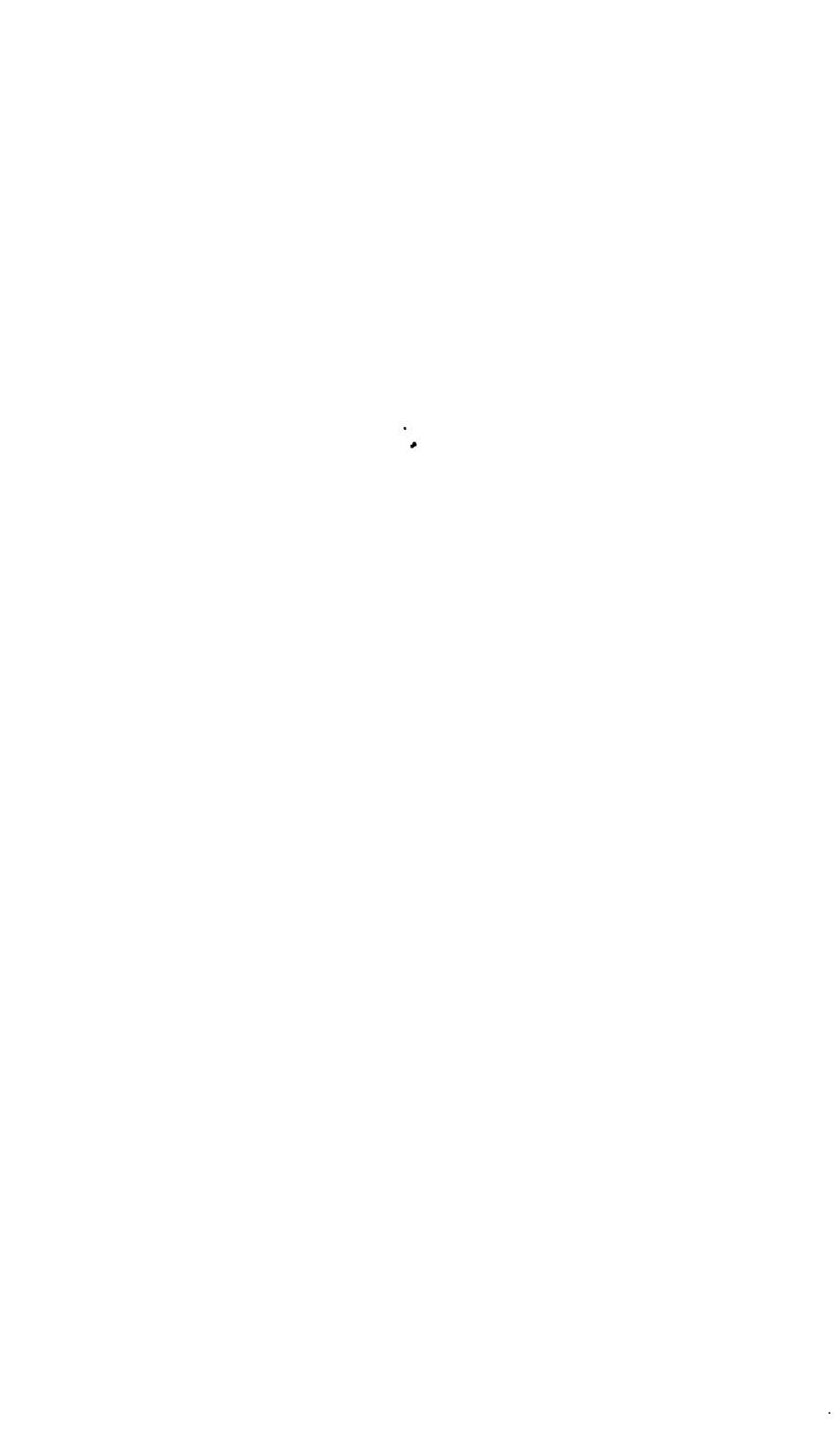

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Hegel und seine Zeit.

# Vorlesungen

über

Entstehung und Entwickelung, Wesen und Werth der Heilosophie

voil

R. Paym.

Berlin, 1857.

Berlag von Rubolph Gaertner. Amelang'sche Sortiments = Buchhanblung.

210. a. 180.

## Vorwort.

Mur wenige, theils die Form, theils die Materie betrefsfende Bemerkungen habe ich der nachfolgenden Schrift vorsaufzuschicken.

Gern läßt man es sich gefallen, daß aus Vorlesungen ein Buch werde: man findet vielleicht, daß hier umgekehrt zu Vor= lesungen geworden, was eigentlich ein Buch sei. Das Thatsäch= liche ist, daß ich wiederholt an hiesiger Universität über "Leben, Schriften und Lehre Hegel's" gelesen habe, und daß ich diese Vorträge in überarbeiteter Form zu veröffentlichen den Ent= schluß faßte. Inzwischen jedoch gelangte ich in den Besitz eines Materials, das mich zu einem Eingehen in das Detail der Lehre und der individuellen Entwickelung Hegel's nöthigte, welchem zu folgen der Aufmerksamkeit und Fassungskraft von Hörern schwerlich zugemuthet werden dürfte. Nichts desto we= niger hielt sich mir die lebendigere Beziehung zu einem hören= den Publicum vor der Scele. Ich glaubte hierin ein Mittel zu besitzen, mich selbst fortwährend zur klarsten und faßlichsten Behandlung eines verwickelten und dornigen Stoffes zu zwin= Ich stellte mir Leser vor, die ihrerseits mit dem gleichen Bedürfniß nach reger Gegenseitigkeit dem Verfasser entgegen= kämen, — und so beschloß ich, die Spuren des Ursprungs mei= ner Arbeit und mit ihnen die Erinnerung an eine Reihe von Stunden angeregter Mittheilung festzuhalten.

Jenes Material aber ist mir auf eine Weise zu Theil geworden, deren öffentlich zu erwähnen mir eine angenehme Pflicht ist. Es war der Familie Hegel's wohlbekannt, daß es sich nicht um eine panegyrische Darstellung des Lebens oder der Lehre des großen Todten handle. Mit dem rückhaltloses sten Vertrauen zu einem persönlich Unbekannten, mit einer un= vergleichlichen Liberalität und in dem alleinigen Sinn, daß die Förderung der Interessen der Wissenschaft der Pietät gegen den Verstorbenen nichts vergebe, stellten die Söhne desselben den ganzen umfangreichen Schatz von Hegel's nachgelassenen Manuscripten zu meiner Verfügung. Gleich bereitwillig wurde ich von einigen anderen Seiten durch die erwünschtesten Mit= theilungen unterstützt. Die Einsicht endlich in jene Masse zum Theil nur schwer zu entziffernder Papiere ließ mich doppelt auch das Verdienst der Biographie von Rosenkranz erkennen, auf die ich überall da angewiesen blieb, wo keine unmittelbaren Quellen zu Gebote standen. Der Freund und Schüler He= gel's, der Eifrigste und Treuste seiner Apologeten wird diese Anerkennung nicht ablehnen, weil sie mit mehrfacher Bestreitung seiner Angaben und ohnehin seiner Auffassung der Hegel'schen Lehre verbunden ist. Ich habe hiefür nur dieselbe Rechtferti= gung, die auch den übrigen Mittheilenden genügen möge —: das Bestreben, nichts als die Sache und deren einfache Wahr= heit zu ergreifen.

Halle, 5. August 1857.

# Inhalt.

| Erfte Borlesung. Einleitung.                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Rechtfertigung bes Unternehmens einer historischen Kritit ber Begel'-    |
| schen Philosophie                                                        |
| 3meite Borlesung. Degel's Jugenbbilbung.                                 |
| Schwäbische Stammesart. — Individuelle Eigenthümlichkeit des Kna-        |
| ben. — Die Schulzeit mit ihren humanistischen und aufklärerischen Bil-   |
| bungseinflüffen. — Tübingen und bie Universitätszeit. — Die französische |
| Revolution und die Kant'sche Philosophie. — Wendung zur Gefühlsrich-     |
| tung. — Hölberlin und das Griechenthum S. 16 — 39.                       |
| Dritte Borlesung. Das theologische Spstem.                               |
| Hauslehrerzeit in Bern. — Theologische Arbeiten baselbst. — Kant'-       |
| scher Ausgangspunkt für bieselben. — Historische und mystische Bertie-   |
| fung bes Kantianismus. — Hinzutreten bes ästhetisch-humanistischen Mo-   |
| ments. — Berhältniß zwischen bem Classischen und Christlichen nach ber   |
| Seite ber Uebereinstimmung und bes Unterschieds 6. 40 — 61.              |
| Bierte Borlesung. Der Uebergang jum philosophischen Spftem.              |
| Von Bern nach Frankfurt am Main. — Die neue Localität. — Po-             |
| litische Studien. — Kritik ber Wirtembergischen Zustände. — Der allge-   |
| meine Zustand Deutschlands. — Studien über die beutsche Reichsver-       |
| fassung. — Eindruck der deutschen Wirklichkeit in ihrem Gegensatz zu     |
| Hegel's Ibeal. — Die Metaphysik als Vermittlerin zwischen Ibeal unb      |
| Wirklichkeit. — Gleichzeitige neue Bertiefung in das Wesen der Reli-     |
| gion. — Der letzte Schritt zum Spstem. — Eigenthümlicher Ursprung        |
| ber Hegel'schen Philosophie                                              |
| Fünfte Borlesung. Der erfte Entwurf bes philosophischen                  |
| Spstems.                                                                 |
| Formelle Beschaffenheit und allgemeiner Sinn dieses Spstems. — Die       |

Fundamentalvorstellung: bas Absolute ift Geift. — Daraus folgende bia-

lektische Natur des Absoluten. — Specielle Gliederung und dialektischer Fortschritt-des Systems. — Die Logik. — Unterscheidung subjectiver und

Cechfte Borlesung. Rüchlick auf ben Gang ber bentschen Philo-

Siebente Borlesung. Der Anschluß an Schelling.

Achte Borlesung. Fortsetzung. Bollenbung bes Spstementwurfs unter Schelling'schem Einfluß, ober bas Spstem ber Sittlichkeit.

Zusammenhang ber Hegel'schen Ethit als bes Schlufigliedes seines Spstems mit bessen früher entworfenen Theisen. — Classische Grundlage bieser Ethit und Verhältniß ihrer Auffassung vom Staat zu dem Staatsbegriff in Hegel's Kritit der deutschen Verfassung. — Schellingisirende Züge der Ethit, namentlich in Beziehung auf Form und Methode. — Gliederung und Inhalt des Systems der Sittlichkeit. . S. 159 — 179.

Meunte Borlesung. Die Auseinandersetzung mit der Reslexionsphilosophie.

Behnte Borlesung. Die Lossagung von Schelling und ber Romantik.

Schickfal ber Philosophie ber Romantik. — Trennung von Schelling und allmälige Verselbständigung Hegel's. — Vorlesungen seit 1803. — Die Vorrede zur Phänomenologie. — Polemik gegen die Methodelosigkeit. — Historische Construction des antiromantischen Standpunkts. — Neue Formulirung des Princips und der Methode. — Aristotelische Züge in dieser Formulirung. — Kritischer Rück- und Vorblick. S. 209 — 231.

#### Gilfte Borlefung. Die Phanomenologie.

#### Dreizehnte Borlesung. Die Logit.

Wandelungen, Reinigung und Bereicherung, welche die Logik erfahren hat. — Ihr Berhältniß zur Kritik der reinen Bernunft und zum Identitätsspstem. — Ihre formelle Bervolksommnung. — Identissichtung von Logik und Metaphysik. — Spiritualismus und Realismus. — Das Berhältniß der Logik zur Realphilosophie und der Uebergang von der absoluten Idee zur Natur. — Wechselspiel von spiritualistischen und realissischen Motiven innerhalb der Logik selbst. — Zweck, Sinn und realer Gehalt der Logik. — Die Wirklichkeit und die Geschichte bilden den eigentlichen hintergrund derselben. — Irrthum und Wahrheit, nachtheitiger und wohlthätiger Einfluß der Hegel'schen Logik. . S. 292—331.

#### Bierzehnte Borlefung. Die Beibelberger Beriobe.

#### Funfzehnte Borlesung. Preußen nub bie Rechtsphilosophie.

Die Berliner Antrittsrede — Restaurationszustände in Preußen. — Die Hegel'sche Philosophie constituirt sich zur Restaurationsphilosophie. — Die Borrede zur Rechtsphilosophie. — Structur und Inhalt der Rechtsphilosophie selbst. — Entwerthung des Freiheitsbegriffs und der concreten Subjectivität. — Sieg des Harmonismus über den Individualismus. — Wodellirung des modernen nach dem antisen Staat. —

Hegel's Ratheberwirksamkeit. — Seine verschliche Ericheinung und sein Lehrvortrag. — Die Religionsphilosophie. — Deren allgemeiner positis vistischicheichelastischer Charakter. — Wittlere Stellung zwischen und Belemik gegen Rationalismus und Pietismus. — Rationalismus des Religiösen und Berwechselung besselben mit dem Dogmatischen. — Pegel und Schleiermacher. — Summe der Pegel'schen Religionsphilosophie. — Selbstritit derselben. — Berhalten zu dem Pistorischen der Religion.

S. 392 - 432.

Ciebzefnte Borlefung. Fertfetung. Annft. unt Gefdichtsphi-

Achtzehnte Borlefung. Schluß.

lejophie

Die Julirevolution. — Der Aussatz über die englische Reformbill. — Hegel's Tod. — Schulebildender Charafter seiner Philosophie. — Zersjehungsprozes innerhalb der Schule. — Das Erzebniß und die Aussicht.

3. 454—470.

# Erste Vorlesung.

#### Einleitung.

#### Meine Herren!

Es ist, so scheint es auf den ersten Anblick, lediglich ein Fragment aus der Geschichte der Philosophie, was das Thema bieser Vorlesungen bilben soll: — Hegel und die Hegel'sche Philosophie. Es handelt sich in Wahrheit um ein für sich bestehendes, durch sich selbst berechtigtes Ganzes. Denn solch' ein Ganzes ist die Hegel'sche Philosophie durch ihre historische Stellung; solch' ein Ganzes ist sie durch ihr inneres Wesen und ihren Inhalt. hat das letzte, von allgemeiner Anerkennung begleitete große Sy= stem geschaffen. Sie behauptet selbst, einen Abschluß, ja, den absoluten Abschluß alles vorangegangenen Philosophirens zu gewähren. Sie behauptet, dies zu leisten, und sie leistet es in gewisser Weise, vermöge ihrer Form und ihres Baues, wirklich. schend steht sie über so vielen, von ihr überwundenen und widerlegten Standpunkten. Was sie widerlegt, — so ist ihr Verfahren und ihr Charafter, — das macht sie sich immer zugleich dienstbar. Jebe besiegte Meinung knüpft sie an ihren Triumphwagen. Indem sie alle Systeme vor ihr als vergänglich nachweist, setzt sie sich selbst aus den Spolien dieser aufgelösten Shsteme zusammen. Sie ahmt die geschichtliche Entwickelung und sie ahmt das Gericht der Geschichte nach. Sie ist die auf eine Fläche hingeworfene Geschichte der Philosophie selbst, — die zum System befestigte Erinnerung bessen, was vor it, was je und was überhaupt philosophirt worden ift.

Danm, Segel u. f. Beit.

1

Unmöglich, ein so beschaffenes Gebankenwerk als ein loses Fragment zu behandeln. In noch ganz andrer Weise offenbar, als andre philosophische Systeme, hat dieses repräsentative Besteutung. Wie man an dem höchsten Organ den Charakter des ganzen Organismus anschausich machen kann, so nöthigt eine Analyse der Hegel'schen Philosophie zu tieserem Eingehn in die Philosophie überhaupt. Wie die Geschichte der Philosophie in nuce, so ist sie die Philosophie in nuce. Was hat es mit dieser, mit der Wissenschaft der Wissenschaften überhaupt für eine Beswandtniß? Wie steht dieselbe zur Gegenwart? Wie wird vorausssichtlich ihre nächste Zukunft sein? — alle diese Fragen drängen sich unadweislich um die Darstellung der Hegel'schen Philosophie herum.

Allein Darstellung freilich ist der rechte Ausdruck für das= jenige, was ich zu geben vorhabe, nicht. Einen dogmatischen Ue= berblick über den Inhalt, über die einzelnen Theile des He= gel'schen Shitems, eine compendiarische Vorführung aller philosophischen Disciplinen nach Hegel'scher Fassung und Ordnung bergleichen erwarten Sie Sich nichts! Eine Darstellung nicht, und eben so wenig eine Polemik oder Kritik im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Ich will nicht, wie man meinen könnte, die Vorstellungen dieses Shstems durch noch feiner gesponnene und noch zugespitztere Vorstellungen überbieten. Ich will nicht dem künstlichsten Gebankenban ber Welt einen anderen, sei es fünst= licheren, sei es regelmäßigeren, an die Seite setzen. Ich will nicht Metaphysik durch Metaphysik, Dialektik durch Dialektik will nicht Shstem burch Shstem verdrängen und bekämpfen. Dies nicht; sondern geben will ich, zuerst wenigstens und vor Allem, eine objective Geschichte bieser Philosophie. Wohl beabsichtige ich, sie darzustellen, wohl, sie zu kritisiren: — aber den Boden zu Beidem will ich auf historischem Wege, durch eine Auseinandersetzung ihrer Entstehung und ihrer Ent= widelung gewinnen.

Zwar ich weiß, was man gegen ein berartiges Vorhaben einwerfen wird. Ein Shstem, so pochte einst Gans gegen Schelling, und war Schelling vollkommen bereit, zuzugeben 1, —

ein Spstem könne nur durch ein Spstem widerlegt werden, und so lange kein neues wissenschaftliches geschaffen werde, müsse man bei dem bleiben, welches man habe. Und soviel ist ja gewiß: durch rhapsodische Ansstellungen, durch Rütteln und Aritteln am Einzelnen, durch das Ausbecken dieser und jener Blöße kann ein Spstem nicht beseitigt werden. Ein Spstem kann nicht durch Pointen, ein Gedankengebäude nicht durch Gedankenfragmente zersstört werden. Beseitigt und zerstört werden kann es als ein Ganzes immer nur durch ein Ganzes, als ein Zusammenhänzendes nur durch ein Zusammenhängendes.

Aber nothwendig barum, unbedingt nothwendig nur durch ein neues Shstem? Hörte wohl das größte philosophische Spstem des Alterthums, das des Aristoteles, dadurch auf, seine Geltung für die Wissenschaft und das Leben zu haben, weil neben und nach ihm die Stoiker, die Epikuräer, die Reuplatoniker ihre Systeme gründeten? Waren die neuen Systeme nicht vielzmehr nur Nothbehelse, an die man sich anlehnte, weil aus aus deren, tieseren und reelleren Gründen die peripatetische Philosophie ihren Werth und ihre Gültigkeit bereits eingebüßt hatte? Stürzte der Ban der Scholastik etwa durch dassenige zusamsmen, was an der Philosophie der Cardanus und Telesius Spstem war? Wurde nur deshalb Spinoza vergessen, und war wirklich dadurch Leibnitz beseitigt, daß nach diesen Beiden Christian Wolff — nicht sowohl philosophirte als shstematisirte?

Doch es ist unnöthig, andre und entserntere Beispiele aufzusuchen. Was es mit dem Schicksal auf sich hat, welchem phislosophische Shsteme erliegen, das könnnt nirgends deutlicher zum Borschein, als gerade an dem Shstem des Hegel'schen "absoluten Idealismus". Niemand, es müßte denn ein ganz Zurückgebliebener oder ein ganz Blinder sein, wagt zu behaupten, daß diese Shstem noch heute Leben und Wissenschaft beherrsche, wie es sie beherrscht hat. Und dennoch: ist diese Machtlosigkeit, dieses in Verfall Gekommensein die Folge der Erhebung einer neuen philosophischen Ohnastie? — An Prätendenten, es ist wahr, auf den leer gewordenen Thron ist kein Mangel. Um die Wette hört man eben jetzt bald den Einen, bald den Andern als den

Philosophen der Zukunft bezeichnen. Nun endlich, hoffen schüch= tern die Schüler Herbart's, sei die Zeit gekommen, wo die Nach= welt ihrem Meister eine verspätete Gerechtigkeit werde zu Theil werden lassen. Erst jett hören Viele zum ersten Mal von der Schopenhauer'schen Philosophie. Von einer andern Seite wird die Lehre Franz Baader's apologisirt und präconisirt, und zwischen= durch wird die Krause'sche Lehre nicht müde, ihre propagandi= stische Tendenz geltend zu machen. Gelingt es den Aposteln dieser Shsteme, sich in weiteren Kreisen ber Nation Gehör zu verschaffen? Ist irgend eine Aussicht, daß eins dieser Systeme die Alleinherr= schaft über die Bildung und Denkweise des Zeitalters erringen werde? Die Wahrheit ist — gerade dieses Aufstreben, dieses sich Auf= und Eindrängen der Dii minorum gentium ist der Be= weis dafür — die Wahrheit ist, daß sich das Reich der Philo= sophie im Zustande vollkommener Herrenlosigkeit, im Zustande der Anflösung und Zerrüttung befindet.

Denn blicken wir doch nur mit offenen Augen um uns, ent= reißen wir uns nur einmal den Illusionen, in die der Schlen= drian der Schulen, oder unsre eignen Sympathien und Wünsche uns einwiegen möchten. Noch, bente ich, ist einem großen Theile der Jettlebenden die Zeit in guter Erinnerung, wo die ganze Wissen= schaft von der reichbesetzten Tafel der Hegel'schen Weisheit zehrte, wo alle Facultäten vor der philosophischen Facultät antichambrirten, um wenigstens etwas von der hohen Inspection in das Absolute und von der Allgeschmeidigkeit der berühmten Dialektik sich anzueig= nen, wo man entweder ein Hegelianer, oder ein Barbar und Ibiot, ein Zurückgebliebener und ein verächtlicher Empiriker war, — wo der Staat — man benke! — sich nicht am wenigsten des= halb sicher und befestigt dünkte, weil der alte Hegel ihn in sei= ner Nothwendigkeit und Vernünftigkeit construirt hatte, und wo ebendarum es vor der preußischen Cultus= und Unterrichtsstelle bei= nahe als Verbrechen galt, Nicht-Hegelianer zu sein. Diese Zeit muß man sich zurückrufen, um zu wissen, was es mit der wirklichen Herrschaft und Geltung eines philosophischen Systemes auf sich hat. Jenes Pathos und jene Ueberzeugtheit der Hegelianer vom Jahre 1830 muß man sich vergegenwärtigen, welche im vollen,

Bitteren Ernste die Frage ventilirten, was wohl den ferneren Inhalt der Weltgeschichte bilden werde, nachdem doch in der Hesgel'schen Philosophie der Weltgeist an sein Ziel, an das Wissen seiner selbst hindurchgedrungen sei. Dessen nuß man sich ersimmern und muß alsdann die Schüchternheit damit vergleichen, mit welcher unsre hentigen Hegelianer, und zwar die eingeschultesten und spstemgerechtesten, sich die Behauptung erlauben, daß Hegel für die Entwickelung der Philosophie "doch nicht unfruchtbar" gewesen sei, mit welcher sie sich darüber nicht abzusprechen getrauen, ob die Hegel'sche Lehre schon "ihren Reinhold und Beck" gefunden habe oder nicht, — mit welcher sie im Grunde nur die Ungeduld der Gegenwart in Schranken weisen möchten, schon jetzt, wo sie noch nach Hegel dociren, eine neue Phase der Philosophie im Andruch zu glauben.

Und doch — über die neue Philosophie, der die ihrige wei= chen müßte, könnten sie ruhig sein. Es ist Grund zu größerer Unruhe. Kein Zweifel, — man mag sich dieser Wahrnehmung freuen, oder darüber sich betrüben — der Verfall der Hegel'schen Philosophie steht im Zusammenhang mit der Ermattung der Philosophie überhaupt. Dieses Eine große Haus hat nur fallirt, weil dieser ganze Geschäftszweig daniederliegt. Das Hegel'sche Shstem und bessen Herrschaft war nach der glänzenden Epoche un= ferer klassischen Poesie die letzte große und universelle Erscheinung auf dem rein geistigen Gebiete, welche unser Vaterland hervorgebracht hat. Nichts dem Aehnliches ist seitdem dagewesen. Ja, mehr noch. Wir befinden uns angenblicklich in einem großen und fast allgemeinen Schiffbruch des Geistes und des Glaubens an den Geist überhaupt. Werfen wir auch die letzte Scheu vor der nackten Wahrheit der Thatsachen von uns! Eine beispiellose und schlechthin entscheidende Umwälzung hat Statt gefunden. Das ist keine Zeit mehr ber Spsteme, keine Zeit mehr ber Dichtung oder der Philosophie. Eine Zeit statt dessen, in welcher, Dank den großen technischen Erfindungen des Jahrhunderts, die Ma= terie lebendig geworden zu sein scheint. Die untersten Grundlagen unseres physischen wie unseres geistigen Lebens werden durch diese Triumphe der Technik umgerissen und neugestaltet.

Die Existenz ber Einzelnen wie ber Bölker wird auf neue Basen und in neue Verhältnisse gebracht. Die freie Construction im Elemente der Ibee erscheint suspendirt, so lange die Wirkungen jener ungeheuren materiellen Neuerungen, tiese unabsehbaren Wirkungen noch in der Entwickelung begriffen sind, welche auszurechnen unmöglich ist, und welche die Einbildungsfraft zu fassen in Berzweiflung geräth. Aller Spiritualismus und 3dealismus scheint verstummen zu mussen, weil die den Zwecken des Menschenlebens dienstbar gemachten Naturfräfte einer neuen nach Gestaltung ringenten Gährung befinden. Unb gekreuzt ist diese Revolution rurch den Aufruhr, in welchen die moralischen Kräfte der Bölker hineingeschleudert worden sind. Noch voll bes Glaubens an eine iveelle Gestaltung ber Dinge, an eine Welt construirter Möglichkeiten, so ergriff uns vor nunmehr neun Jahren eine verhängnisvolle politische Bewegung. Ihre Flu= then verliefen, und wie die Leidenschaft sank, so erblickten wir uns von einer namenlosen Debe und Rathlosigkeit umgeben. Hinweggespült war jene üppige und naive Zuversicht, womit wir uns in die Weltbewegung hineingestürzt hatten. Der allmächtig ge= glaubte Itealismus hatte sich ohnmächtig erwiesen. Wir standen und wir stehen mitten in tem Gefühle einer großen Enttäuschung. Ohne Respect vor den siegreichen Wirklichkeiten, vor der trium= phirenden Misere der Reaction, haben wir doch gleichzeitig den Glauben an die einst gehegten Zbeale eingebüßt. Wie durch einen scharfgezogenen Strich ist bie Empfindungs = und Ansichts= welt des vorigen Jahrzehnts von unserer gegenwärtigen getrennt. Diejenige Philosophie, an welche unser deutscher Spiritualismus sich zuletzt anlehnte, hat die ihr gestellte Probe nicht bestanden. Die Interessen, die Bedürfnisse ter Gegenwart sind über sie mächtig geworden. Sie ist mehr als widerlegt: sie ist gerichtet Sie ist nicht burch ein Spstem — sie ist einstweilen durch den Fortschritt der Welt und durch die lebendige Geschichte beseitigt worden.

Und sie hat damit nicht etwa ein apartes, sondern das wahre und allgemeine Schicksal aller Shsteme gehabt. Nicht immer fluthet der Fortschritt der Geschichte so gewaltsam

über die dogmatischen Gebäude der Menschen her: immer unterliegen dieselben dem Gerichte der Zeit; immer ist der Hergang der, daß der reelle Lebensgehalt einer Epoche über die Engen des Spstems hinauswächst und es auf diese Weise bei Seite schiebt ober zertrümmert. Hegel selbst war am wenigsten von dieser Einsicht entfernt. Wir werden später den Widerspruch bloslegen und erklären, daß er gleichzeitig seine Philosophie für absolut und abschließend, und gleichzeitig für vergänglich und dem Gericht der Geschichte unterworfen erklären konnte. Oft genug betont er, wie jede geistige Schöpfung eine Schöpfung ihrer eigenen Gegenwart, jeder Einzelne ein Kind seiner Zeit sei. der geschichtlichen Gestaltung ver Welt entnimmt er die Motive zur Kritik fremder Shiteme. Eine jede Philosophie, so sagt er ausbrücklich, sei nichts Andres als "ihre Zeit, in Gedanken erfaßt", und thöricht sei es, zu wähnen, irgend eine Philosophie "gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus"2. Ein neues Spstem — um es kurz zu sagen — ist nur eine Formulirung bes von der Geschichte gesprochenen Urtheils. Dies Urtheil steht fest, und ist gültig auch ohne eine solche Formulirung. Ueber die Hegel'sche Philosophie ist dasselbe thatsächlich bereits ausge= sprochen worden.

Thatsächlich, und so notorisch, daß es fast als ein überflüssiges Beginnen erscheinen könnte, das der Sache nach schon Abgethane erst noch kritisch zerstören zu wollen. Gerade an diesem Punkte jedoch tritt die unbedingte Pflicht der Wissenschaft ein. Es ist unerläßlich und es ist die Probe auf das Recht der zertrümmernden Zeit, daß das thatsächliche Urtheil zugleich in ein bewußtes verwandelt werde. Es ist nicht zu jeder Zeit nöthig, oder auch nur möglich, die richtende Geschichte zu dogmatisiren und in ein metaphysisches Shitem umzusetzen: es ist schlechterbings nöthig, das Geschehene zur Geschichte, die Geschichte zur verstandenen und erzählten Geschichte zu machen. Und hier baher — um die Summe ber bisherigen Betrachtungen zu ziehen, — hier liegt auch unsere Auf-Ohne noch fortzuschreiten zu dem Versuche, den neuen gabe. Gehalt einer ringenben, gährenben, unfertigen Zeit in einem neuen Gebankengebäude zu fixiren — (Niemand kann sagen, wann ein

solcher Versuch wieder gelingen kann) — ohne uns dessen für jett zu vermessen, gilt es, aus bem lebendigen Bewußtsein ber Gegenwart heraus uns völlig auseinanderzusetzen mit einem Zeit= bewußtsein und einer Formel für dasselbe, die nicht mehr die unfrigen sind. Es verhält sich mit der Codification der allgemeinen Denk= und Anschaungsweise einer bestimmten Epoche wie es sich mit der Codification der Sitten, der Gewohnheiten und des Rechtsgefühls einer bestimmten Zeit verhält, und ein philosophisches Shitem hat nichts voraus vor Gesetzen und In-"Die geschichtliche Erkenntniß eines Gesetzes", so heißt es irgendwo bei Hegel's, "welche in verlorenen Sitten und einem erstorbenen Leben seinen Grund allein aufzuzeigen weiß, erweist, daß ihm jett in der lebendigen Gegenwart der Verstand und die Bedeutung fehlt". Wir dürfen dieses Dictum auf die Hegel'sche Philosophie anwenden. Sie ist uns nichts als eine große, dem Bewußtsein ihrer Zeit entsprungene Gesetzgebung auf dem Gebiete der Wissenschaft. Ihr Anspruch auf Absolutheit ist wie der Anspruch der lex regia auf ewige Gültigkeit und Unabänderlichkeit. Es gilt uns die "geschichtliche Erkenntniß" Es gilt, dasselbe in sein eignes Geworden= dieses Systems. sein und in seinen historischen Gehalt aufzulösen, die Macht, die die Geschichte darüber ausgeübt hat, bis in den eignen Bau besselben zurückzuverfolgen und die Fäben zu entbecken, an welche die fortschreitende Zeit anknüpfen, durch welche sie Gewalt über dasselbe erlangen konnte. Versuchen wollen wir, es dem erstorbenen oder halberstorbenen Leben zurückzugeben, in welchem es seinen Grund hatte. Etwas Analoges wollen wir eben damit ihm anthun, als was Hegel seinerseits den Systemen seiner Vorgänger an= Er setzte sie sämmtlich bei in seinem eigenen Spsteme. Er stürzte über ihre Leichen die gewaltige Phramide seines ab= soluten Ibealismus. Es ziemt sich, daß diesem Idealismus keine geringere Ehre widerfahre. Beisetzen wollen wir ihn in einem größeren, unvergänglicheren Grabmal; conserviren wollen wir ihn in dem großen Bau der ewigen Geschichte, einen Platz, und wahrlich einen Chrenplat, ihm anweisen in der Entwickelungs= geschichte bes beutschen Geistes.

Ohne Bild zu reden: wir wollen diese Philosophie werden und sich entwickeln sehen, wir wollen sie mit machen helfen. Schritt für Schritt wollen wir der Bildungsgeschichte ihres Urhebers nachgehen, wollen uns anschaulich hincinversetzen in die geistige Umgebung, in die historischen Verhältnisse, aus denen heraus ihm seine Denkweise und das Ganze seines Gedanken= gebändes erwuchs, wollen uns vorstellen, daß die Bildungsein= flüsse, die intellectuellen und die sittlichen Anregungen, die auf Hegel eindrangen, auch auf uns eindrängen, und wollen alsbann untersuchen, ob wir uns ebenso von benselben bestimmen lassen, sie ebenso ausbeuten und formuliren könnten, uns angesichts derselben ebenso entschieden haben würden wie er. Und zwar thun wollen wir das Alles, durchdrungen von dem lebendigen Bewußtsein unserer Gegenwart, bem Urheber des Systems dadurch unendlich voraus, daß wir die factische Entwickelung und damit ben wahren positiven Werth damaliger Zustände ber geistigen wie der wirklichen Welt von einem fortgeschrittneren Punkte des Lebens, Schüler Hegel's und Späterlebende, Epigonen bes Schickfals seiner Philosophie, überschauen können.

Und dieses Unternehmen, wie unphilosophisch es aussehen möge: für werthlos wenigstens oder leicht wird es Niemand erklären dürfen. Es ist einer der aufklärendsten Schritte, welche überhaupt gethan werben können, wenn man, die Arbeit ber Geschichte rückwärts nachmachend, etwas, was bis dahin als etwas Dogmatisches, als etwas objectives Ideelles, als eine Metaphhsik oder Religion, als ein Ewiges und Fixes gegolten hat, zu einem rein Historischen herabholt und bis auf seinen Ursprung im bewegten Menschengeiste hineinverfolgt. Großes schiene es mir, wenn allererst einmal auf allen Gebieten mit dieser Pragmatisirung der Idee ein rechter Ernst gemacht Stellen wir uns nur vor z. B., daß Jemand, mit um= fassender historischer Kenntniß und mit einem eminenten historis schen Ahndungsvermögen ausgerüstet, an eine solche Pragmati= sirung und Vermenschlichung des Christenthums ginge; stellen wir uns vor, wie dann so viele Sterne des Glaubens auf die Erbe herabfallen müßten und wie ber ganze Bau der Dogmatik

zusammenbrechen müßte, um eine viel ergreifendere menschliche Geschichte, einen Weltvorgang und einen Gemüthsprozeß erschei= nen zu lassen, wogegen die Metaphhsik ber Menschwerdung Gottes allen Glanz und alle Bedeutung verlieren müßte! Stellen wir uns vor, welch' ein Schreck zuerst, danach aber welch' eine neue Belebung, welche Wahrhaftigkeit, welche Ueberzeugtheit, welche Innigkeit, welche menschliche Freudigkeit dadurch in das religiöse Leben der Gegenwart einkehren würde. — So groß nun, so schwierig und so umfassend ist unsere Aufgabe nicht: in der Gattung aber und nach ihrem Zwecke ist sie dieselbe. gel'sche System steht uns zeitlich nahe und es steht überhaupt in einer geschichtsklaren Zeit. Vor allen Dingen aber, wie wir uns in der Folge überzeugen werden: es ist nicht sowohl eine große, unbewußte Schöpfung der Zeit, nicht sowohl ein Wurf, eine Erfindung des Genies, als vielmehr ein Product des Ta= lentes, ein, im Wesentlichen, mit Reflexion und Absichtlichkeit Gemachtes. Seine Analyse baher ist in jeder Beziehung leichter: ber Eindruck derselben muß nichtsbestoweniger ein ähnlicher sein. Auch hier das Zusammenstürzen eines Dogmatischen, ein Zer= trümmern von Begriffen, die am Himmel des philosophischen Glaubens zu haften schienen, ein Auflösen eines Systematischen, eines metaphysisch Ewigen in Trümmer menschlicher Geschichte und menschlichen Denkens — eine Verzeitlichung mit Einem Worte und Verdiesseitigung bessen, was für ein Unendliches und für ein Jenseitiges gegolten hat.

Doch es steht zu besorgen, gerade diese Formulirung unseres Borhabens macht mehr Einwände rege als sie beschwichtigt. Vergeb-lich, die shstemgläubige Orthodoxie aus ihrem Glaubenwollen her=auszulocken: wie eine Krankheit haftet dasselbe am Geist und an der Gesinnung der Menschen. Es giebt Gemüther, welche dessen, was Bacon die idola theatri nannte, schlechterdings nicht ent-rathen können und welche daher ewig vor dem Sprunge über den breiten Graben zurückschenen werden, der das Metaphhsische von dem Geschichtlich=Menschlichen trennt. Es sind diezenigen Menschen, die ihren Halt nicht in sich, sondern über sich und außer sich haben müssen. Ob die Zeit, die lebendige, ein Sp-

stem trägt ober nicht, das kummert sie nicht. Frei in den fortfließenden Strom der Geschichte hineinzutreten und mit angestemmtem Geiste in seine Wogen hineinzuschauen, haben sie bie Kraft und den Muth nicht. So schwankend und in sich unsicher ift ihr eignes Wesen: sie muffen es in die Fugen eines fertigen, möglichst fest gezimmerten Shstems hineinlegen. Und blieben sie mit diesem Bedürfniß ber Schwäche boch nur fern wenigstens von dem Bezirke der Philosophie! Denn nun täuschen sie sich selbst, als ob es ihnen um Wahrheit zu thun sei, nun belügen sie sich mit dem Scheine geistiger Freiheit und wissen sich etwas damit, daß es doch nicht der blinde Glaube, sondern die freie und sehende Wissenschaft der Philosophie sei, an die sie sich an= klammern. Besser, vernünftiger und consequenter, wenn sie in der Theologie ihr Unterkommen suchten. Ihr eignes Glaubenmüssen würde ihnen dort als Pflicht vorgehalten und als Verdienst angerechnet werden. Eine Metaphhsik hätten sie bort, die ihnen garantirt wäre und um deren Abrogirung sie sich keinen Kummer zu machen brauchten; denn die Kirche und allenfalls noch der Staat würde sie schützen in dem Besitz und Genusse ihrer dogmatischen Glaubensmasse. Unsere Absicht ist, die Strömung der Geschichte in ein wohlumhegtes und festgeschlossenes Gedanken= gebände hineinzuleiten. Wir leugnen den Beruf und die Fähig= keit dieser unsrer Gegenwart zu einer neuen metaphhsischen Gesetzebung. Auch so noch ist es unsre Ansicht, — und wir könnten schon hier diesen Punkt urgiren —, daß immerhin auch in der geschichtlichen Kritik bisheriger Speculation die Elemente bereits vorräthig liegen müssen, die sich früher oder später zu einem metaphhsischen Neubau zusammenfinden dürften. Allein absichtlich verzichte ich darauf, durch eine solche Perspective diejenigen für unser Unternehmen zu gewinnen, denen Philosophie mit Metaphhsik, Metaphhsik identisch ist mit Dogmatik. Es ist ein ergreifendes Gefühl, welches sich bes echten Freundes der Philo= sophie bemächtigt, wenn er alles Menschliche in sich rege macht, um den Pulsschlag des ewig Lebendigen und den Wechselzug des eigenen und des Weltgeistes in der Leidenschaft strebender, sich sammelnder und von Neuem strebender Forschung zu spüren.

Dieses Gefühl ist jenen Menschen fremd. Sich über Philosophie mit ihnen zu verständigen ist weggeworfene Mühe.

Aber du leistest, so wird mir von andren Seiten her einsgeworsen, mit deinem Beginnen der materialistischen Denkweise der Gegenwart Borschub. Dieses Beginnen, geistige Gestaltunsen auf ihre realen historischen Motive zu reduciren, steht mit dem jener Natursorscher auf Einer Linie, welche alle Erscheinungen des Geisteslebens auf physiologische Hergänge und in letzter Instanz auf Eigenschaften des Stoffes zurücksühren.

Ich bin nicht gemeint, das Letztere gänzlich zu leugnen: ich muß dem Ersteren aus allen Kräften widersprechen.

Diejenigen irren, welche die materialistische Denkweise ein= fach daburch widerlegen zu können glauben, daß sie den wissen= schaftlichen Vertretern berselben Unkenntniß des Gehalts der von ihnen gebrauchten Kategorien, Leichtsinn und Oberflächlichkeit in ber Anwendung derselben nachweisen. Sie irren, wenn sie ein neues Uebel mit alten Mitteln heilen zu können meinen, wenn sie die Waffen zur Bekämpfung des Gegners einzig aus dem Arsenal einer Weltansicht und einer Dialektik entnehmen, die, wie geschlossen in sich, wie durchgearbeitet auch immer, in einem anderen als in dem Boden nnsrer heutigen sittlichen und geisti= gen Zustände ihre Wurzeln hat. So war nicht die Polemik Hegel's. Sie vielmehr stellte sich in den meisten Fällen in den Umfreis der Stärke des Gegners; sie bekämpfte benselben von innen heraus, sie rustete sich mit dem eigenen Recht bes Stand= punkts, dessen Unrecht sie aufdecken wollte. Wenn eine Analogie zwischen unserem Berfahren, zwischen dem historischen und zwi= schen dem materialistischen Pragmatismus besteht: desto gegrün= beter die Aussicht, den letteren nach dem Grade seiner Berech= tigung messen zu können. Die Abwendung ber Zeit von bem Betriebe ber Philosophie und die überhandnehmende Selbststän= digkeit der Geschichts= und der Naturwissenschaft hat, Jeder giebt es zu, mindestens das Recht, welches jede Thatsache als solche hat. Es gilt, nehmen wir so an, zur Philosophie zurückzu= lenken. Es gilt, vom Materialismus eine Brücke zu der verloren= gegangenen idealistischen Denkweise zurückzuschlagen. Wird der=

jenige dazu befähigter sein, welcher jenseits der neuesten Entwicklungsphase des wissenschaftlichen Lebens stehen geblieben, oder derjenige, welcher, sich selbst nicht verlierend, diesem Zuge der Zeit gefolgt ist?

Denn etwas Anderes endlich ist es, den Standpunkt bes Materialismus theilen, und etwas Anderes, sich in einer demselben analogen Richtung bewegen. Wenn die geschichtlichen Zustände, ber Metaphysik gegenüber, ein realistisches, so sind sie ber empirischmaterialistischen Ansicht gegenüber ein idealistisches Motiv. der Aufmerksamkeit auf die Geschichte gerade wendet sich die lettere Ansicht mit Nothwendigkeit zum Joealismus Jener Ansicht daher Vorschub zu leisten kann Niemand entfernter sein als ich. Es wäre keck vielleicht, aber ber Meinung nach nicht unrichtig, wenn ich diese Vorträge als Reden über die Philosophie an die Verächter der Philosophie bezeichnete; denn in der That, es handelt sich um etwas dem Aehnliches, was der große Theologe Schleiermacher mit der Religion unternahm. Auch die Philosophie hat, ganz wie die Religion, ihre Mythologie. Diese Mythologie gilt es, allererst einmal preiszugeben ober bahin gestellt sein zu lassen. Vernutzt und vom lebendigen Glauben verlassen, müßte sie erst neu wachsen, um wieder Bedeutung zu gewinnen, und nen wachsen könnte sie boch nur, nachdem ber Boden im Gemüthe, der sie trägt, neu bearbeitet wäre. Es ist das Zurüchsteigen in die Tiefen des menschlichen Geistes, die erneute Sammlung im Jnnern, bas Sichfinden des Menschen im Menschlichen, wodurch allezeit dem geistigen Leben neue Impulse geworden sind. Die größte That der neueren Philosophie ist von die= ser Art gewesen. Wie, wenn die heutige Wissenschaft für dasjenige, was Kant that, nur eine breitere und sichrere Basis zu suchen hätte? Er stürzte die bisherige Metaphhsik, indem er ihre Wurzeln in der allgemeinen Structur der menschlichen Vernunft bloslegte: wir bescheiden uns, einstweilen eine bestimmte Metaphhsik in ihre Genesis aus einer gerade so und so bestimmten Zeitvernunft,nicht aus der Vernunft blos, sondern aus den Einbildungen, den Wünschen, den Bestrebungen und Bedürfnissen, aus der ganzen individuellen Bildung einer bestimmten Zeitepoche hineinzuver- ..

folgen. An die Stelle der Bernunft tritt uns der ganze Mensch, an die Stelle des allgemeinen der geschichtlich bestimmte Mensch. Es war eine abstracte Kritik, durch welche Kant, es ist eine concret= historische Kritik, durch welche wir mit der Auflösung einer vom Glau= ben ber Welt verlassenen Metaphhsik einen Beitrag zur Purificirung der Wissenschaft der Philosophie zu liefern versuchen. Wir folgen, geben wir es zu, bem Zuge ber Zeit zum Materialismus, wenn wir geistige Gestaltungen auf ihre realen Motive reduciren, wenn wir Transscendentalphilosophie zu historischer Kritik verdichten. folgen aber diesem Zuge, um aus der Verschüttung des Geistes den unvertilgbaren Funken idealistischer Ansicht desto kräftiger wiederaufzublasen. Denn nirgends anders suchen wir die Wahr= heit und Wirklichkeit der göttlichen Ideen als in dem ewig lebendigen Prozeß des Menschengeistes; ihre Sprödigkeit machen wir flüssig im Elemente der Geschichte, um nun erst des Gefühls der Unendlichkeit, der unergründlichen Tiefe und der unabsehbaren Freiheit des Geistes froh und gewiß zu werden. Es ist wahr= scheinlich, wie gesagt, daß unser Weg mit der Aussicht auf die Möglichkeit neuer speculativer Production endet: — der eigentliche Sinn unsres Unternehmens jedoch liegt anderswo. Sowie die Grundthat deutscher Reformation mit Nichten die Correctur, die Besserung und Reinigung des Dogma's war, sondern dies vielmehr, daß der Aeußerlichkeit des Dogma's und des altfirchlichen Systems gegenüber allererst die religiöse Empfindung selbst, die Innerlichkeit und Wahrhaftigkeit ber Religion als solcher von Neuem entdeckt und geltend gemacht wurde, so gilt es, in der Verwirrung, der Ermattung und Blasirtheit dieser Zeit vorerst einmal wieder die sittlich = ideelle Form der Wissenschaft, das reine Organ alles Philosophirens, den Wahrheitssinn und den unbedingten Muth der Wahrheit zu schärfen und zur Anerkennung zu bringen. Gerade die Hegel'sche Philosophie hat durch ihren Erkenntnißstolz und durch das Ge= pränge ihrer Metaphhsik an der Abstumpfung und Einschläferung dieses Sinnes mitgearbeitet: nur ein Motiv mehr, gerade an ihr die Kritik der Geschichte zu erproben. Denn daß man überhaupt ein Shstem, eine "Philosophie" habe, dies wahrlich

ist nicht nothwendig. Aber unbedingt nothwendig, daß ernster Wahrheitssinn, unbestechliche Gewissenhaftigkeit, im Charakter wurzelnde geistige Freiheit uns nicht abhanden komme. negativ scheinenden Beginnen einer Reduction des Hegel'schen Shstems auf historische Elemente ist dies das Positive. bornirten Spstemgeist ber kurz vergangenen, dem Lügengeiste und der Sophistik der gegenwärtigen Zeit zum Trotz die freie Lust an der Wahrheit walten zu lassen, die Philosophie somit auf ihren reinen Ursprung im Gewissen und im Gemüth des Menschen zurückzustellen: — ich habe in letzter Instanz keinen anderen und keinen höheren Zweck mit dieser Vorlesung. Eben jetzt ziemt es sich, von Systemfesseln losgebunden zu sein, um mit freier Seele, ohne Einbildungen wie ohne Prätensionen ber Zukunft entgegenzugehen. Ich setze voraus, daß auch Sie von dieser Gesinnung durchdrungen sind, und an dieser Voraussetzung -lassen Sie mich festhalten, wenn ich mich jetzt unverzüglich zu meinem nächsten Thema — zu der Entstehungsgeschichte der Hegel'schen Philosophie wende.

## Zweite Borlesung.

### Hegel's Jugendbildung.

Rur allmälig, wie begreiflich, schält sich die Entstehungsgeschichte der Hegel'schen Philosophie aus der persönlichen Bildungsgeschichte ihres Urhebers heraus. Wir müssen darauf gefaßt sein,
eine Strecke weit die letztere zu verfolgen, ohne noch überall
beutlich einzusehen, wiesern diese individuell-menschlichen Anfänge
zugleich Anfänge, Grundlagen und nothwendige Vorbedingungen
einer großen und epochemachenden wissenschaftlichen Erscheinung
waren. Das rein Biographische ist daszenige, womit wir beginnen und wodurch wir unversehens in das Werden einer eigenthümlichen, nach allen Seiten mit der Gesammtbildung der ganzen Zeit verwachsenen Geisteswelt werden eingeführt werden.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist von Geburt ein Schwabe. Aus Kärnthen war im 16. Jahrhundert sein Geschlecht burch einen Johannes Hegel nach Schwaben hinübergepflanzt worden, der hier eine Zuflucht vor dem katholischen Reactionseiser des Erzherzogs Karl suchte. In Stuttgart, wo der Vater herzoglich-würtembergischer Kentkammersecretair und später Expeditionsrath war, wurde unser Philosoph am 27. August 1770 geboren !

Ein Schwabe also war Hegel, ein Landsmann Schelling's und Schiller's, und mit Beiden ungefähr gleichaltrig; elf Jahr jünger als der Dichter, fünf Jahr älter als der Philosoph. Ein Schwabe — und es hängt zu viel an dieser Herkunft, als daß wir nicht gleich hier einen Augenblick verweilen müßten. Denn nicht blos der Wein, der am Neckar wuchs, hat einen andern Geschmack und andre Tücken als der Rheinwein: auch die Menschen von dorther sind von anderem Schlag und anderer Gesmüthsart, und selbst in dem Elemente des Allgemeinen, in dem "Aether des Gedankens und der Philosophie", ist Hegel's schwäsbisches Naturell niemals völlig verflüchtigt worden.

Wem wäre nicht der allgemeine Unterschied des norddeutschen von bem süddeutschen Wesen schon einmal nahe getreten? Es ist leichter, ihn gewahr zu werden und zu empfinden, als durch Worte zu bezeichnen. Wir reben von der Harmlosigkeit, der Gemüthlichkeit, dem naiven und behaglichen Wesen der Gübbeutschen, und nehmen für uns Verständigkeit, Bewußtheit und Reflexionsroutine in Anspruch. Dort scheint uns mehr Natur und Sinnlichkeit, hier mehr Cultur und Ueberlegtheit zu sein, dort ein Sichgehenlassen in Gefühl und Phantasie, hier ein Sichzusammennehmen in Wollen und Denken. Die Wahrheit zu treffen müßte man die Ausbrücke dieses Contrastes häufen und vielfach nüanciren. Gerade bas schwäbische Wesen würde auch so noch am wenigsten in das Schema dieser Charakteristik hineinpassen. Sind doch die natürlich angelegten Unterschiede durch historische Einflüsse gekreuzt und modificirt! Insbesondere die Reformation war es, die sich theils an jenen Gegensatz anlehnte, theils ihn verwirrte und überdeckte. Eine niedersächsische Bauernnatur trat Luther mit einem neuen geistigen Princip in die Nation, vor welchem der Katholicismus und die Poesie des Mittelalters, das Lebenselement des Südens, auseinanderfuhr. Aber auch der Protestantismus war um nichts mehr eine Religion des Verstandes, der Kritik und der Reflexion als die Religion der Innerlichkeit und der Gemüthstiefe. An jene Berstandesseite überwiegend schloß sich der Norden an. Protestantismus, auf den Verstand und auf ernste, sittlich disciplinirte Thatkraft gründete sich in dem nordöstlichen Winkel Deutschlands ber neue brandenburgisch=preußische Staat. auf den Protestantismus warf sich auch Wirtemberg und hielt ihn mit Zähigkeit fest. So ward Wirtemberg ben Bilbungsmotiven des Nordens angenähert, so zeigte es, daß es von Hause aus eine innere Wahlverwandtschaft zu dem Charakter des

Nordens habe. Es war und es wurde ein vermittelndes Zwi= schenglied zwischen beiben Theilen Deutschlands. Seine Bevöl= kerung ist durchaus von der poetischen Anlage des Südens: diese Anlage jedoch steckt durchaus in einer prosaischen Schale. Die Grundlage des schwäbischen Naturells ist eine scheue und verschlossene Naivetät, in ihrer Tiefe aber verbirgt sich, im Stillen geschäftig, ein reger Trieb des Grübelns und Reflectirens. ist wenig von jener üppigen und laxen Genießlichkeit, von jener weltluftigen, sorg= und kummerlosen Heiterkeit, von jenem Schla= raffen= und Phäakenleben etwa der Wiener Bevölkerung. wiederum, da ist nichts von jener vordringlichen, allezeit fertigen, von jener naseweisen und superklugen Reflectirerei, von jenem beißenden, herzlosen Witz, jenem frivolen Paradiren mit Einsicht und Pfiffigkeit, jenem Moquir= und Fronisirtrieb, wie bas Alles ben Esprit der preußischen Hauptstadt charakterisirt. Hier viel= mehr steht der kritische Trieb durchaus unter der Herrschaft der finnigsten Innerlichkeit, die Sinnlichkeit wiederum unter der Zucht bes nachbenklichsten Ernstes. Daher — um mit Vischer zu re= ben, dem ich ohnehin schon in der Schilderung seiner Lands= leute gefolgt bin2 — baher jene eigenthümliche "Vernageltheit" und das "Simplicissimusartige", die praktische Unbeholfenheit und Blödigkeit der Schwaben, sammt den weltberühmten "Schwa= benstreichen". Daher, ebenso, jener ganz anders geschlachte Wit als der kaustische, der bei uns im Norden gedeiht — jener liebenswürdige Humor, der dort an die Stelle der Fronie und bes Sarkasmus tritt. Daher endlich die schwere Zunge des Wirtembergers, diese Tiefe und Sinnigkeit ber Rebe, aber Ar= muth und Verlegenheit des Redens, dieses plumpe, mühsame Hervorbrechen des Wortes, dabei aber dieses oft wunderbare Gelingen eines treffenden Bildes, diese seltsame Mischung von abstracter Hülflosigkeit und dann wieder von sinnlicher und schla= gender Anschaulichkeit, wie sie ganz vorzugsweise auch dem He= gel'schen Stil eine so eigenthümliche Färbung verleiht.

Ich lenke zurück, wie Sie sehen, zu unserem Philosophen, und die Versuchung liegt nahe, nicht blos an dem Stil Hegel's, sondern an seiner ganzen Geistesart, wie sie entwickelt und vollenbet in seiner Philosophie vorliegt, die schwäbische Physiognomie nachzuweisen. Zuerst, wie er, zusammen mit seinen großen Landsleuten, wirklich jene universell=nationale Vermittelung zwischen nord= und sübbeutscher Geistesart vollbrachte; wie er seinem Spstem jene Reflexionsphilosophie einverleibte, die oben in Preußen ihren Ursprung gehabt hatte, wie er dieselbe ganz und gar verschmolz mit jener poetisch=contemplativen Anschauung, die auf süblichem Boben gewachsen war, und wie er nun mit dieser ste stematischen Combination von Verstand und Anschauung in ber Hauptstadt Preußens seinen Sit aufschlug und vom Mittelpunkt einer Schule aus das wissenschaftliche Denken der ganzen Nation dirigirte. Hinweisen möchte ich schon jetzt auf die Berbindung. in welcher die Schätzung des Substantiellen bei Hegel mit dem Rechte subjectiver Freiheit zusammenliegt, hinweisen barauf, wie eine gewisse hausbackene und altfränkische Gläubigkeit überall bei ihm die sichere Basis bildet, auf welcher alle scheinbar noch so kecken Gänge der kritischen Reflexion vor sich gehen, binweisen darauf, wie selbst die Methode seiner Philosophie eine schwäbische Aber hat; benn seine Dialektik ist nicht jene scharfe, schneibende, zersetzende des unbarmherzig analhsirenden Verstandes. sondern es ist eine gutmüthige, stets das Geschiedene wieder ge= müthlich zusammenbringende, ein Spielen, nicht an und mit, sondern in der Sache und wegen derselben.

Doch ich würbe vergessen, wenn ich diese Beziehungen schon jetzt weiter verfolgen wollte, daß Sie mit dem Bau und der Art der Hegel'schen Philosophie erst in der Folge vertraut werden solsen. Was uns zunächst allein verständlich sein kann, das ist, wie weit Hegel auf seinem ersten Bildungsgange durch die Zustände und den Charakter seiner Heimath bedingt und beeinsslußt war. Es war ein Familienwesen von echt schwäbischem Schrot und Korn, von schwäbischer Einsachheit, Strenge und Sittlichkeit, aus welchem unser Philosoph hervorging. Ein Band setzt bewahrter Pietät band ihn an das elterliche Haus. Schon als Dreizehnjähriger verlor er seine Mutter: die Erinnerung an sie blieb sein Lebenlang bei ihm. Seine Selbstentwickelung sofort trug durchaus den Charakter jener schwäbischen Langs

samkeit und Allmäligkeit, die ebensowohl Innerlichkeit wie Unbeholfenheit bedeutet. Uns liegen zum Theil seine Tagebücher, die er auf der Schule führte, ebenso ein Theil seiner Gymnasialar= beiten und mancherlei Mittheilungen von Entwürfen und Studien aus seiner Universitäts= und Hauslehrerzeit vor.3 Es findet sich in den älteren dieser Papiere schlechterdings nichts, was ein früh= reifes Ingenium, nichts, was die fünftige geistige Größe bes Offenbar, daß gerade in dieser Unschein= Mannes andeutete. barkeit die Gediegenheit, die Kraft und die Sättigung seiner Bildung versteckt war. Als die Kehrseite nämlich jener Lang= samkeit zeigt sich eine andre Eigenthümlichkeit. Gine Eigenthümlichkeit, welche wir ebenso auf Rechnung des landsmännischen wie auf Rechnung des individuellen Charafters Hegel's schreiben bürfen. Alle jene Arbeiten tragen ein entschieden objectives Gepräge, eine völlige Selbstentäußerung, eine absolute Hin= gebung an das Sachliche an sich. Hegel ward, wie sein Biograph sich ausdrückt, zum Philosophen, indem er sich bildete wie ein Gelehrter. Er erscheint in seiner früheren Jugend ganz und gar als eine sammelnde und lernende Natur. Die Dinge an sich heranzubringen, sie auf sich wirken zu lassen, sie sich einzuprägen, scheint sein ausschließliches Bestreben zu sein. reflectirt nicht an den Sachen herum, die er sich aufzeichnet, er durchbricht die Arbeit des Aneignens selten mit eignen, nie mit geistreichen Bemerkungen. Solche Bemerkungen, wo sie auftauchen, schließen sich eng an den Gegenstand an, sie haben, wenn sie endlich breiter und allgemeiner werden, immer noch und immer mehr eine durchaus objective Farbe. So weit geht diese Zurückbrängung, oder, besser, das noch nicht zum Vorschein=Kommen bes Subjectiven, daß er oft nichts thut als massenhaft excerpiren und abschreiben. Und nun gar, wie merkwürdig seine auf bem Ghmna= fium geführten Tagebücher! Bergegenwärtigen wir uns, daß wir uns im letzten Drittel bes achtzehnten Jahrhunderts, in der Periode befinden, wo das Buchführen über das tägliche Leben zur Mode und Manie geworden war. Es war dies eins ber Symptome einer weit verbreiteten Krankheit. Es hing zusammen mit jenem Cultus der Individuen, jener hypochondrischen Selbstbeobachtung

und jenem Schönthun mit sich selbst, wie es in der Dede unseres öffentlichen Lebens, bei dem Mangel großer und allgemeiner Interessen in Deutschland, sich ausgebildet hatte. Aber nichts von
jener Selbstbespiegelung in dem Hegel'schen Tagebuch; da werden
wir nicht von moralischen Conflicten, von wichtigen oder unwichtigen persönlichsten Ereignissen unterhalten. Das Leben des Knaben besteht darin, daß er lernt; sein einziges Interesse darin,
daß er sich das Erfahrene und Gelernte wiederhole, vergegenwärtige, einpräge.

Welche Sinnesart hätte ihn wohl mehr befähigen könnnen, allmälig alle Bildungsphasen seiner Zeit an sich heran und in sich hineinzuführen? Gerade sie war es nichts besto weniger, die ihm eine jener Bildungsphasen beinahe gänzlich verschlossen hat. Der Schönseligkeit und Sentimentalität, dem Drang und Sturm, bem titanischen Geniewesen, allen diesen Erscheinungen eines überspannten Subjectivismus liegt Hegel schon als Knabe und Jüngling burchaus gegenüber; sie waren es, gegen die er bis in sein spätestes Alter die entschiedenste Antipathie kehrte, sie, die ihn auch gegen berechtigte Formen bes Subjectivismus ungerecht stimmten. Und nicht, als ob ihm dies Wesen nicht nahe getreten wäre, oder nicht in seiner Atmosphäre gelegen hätte! Auf dem Hohenasperg schmachtete noch, zur Zeit als Hegel in's Jünglingsalter trat, ber unglückliche Schubart, der Verfasser der Fürstengruft, der eigentliche Repräsentant, wie Stranß sich ausbrückt, des verliederten, im Naturalismus stecken gebliebenen Geniewesens. Durch einen Landsmann Hegel's, durch Johann Martin Miller hatte die weinerlich schönselige Stimmung der Zeit einen charakteristischen Ausdruck Nach Göthe's "Werther" und nach Miller's "Siegwart" benennt die Literaturgeschichte diese Spoche der Sentimentalität. Ein andrer Landsmann Hegel's hatte im Stile ber Lenz und Klinger die pathetische Seite ber bamaligen Genialitätsstimmung zu einer mächtigen Darstellung gebracht. Im Jahre 1776 war Miller's "Siegwart", im Jahre 1781 waren Schiller's "Räuber" erschienen. Aber nirgends eine Spur, daß diese Producte und diese Tendenzen den jungen Hegel stark beeinflußt oder gar fortgerissen hätten. Den Göthe'schen Werther zwar las er,

bas Buch aber, von dem er sich nicht losmachen konnte, war "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", jener didaktische Roman voll moralischer Reslexionen über weibliche Tugend, Erziehung und Ehe, jene stärkste Dosis von prosaischer und philisströser Nüchternheit, jenes ästhetisch widerliche Antidoton gegen die Ueberschwänglichkeit der Werther-Siegwart'schen Romane. Dies las er, und weiterhin auf der Universität die ebenso nüchternen, durch einen Zusat von Kant'scher Philosophie nur wenig reiz- und geschmackvolleren Pseudoromane von Sippel. Er las sich so sest darin, daß der Letztere sein beständiger Liebling blieb, den er noch oft in seinen späteren Schriften citirt und weit über den weichmüthigen Jean Paul erhebt!

Noch ein anderer Zug aber der Hegel'schen Individualität hängt mit dieser seltsamen Geschmacksrichtung zusammen. Jugend dieses Mannes hat wenig Jugendliches. Jugendfrische, Jugend = Muth und Uebermuth, Jugendempfindung und Jugendlei= benschaft begegnet uns nur spärlich in seiner früheren Lebens= geschichte. Wir mussen bis zur Universitätszeit warten, ehe wir etwas finden, was wie ein dummer Streich aussähe, und auch hier noch trägt das Meiste, was von seiner Studentenpraxis er= zählt wird, das Gepräge des Ungenialen, des Gewöhnlichen und Philiströsen.4 Schon in der Gymnasialzeit desto mehr Altklugheit und Pedanterie. Er ist von mehr als schwäbischer Schwerfälligkeit im Verkehr mit seines Gleichen, wie im Verhältniß zum andern Geschlecht. Was macht er nicht in seinem Tagebuch für allerweiseste Bemerkungen beim Kirschenessen oder bei der Nach= richt von einem Bauernerceß! Wie aufsatzmäßig und wie gräm= lich sind seine Betrachtungen über die verderblichen Folgen des Chrgeizes und über die Unsitte des Zweikampfs! Der fünfzehn= jährige Anabe war ohne Zweifel ein Musterschüler: er war von einer unverzeihlichen Nüchternheit und Verständigkeit; — schon recht, wenn seine Commilitonen auf der Universität ihm den Spitznamen bes "alten Mannes" anhängten.

Vor unsern Augen steht das umfassende, eine ganze Welt von Begriffen bergende, im großartigsten Stile concipirte Hegel'= sche Shstem! Es ist unmöglich, daß ich nicht immer wieder an-

ticipirend von der Schilderung der Hegel'schen Geistesart, wie sie sich uns auf bem frühsten Stabium seiner Entwickelung barftellt, nach bem Charafter bes Werkes hinübergreife, bas seinen Namen und seinen Ruhm trägt. So nüchtern und bis zur Pedanterie verständig, so troden und regelfromm mußte wohl von Hause aus der Geist angelegt sein, der eine Philosophie ersinnen sollte, welche in ihrem ganzen Ausbau sich auf ein massenhaftes logi= sches Gebälk stütt. "Die Natur", sagte mit scheelsüchtiger und hämischer Bitterkeit Schelling von seinem Jugenbfreunde, "die Natur scheine benselben zu einem neuen Wolffianismus für unsere Zeit prädestinirt zu haben, gleichsam instinctmäßig habe berselbe an die Stelle des Lebendigen und Wirklichen den logis schen Begriff gesett." Es ist, wie gesagt, in diesem Dictum etwas Scheelsucht und Galle, es ist aus Scheelsucht nicht wenig Schiefes und ein gut Theil Migverständniß darin: aber wir werben herankommen an bas Shstem und werden finden, daß nicht minder ein gut Theil Wahrheit darin enthalten ist.

Und weiter. Wir wurden aufmerksam gemacht auf den durchaus objectiven Aneignungstrieb, auf das Gelehrtenmäßige der Hegel'schen Studien= und Bildungsweise. Aus diesem Triebe, von der Welt des Wissens und der Objecte für den Geist soviel als irgend möglich zu erbeuten, aus diesem echt Aristotelischen Wissenssinne erklärt sich eine andre Eigenthümlichkeit der Hegel'schen Philosophie. Sie steht nämlich, wie wir sinden werden, ganz wie die des Aristoteles, an dem bedenklichen Areuzungsund Begegnungspunkte von Philosophische und Gelehrsamkeit. Sie ist eine philosophische Enchklopädie aller Wissenschaften, ein die ganze Masse des Wissens der Zeit universalistisch umfassendes System.

Und endlich drittens. Ich hob hervor, wie diese Fähigkeit der geistigen Reception Hegel nothwendig als einen Lernenden durch alle Stufen und Schichten der Zeitbildung hindurchsühren mußte. Es ist hierdurch eine dritte charakteristische Eigenschaft seiner Philosophie bedingt. Die Geschichte der Bildung ihres Urhebers spiegelt sich in ihrem eignen Bau. Sie ist von wesentlich geschichtlicher Construction. Entwickelung, Stufensolge,

Werben des Einen aus dem Andren ist ihr Wesen. Sie ist geschichtlich in ihrer Form, sie entnimmt aus der Geschichte ihren Stoff. Sie ist, um Alles zusammenzufassen, ein logischer von hisstorischen Motiven durchwachsener und gesättigter Enchklopädismus.

Zurück jedoch von diesen vorgreifenden Betrachtungen zu der Geschichte gerade dieses fortschreitenden Werdens der Hegel's schen Individualität. Wir suchen nachzuweisen, in welcher Folge und auf welche Weise sich die Culturelemente des achtzehnten und neumzehnten Jahrhunderts eins nach dem andern mit seinem Geist und seinem Spstem in Berührung setzen.

Das Hauptmittel, wodurch Wirtemberg seit der Refor= mation sich auf der Höhe der beutschen Geistesbildung zu hal= ten vermochte, lag in den Wirtembergischen Schulen. Sachsen und Wirtemberg waren es hauptsächlich, wo zuerst die Bemühungen der Reformatoren um eine Verbesserung des gelehrten Schulunterrichts Wurzel schlugen. Die Einfünfte der Alöster wur= ben in Sachsen zur Errichtung ber sogenannten Fürstenschulen verwandt, und dieses Beispiel fand alshald nach dem Religions= frieden von 1555 ganz besonders in Wirtemberg Nachfolge. Her= zog Christoph von Wirtemberg war es, welcher nunmehr die Möster auch seines Landes zu Schulen bestimmte. Und zwar zu Schulen im Sinne und für die Zwecke und Bedürfnisse des jungen Protestantismus. Wie dieser nach Einer Seite hin auf neuerwachenben Humanismus beruhte, so wurden diese protestantischen Schulen hinwiederum die Träger der humanisti= schungen Studien. Diese klösterlichen Erziehungsanstalten, die soge= nannten nieberen Seminarien, standen lange Zeit in dem Rufe, baß sie die besten Griechen und die am lateinischesten rebenden Lateiner bildeten. Hegel nun zwar wurde nicht auf einem dieser Seminare für die Universität vorgebildet: er besuchte das Stutt= garter Ghmnasium; auch die Ghmnasien jedoch folgten jenem von den Klosterschulen ausgehenden Bildungsimpulse; das Studium der alten Sprachen bildete auch auf ihnen den Mittelpunkt bes Unterrichts. Auch Hegel daher ward zuerst und vor Allem mit dem Marke des Alterthums genährt. Reichlich liegen die Zeugnisse vor, mit welchem Gifer und Interesse er sich diese Bil-

bung assimilirte. Wir sehen aus ben Papieren seiner Ghmnasialzeit, daß ihn schon auf der Schule vorzugsweise das Griechische und die Lecture der Griechen beschäftigte; daß es vor Alsem die Antigone war, die er frühzeitig liebgewann, die er in immer erneuten Bersuchen in's Deutsche zu übertragen bemüht war. Und wir ersehen weiter, wie die philologische Bildung, die ihm geboten wurde, keinesweges eine blos grammatische, bloße Wort = und Antiquitätenkrämerei war. Ein Schulaufsat ist uns erhalten, den er als Achtzehnjähriger über den Unterschied ber alten und der modernen Dichter niederschrieb. Die Phrasen von ber Einfachheit und Originalität, von der Sinnlichkeit und Objectivität ber Alten sind billig zu haben: wir glauben uns bennoch nicht zu täuschen, wenn wir hier mehr als ben gewöhnlichen Exercitienstil wahrzunehmen meinen. Es ist klar: schon bem Jüngling war der Geist des Alterthums nahe getreten, und schon jetzt verstand er jene Vorzüge der Alten mit eignem Gaumen heranszuschmecken. Aber es giebt noch stichhaltigere Zeugnisse bafür, wie fest sich in seinen Geist der Sinn und das Verständniß für das Classische einsenkte. Offenbar aus dem, was er an sich selbst erfahren, entnahm er seine späteren pädagogischen Maximen. Noch als Rector in Nürnberg in einer seiner amtlichen Reben<sup>5</sup> führt er aus, wie das Alterthumsstudium unerläßlich Grund und Kern bes Symnasialunterrichts sein musse. Mehr noch. Jenes Stubium gilt ihm, wie er in einem halbofficiellen Schreiben an einen Vorgesetzten und Freund sich ausbrückt,6 "seiner Substanz nach als die wahrhafte Einleitung in die Philosophie." Für ihn, in der That, war es dies gewesen. Auf dem Stamme des Humanismus erwuchs jene Blüthe beutscher Dichtung und Literatur am Schlusse bes achtzehnten und am Anfange bes neunzehnten Jahrhunderts, an deren Duft wir uns noch heute erfreuen. Auf demselben Stamme - Dank der Weise und Norm des Wirtembergischen Schulunterrichts — erwuchs auch die gleichzeitige und spätere Vollendung der deutschen Philosophie. Abermals greife ich einen Augenblick Wir werben finden, daß das Ganze des Hegel'schen Sp= stems nach dem Muster der großen Shsteme des Alterthums modellirt-ift: es steht zu den Spstemen des Platon und Aristoteles so etwa wie die Göthe'sche Iphigenie zu den Tragödien des Sophofles und Euripides; — ein moderner Gedanken= und Em= pfindungsgehalt ist hier wie bort in die Form der Antike gegossen, ja, von antiker Anschauung und Gefinnung durchbrungen. werden finden, daß namentlich auf dem Gebiete der Sthik und Politik die Hegel'schen Ansichten ganz und gar auf dem Boden ber altgriechischen Denkweise stehn; sie find von dieser ebenso einseitig bestimmt, wie sich die Göthe und Schiller zu einer Ueberschätzung der antiken Form, zu einseitiger Bewunderung der Typik und Symbolik in den Charakterformen des griechischen Dramas hinneigten. Wir werden endlich in den Schriften Hegel's zahl= reiche Partien finden, die ihre ganze Färbung den Reminiscenzen seiner classischen Studien verdanken. Gleich die erste seiner grö-Bern Schriften ist voll des Beistes Sophokleischer Tragik, und zu bem Bilbe ber Antigone, ber "schwesterlichsten ber Seelen" wen= bet sich sein Blick wie zu dem Unvergeglichsten und Süßesten immer von Neuem zurück.

Zur Seite jedoch des classischen Alterthums tritt uns ein zweites Bildungsmoment von Hegel's Jugend entgegen. nennt wohl in Bausch und Bogen zuweilen das achtzehnte Jahrbundert das Jahrhundert der Aufklärung. Zum Theil Hand in Hand, zum Theil im Gegensatz gegen ben in den gelehrten Schulen gepflegten Humanismus gewann in jener Periode eine, überwiegend auf dem nüchternen Verstande aufgebaute Denkungsart und Bildungstendenz Raum. Gegenüber bem Spiritualismus und der Scholastik der orthodoxen protestantischen Theologie und gegenüber der frankhaften Gefühlsrichtung des Bietismus, machte sich bas Interesse an dem Wirklichen und Diesseitigen, an bem Handgreiflichen und Rächstgelegenen geltend. Es war eine Emancipation des Bolksverstandes von dem Berstande und dem Unverstande ber Theologen, eine Empörung bes gesunden Menschenfinns gegen die Reste des Mittelalters, gegen Alles, was in Staat und Kirche, in Wissenschaft und Leben über bas Maaß bes Gemeinverständlichen hinausging. ist hier nicht ber Ort, die Genesis ober die Charafterzüge dieser ehrlichen und zuversichtlichen, dieser bürftigen und bequemen

Weisheit bes Breiteren barzustellen. Die Selbstgenügsamkeit des Verstandes ging Hand in Hand mit dem Pelagianismus ber herrschenden moralischen Gesinnung. Auf sich selbst gestellt, hatte der aufklärerische Geist weder von dem, was in der Geschichte waltet, noch von den tieferen Kräften des Gemüths eine Ahnung. In dieser Einseitigkeit und Bornirtheit sowie in der polemischen Stellung der Aufklärung lag ihre Macht. Kunft und Wissenschaft gerieth unter ihre Herrschaft. Sie bemächtigte sich ber Erziehung. Sie durchdrang die Formen des gesellschaftlichen Lebens. Ein Product unserer politischen Misere nistete sie sich fest in dem Räder = und Sparrenwerk unseres Staatswesens. Durch Friedrich den Großen insbesondre verwuchs sie völlig mit dem absoluten Staate. Preußen war officiell bas Land der Aufklärung. In Sachsen war gerade bieser Bildungsform die Volksnatur am zugänglichsten. Ganz Nordbeutschland neigte sich ihr Auch Wirtemberg aber ward von der literarischen Propaganda der Aufklärung, die in Berlin, Leipzig und Hamburg ihren Hauptheerd hatte, ergriffen.

Die Jugend Hegel's fällt wie die Schiller's in die Regierungszeit des Herzogs Eugen Karl, eines Despoten bekanntlich vom reinsten Wasser. Nicht nur aber, daß Herzog Karl selbst aus bespotischer Laune zum Aufklärer wurde: gerade in den Zwi= schenräumen seines thrannischen Regiments gedieh und wucherte der Saame der Aufflärung. Vor der äußeren Gedrücktheit suchte man Zuflucht in der ruhigen Weisheit, welche über die großen öffentlichen Leiden hinwegtäuschte. Die in den schwäbischen Schulen gepflegte Bildung und jene naive Verständigkeit des schwäbischen Volksstamms kam den durch die norddeutsche Literatur importirten Bildungsstoffen bereitwillig entgegen: wie im sechszehnten Jahrhundert die Reformation, so fand jetzt, im achtzehnten, die Aufklärung, ein Erzeugniß und eine einseitige Fortsetzung ber Reformation, in Wirtemberg die nachhaltigste Aufnahme. Auch an Hegel somit trat der aufklärerische Geist heran. Wenn das Zeugniß Schelling's 7 gälte, so wäre aus diesen Jugendeinflüssen die ganze Hegel'sche Philosophie zu erklären. Wie ihm, dem späteren Schelling, die Fichte'sche Philosophie nur eine andere Form

des Ricelaitismus, so war ihm auch die Hegelsche nichts als spirematisirter Anstlärungsgeist. Die Wahrheit ist: dieser Geist sand an Hegels nüchtern-verständigem Wesen einen Anknüpfungspunkt; er seste sich als ein nie verwischtes Roment in seiner Bildung und in seiner nachmaligen Lehre sest.

In der That, es bedarf nur eines flüchtigen Blickes auf bie Excerptensammlung bes Gymnasiasten, um zu sehen, wie tief er, außer in ber classischen, in bieser aufflarerischen Berstandeswelt befangen ift. Seine ganze Lecture gebort überwiegend bem Areise ter aufklärerischen Literatur an. Da begegnen uns neben Morftod, Leffing und Bieland vor Allem bie Nicolai, Ramler, Dujch, Eberhart, Campe u. j. w. Ein Hauptthema ber Aufklarer war die empirische Psychologie und Anthropologie. Sben auf diesen Gebieten macht ber junge Hegel seine Privatstubien. Er liest und excerpirt Zimmermann's Wert über die Ginsamkeit und Ricolai's weitschichtige Reisereslexionen. Der Hamptstimmführer ter aufklarerischen Moral ist Garve, bie ästhetische Antorität ber Aufflarung ist Sulzer, tie aufklarerische Geschichtsphilosophie wurde burch Meiners vertreten —: eben tas sind tie Antoren, aus benen sich Hegel tie umfangreichsten Collectaneen anlegt. Aber bamit nicht genug: ter ganze Unterricht auf tem Stuttgarter Symnasium beruht sichtbar auf aufklärerischer Basis. In ben fritischen Rotizen und ten Auffagen tes Schülers flingt die Deutund Bilrungsweise ter Lehrer wieter. So erörtert er an einer Stelle tes Gymnafialtagebuchs tie Frage, warum ter sterbente Sekrates jenes Dahnenepfer für ben Aesculap angeorenet habe. Einer ter Lehrer hatte tiese Irrationalität mit ber Wirfung bes Giftes auf ben Geift bes Schrates entschuldigt. Dem Schüler indeß genügt riese Erklärung nicht. "Ich," sagt bas Tagebuch, "halte neben tiefer Urjache auch tavor, er habe gebacht, weil es Sitte sei, wolle er burch Unterlassung biefer geringen Gabe ben Böbel nicht vollends vor ben Kopf stogen." Da haben wir alle Somptome tes Auftlarungsgeistes beisammen — ten Sofrates, als ben Liebling und Prototyp ber Aufklärung, bie Auffassung bejfelben nach rem Maag ber Beisheit bes achtzehnten Jahrhunberts, tie Unfähigkeit, eine historische Figur aus ihrer Zeit unt

ihrer Eigenheit heraus zu beurtheilen, das äußerliche Erklären aus pragmatisch=psichologischen Motiven u. s. w. Und nicht minder charakteristisch ist ein von dem Lehrer höchlich belobter Schulaufsat "über die Religion der Griechen und Römer." Die ganze Arbeit ist voll von dem pragmatisirenden und koleranzpredigenden Geiste des Zeitalters. Die Mythologie der Alten entstand, — so ist Hegel's wörtlicher Ausdruck — weil es "Menschen ohne Ausklärung" waren. Die weitere Ausbildung und Fixirung jener abergläubischen Borstellungen wird, abermals völlig im Sinne der Ausklärung, den Priestern, jenen "klügeren und listigeren Menschen, die man zum Dienste der Gottheit gewählt hatte", in die Schuhe geschoben. Der Schluß des Aussass endlich, vollskommen normalmäßig, wird mit der Ermahnung zur Toleranz gegen Andersbenkende gemacht.

Ein Stück Aufklärung war es im Grunde, was weiterhin bem jungen Manne auch auf ber Universität entgegentrat. Er bezog die Landesuniversität Tübingen im October 1788 in der Absicht, Theologie zu studiren. Gerade die Theologie war mächtig von ber Strömung bes Jahrhunderts ergriffen. Durch die Wolff'sche Philosophie und durch die historische Kritik Semler's gestützt, hatte sich die verständige Reflexion von dem kirchlichen Glauben losgerissen. Die alte echte, naive Orthodoxie war im Aussterben. Zwar nicht alle Theologen waren Rationalisten oder gar Freibenker, aber alle maren mehr ober weniger von dem Geiste bes Rationalismus, von dem Bedürfniß des Verstehen= und Erklärenwollens angesteckt. Auch die Orthodoxie hatte einen aufklärerischen Stich; auch die Gegner des Rationalismus befanden sich als "Supranaturalisten" auf bem gleichen Boben bes Moralifirens und Pragmatisirens mit ihren Widersachern. An ber Spite bieser aufgeklärten Wunder= und Dogmengläubigen stand, trot alles begründeten Rufs der Rechtgläubigkeit, der Tübinger Storrs. Nicht sowohl kirchen= als bibelgläubig, burch das Umsichgreifen der neologischen Richtung zu einer durchaus apologetischen Haltung gebrängt, ward er der Haupturheber des Supranaturalismus. Im Wesentlichen benselben Standpunkt vertrat, dem Grünber ber Schule zur Seite, Joh. Friedr. Flatt. Dem dogmatischen

Interesse fernerstehend, neigten sich die Schnurrer und Rösler auf dem Gebiete der Exegese und der Kirchengeschichte nur desto mehr auf die Seite der modernen Frei= oder Halbgläubigkeit. An der Theologie aber hing auch die Philosophie in Tübingen und theilte mit ihr ben gleichen Geist. Ein zweijähriger philo= sophischer Eursus mußte nach der Regel des theologischen Stifts dem eigentlichen Studium der Theologie vorausgehn. Die Welt= weisheit galt als Vorbereitung für die Gottesgelahrtheit: sie wurde von den philosophischen Docenten wesentlich in diesem Sinne auf= gefaßt und vorgetragen. Ja, die philosophische Bildung hatte in der theologischen Facultät ihren eigentlichen Six. Flatt trat in diese über, nachdem er sieben Jahre als Professor der Philosophie bocirt hatte, und gerade Flatt konnte noch am ehesten als ein Ein= geweihter in den Geist der neuen Kant'schen Lehre gelten. sowohl wie Storr hatte den Schriften Kant's ein eingehendes Studium gewidmet, und Beide ließen sich die Auseinandersetzung mit den Principien wie insbesondre mit den theologischen Con= sequenzen des Kriticismus angelegen sein. Noch entschiedner aber auf dem Boden der Aufklärung stand der Professor der Philo= sophie und Eloquenz A. F. Boek. Von ihm ist die Dissertation verfaßt, durch deren Vertheidigung sich Hegel im Jahre 1790 ben Magistertitel verdiente.9 Vielleicht daß das Thema dieser Abhandlung durch die Kant'sche Lehre von der Autonomie des Sittengesetzes veranlaßt war: sie behandelt die Frage von dem Umfang der moralischen Verpflichtung des Menschen, man von der Hoffnung auf Unsterblichkeit ganz absehe. Allein beantwortet wird diese Frage vom Standpunkt der Leibnitz-Wolffschen und im Geiste der Popularphilosophie. Auch in den philosophischen Vorlesungen mithin kam nichts Anderes an Hegel heran als die wissenschaftlich gebildete und geschulte, nur wenig erst durch die Polemik gegen Kant über sich selbst hinausgehobene Denkart ber Aufklärung.

Nicht indeß in den Auditorien suchte und fand Hegel, was seinen Geist hauptsächlich bildete und förderte. Schon auf dem Symnasium haben wir ihn mit umfassenden Privatstudien beschäftigt gesehen: auf der Universität wurde diese Selbstbeschäf-

tigung in erhöhter Weise fortgesetzt. Sie wurde befördert durch die eigenthümliche Einrichtung des Tübinger Stifts, in welches Hegel als Herzoglicher Stipendiarius Aufnahme gefunden hatte. Es ist hinreichend bekannt, wie gerade die zweckmäßige Ueberwachung und Leitung ber Studien ben Zöglingen bieses Stifts ein Anreiz zum Privatfleiß, eine Aufforderung zur Selbständigkeit ward. Strauß vor Allem hat uns eine lebenbige Schilderung von dem Geist und Treiben in dieser Anstalt entworfen — wie hier die Gleichgestimmten gemeinschaftlich ihre Studienabenteuer bestehen, wie sie in sich und unter sich die geistigen Kämpfe der Zeit durch-Gewiß nicht ohne Weiteres bürfen wir diese Schilderung auch auf Hegel's Studienzeit übertragen. Er scheint dem gesellschaftlichen Studiren eher abgeneigt gewesen zu sein. Eifer war immer noch mehr der des Lernens als der des For= schens. Er gehörte nicht zu ben burch neue wissenschaftliche Erscheinungen leicht Entzündeten und leicht Fortgerissenen. im Stift als ein lumen obscurum. Aber nichts besto weniger brannte dieses Licht im Stillen fort. In aller Unscheinbarkeit ging in Hegel's Geiste eine Entwickelung vor sich, die wir nicht übersehen und nicht unterschätzen bürfen, wenn wir seine späteren Leistungen begreifen wollen. Selbst nach ben dürftigen Notizen und den wenigen Documenten, die uns vorliegen, ist das Wesentliche dieser Entwickelung unverkennbar. Indeß sich das Eine Moment seiner Bilbung vertieft und verfestigt, so erfährt das andre eine beträchtliche Correctur. Um es kurz zusammenzufas= Von jener trivialen Aufklärung wenigstens, die auf der Schule seine Lehrerin gewesen, löst er sich los. Die ersten Schritte wenigstens thut er, um sich von den Steppen des Wolf= fianismus und ber Popularphilosophie zu ben Gebanken Kant's und von den Gedanken Kant's, vielleicht durch Jacobi's und Her= ber's Vermittelung, zu einer eigenthümlichen Gefühlsrichtung hinüberzuwenden. Er wird gleichzeitig von dem Schauspiel der französischen Revolution überrascht und enthusiasmirt. Er bleibt dagegen treu der Liebe zu dem classischen Alterthum, vielmehr, diese Liebe nimmt zu; er wird zu einer feineren Fühlung desselben — er wird durch seine Freundschaft mit Höls

berlin zur lebendigen Empfindung und gleichsam in bie Mhsterien des Hellenenthums eingeweiht.

Nichts zunächst war der Aufklärungsbildung der Deutschen so homogen, nichts zugleich so geeignet, sie zu erschüttern und am Ende zu sprengen, als die Ereignisse jenseits des Rheins. Es war der praktisch= fanatische Enlins der Bernunft und Freiheit gegen die theoretisch-träge und zahme Verehrung dieser Mächte. So kam es, bağ die Deutschen mit ihrem Idealismus, mit ihrer politischen Unschuld, ihrer passiven und gutmüthigen Freiheitsliebe die berufenen Zuschauer, die natürlichen Claqueurs bes beginnenden Revolutionsdrama's waren. Einen Burke gab es in Dentschland nicht. Bon Klopstock und Stolberg bis zu Kant und Fichte, Männer wie Forster und Männer wie Gent, sie alle begrüßten mit derselben jubelnden Zustimmung die ersten Scenen der großen Tragödie. Aber so kam es auch, daß der ursprüngliche Enthusiasmus rasch erkaltete und daß die begeistertsten Lobredner der Franzosen sich bald mit Abschen von den Schrecken und Gräueln ber furchtbaren Bewegung abwandten. Nur natürlich, daß die Jüngsten zu den am meisten Berauschten, zu den am ersten Fortgerissenen gehörten. Der Jugend, der stubirenden Jugend am wenigsten konnte zugemuthet werden, daß fie gleich anfangs die möglichen Berirrungen und Ausartungen bes ebelsten Freiheitsbranges vorbedächtig in's Auge fassen sollte. War sie doch ganz in der unhistorischen Denkweise des Jahrhunberts aufgezogen, war sie boch genährt mit bem Geiste bes republikanischen Alterthums, war doch Gottlob! Kälte und Blasirtheit damals noch nicht der Fehler des heranwachsenden Geschlechts! Und in Wirtemberg vollends, in dem Lande des saunigsten Despotismus, in der Nähe des revolutionären Schauspiels! den Studirenden in dem Tübinger Stift bildete sich, durch den Einfluß besonders der Mömpelgarder Studirenden, ein politischer Club. Man begann, zusammen zu politisiren wie man gemeinschaftlich bisher seine Studien getrieben. Wie den Kant und den Platon, so las man die Sitzungsberichte der Nationalversamm= lung und die Raisonnements ber französischen Zeitungen. gab Debatten, Aufzüge, Demonstrationen. Zwischen französischen

Emigranten und ben jungen Tübinger Clubisten kam es wieberholt zu Conflicten, und nur durch das Einschreiten der Borgesetten konnte das Revolutionsspiel in den Klostermauern gemäßigt werden. 10 Auch Hegel hatte basselbe mitgespielt. Die Stammbuchblätter aus der Zeit seiner Universitätsjahre sind voll republikanischer Motto's und Symbola. Es steht fest, daß er ein Mitglied jenes politischen Clubs war: hier zuerst begegnete und befreundete er sich mit Schelling. Ja, die Zeugnisse damaliger Coatanen bezeichnen ihn als einen der eifrigsten Redner der Freiheit und Gleichheit, und ein Bericht — die Glaubwürdigkeit ber Anekote muß dahingestellt bleiben — läßt Hegel und Schelling an einem Sonntagmorgen ausziehen, um auf einer Wiese unweit Tübingen einen Freiheitsbaum aufzurichten. Alle biese Erzählungen tragen die Farbe der Zeit. Es war ein studentischer Rausch, von dem auch der nüchterne, der nachmals so völlig antirevolutionäre Hegel ergriffen worden war. Nur eine kurze Weile, und der Rausch war verflogen. Sehr bald reagirte bagegen seine Verständigkeit, sein gesetztes und maaßbedürftiges Wesen. Auch ihn schreckten die Gräuel und das Blut der Terroristen; wenn sonst nichts, schon das Unschöne und das Excentrische an der revolutionären Scenerie hätte hingereicht, ihn zurückzustoßen. Nicht weifer daher als bis in die Periode unmittelbar nach den Universitätsjahren, bis in die Zeit, wo sich Hegel als Hauslehrer in Bern aufhielt, sind wir im Stande, die Nachwirkungen der jugendlichen Begeisterung zu verfolgen.

Gemischt hatte sich dieselbe bei mehr als Einem der Hegel'sschen Studiengenossen mit dem wissenschaftlichen Pathos, das die Ideen der Kant'schen Philosophie begleitete. Alle jugendlich frischen und alle männlich ernsten Geister mußten wohl diesen Ideen huldigen. Direct und unumgänglich führte der Weg aus der Schule der Aufflärer durch die Schule Kant's. Denn nichts andres war die Philosophie dieses Mannes als die Vollendung und ebendamit die Aushebung der Aufstärung. Aus der Kritik, aus der Tugend, aus der Toseranz, aus der Freiheit und aus der Vernunft — genug aus allen Stichwörtern und aus allen Tendenzen der Ausstärung machte Kant entschiednen und schonungs-

losen Ernst. Alles, was jene halb und ungründlich gethan, das that Kant ganz und gründlich, und that so, indem er für ihr selbstgenügsames Besserwissen, für ihr altkluges Raisonniren, für ihr oberflächliches Weltverbessern den Rechtstitel und das un= erschütterliche Fundament entdeckte. Der Apriorismus der Bernunft, der mit sich selbst völlig auf's Reine gekommenen, auf die Autonomie des Gewissens gegründeten Vernunft — das war das große Princip dieser Philosophie und der Hebel, womit sie den alten Glauben der Welt, die Wissenschaft wie das Leben dersel= ben aus den Angeln zu heben versprach. Auch dies also ein wesentlich revolutionäres Princip. Es stand in augenscheinlicher Wahlverwandtschaft mit dem staatsumwälzenden Geiste, der in Frankreich sein Wesen trieb. Denn eine andre Vernunft freilich war es, deren Herrschaftsrecht hier und dort proclamirt wurde: Vernunft gegen Satzung und Veraltung, Freiheit gegen Knechtschaft und Heteronomie, das nichts desto weniger war hier wie bort die gleichklingende Losung. Ungefähr gleichzeitig übten die Revolutionshergänge und übte die erste Bekanntschaft mit dem Kriticismus ihren Einfluß auch auf Hegel's Geist. Nicht bag die neue Lehre ihn rasch und ausschließlich in Beschlag genommen hätte. Nicht, daß er zum enragirten Kantianer geworden wäre. wir wissen bereits, daß es sehr eingehende Beziehungen auf Kant in den Vorträgen seiner Lehrer gab. Wir wissen ebenso, was die Hauptsache ist, daß er in seiner lerneifrigen Weise, excerpirend, die Kritik der reinen Vernunft las und außerdem, vielleicht durch Kant darauf hingewiesen, die englischen Vormänner desselben, Hume und Locke.

Eine solche erste Bekanntschaft nun mit dem Alten vom Königsberge, wie wenig durchgreifend sie auch gewesen sei<sup>1</sup>, konnte im Zusammenhang mit den übrigen Einflüssen der Tübinger Atmosphäre nicht versehlen, gleich sehr die alten Aufklärungsvorstellungen, die den Kopf des jungen Mannes erfüllten und die neuen theologischen Lehren, die ihn in Zukunft erfüllen sollten, ins Wanken zu bringen. Sein Respect vor der Storr'schen Theologie nahm während seines theologischen Trienniums immer mehr ab, und immer widerwilliger wandte er sich von der moralischen und intellectuellen Schwächlichkeit, von den Halbheiten und Inconsequenzen der Dogmatiker ab. Er war nichts desto weniger Theologe und er hatte keinen anderen Beruf als den des Geistlichen im Auge. Gerade beshalb jedoch — was kümmerte ihn die Schultheologie? War es nicht genug, wenn er seinen Frieden mit der Religion machte, und wenn er mit und trotz dem Rant'schen Rationalismus sich einen Standpunkt ermittelte, ber ihm eine Wirksamkeit als Volkslehrer und als Seelsorger möglich machte? Er gab es auf, nach bem Beispiel ber Bot und Storr zwischen Philosophie und Halbphilosophie, — er war um so mehr bebacht, zwischen der Philosophie und dem Leben zu vernitteln. Wir finden ausbrücklich aus dieser Zeit die Lectüre Jacobi's, des Allwill, des Woldemar und der Briefe über Spinoza, angemerkt. Vielleicht war sie es vorzugsweise, die ihn, zusammen mit den Einflüssen Lessing's und Herber's, in diese Richtung hineinbrängte. Zum ersten Mal gerieth er in eine Region, die ihm bisher fremd gewesen und von der ihm auch später fast nur die Erinnerung blieb. Der trivialen Aufklärung gegenüber, dem Kan= tianismus zur Seite, sucht er Hülfe in dem Vollen und Ganzen des menschlichen Wesens, in den Tiefen des Gefühls und des Herzens. Richt zwar, daß jene frankhafte Empfindseligkeit ber "Progonen ber Romantik" nun auf einmal Macht über ihn gewonnen hätte. Allein um ben Kern seines nüchtern=verständigen Wesens legte sich jetzt zuerst und nicht eben auf lange eine weichere Schicht herum. Er begann zu untersuchen, wie weit bas Raisonne= ment überhaupt ein Recht habe, sich in Sachen der Religion einzumischen, und er fand bei dieser Untersuchung, daß Religion wesent= sich eine Angelegenheit des Herzens und der Empfindung sei. Bildung des Verstandes, theoretische und praktische Aufklärung bleibe etwas höchst Schätzenswerthes, allein es stehe an Werth unendlich gegen Güte und Reinigkeit des Herzens zurück und sei eigentlich "incommensurabel" bagegen. Wieberholt spottet er nun der seichten Weisheit der Campe und Consorten, der Leute "mit dem moralischen und religiösen Lineal." So entschieden immer wieder seine eigne rationalistische Anlage und Bildung burchschlägt, so stark polemisirt er doch gegen die "Schwätzer der Aufklärung", welche

"schaale Universalmedicinen feilbieten" und welche — es ist ein Ausdruck, den wir eher bei Jacobi ober Lavater suchen würden - "einander mit kahlen Worten abspeisen und das heilige, das zarte Gewebe der menschlichen Empfindung übersehen." Es beschäftigt ihn endlich vor Allem das Problem, wie allmälig der bloße "Fetischglauben", der Lohn= und Frohndienst Gottes, wie Kant es genannt hatte, verdrängt und der reinen Vernunftreligion die Wege gebahnt werden könnten, das Problem, wie eine "Volks= religion" beschaffen sein müsse. Eine solche Religion — so löst er das Problem — müsse mächtig auf die Einbildungskraft und das Herz wirken. Sie darf sich, setzt er auseinander, mit der Forderung sittlicher Heiligkeit nicht in abstracter Höhe halten; sie darf nicht verschmähen, sich an den empirischen Charakter, an die finnlichen Triebsedern im Menschen anzulehnen. Als das Grundprincip aber des empirischen Charakters gilt ihm die Liebe. Es ist, als ob wir die begeisterte Charakteristik der Liebe in dem Schiller'schen Briefwechsel zwischen Julius und Raphael läsen. Denn die Liebe, wenn schon ein pathologisches Princip des Hanbelns, sei bennoch uneigennützig wie die Vernunft. Sie sei in Wahrheit eine "Analogie der Vernunft." Wie Vernunft sich selbst in jedem vernünftigen Wesen wiedererkenne, so finde auch die Liebe sich selbst im Anderen wieder, ja, sich aus sich selbst heraus= setzend, lebe, empfinde und wirke sie im Andern. 12

Vielleicht nun würde das Schwanken zwischen reinem Rationalismus und zwischen solcher Schätzung des Phantasie- und Empfindungslebens, der Kampf zwischen Aufklärung und Gesühlsreaction noch lange in Hegel's Geiste ungeschlichtet geblieben sein, wenn nicht diejenige Anschauung bereits zur Hand gewesen, oder vielmehr schon tiefe Wurzeln in seinem Gemüthe geschlagen gehabt hätte, in der jene gegensätzlichen Motive sich friedlich ausgleichen und durchdringen konnten.

Es war das — nach dem früher Dargestellten erwarten Sie nichts Anderes —. es war die Anschauung und die lebens dige Empfindung des hellenischen Alterthums, jenes Altersthums, in welchem unter der vollendeten Form der schönen Menschslichkeit die Zwiespältigkeit der modernen Bildung, die Isolirung

1

und Spaltung der Kräfte und Richtungen des menschlichen Gemüths noch nicht eingetreten war. In diese von der frühsten Jugend her ihm vertraute Anschauung sehen wir daher Hegel aus jenem Dilemma sich flüchten; in ihr findet er das sichere und stets bereite Maaß, um ebenso die Gefühls- wie die Ber= standeseinseitigkeit moderner Auffassung abzuweisen, in ihr das schone Gleichgewicht zwischen dürrer Abstraction und Gefühlsoder Phantasieercentricität. Und wahrscheinlich, daß er diese Zufluchtsstätte gefunden haben würde, auch wenn er ganz auf sich allein gestellt gewesen wäre. Das Glück wollte es, daß die le= bendigste Empfindung des Hellenenthums ihm in persönlicher Erscheinung in seinem Freunde Hölderlin entgegentrat. Beide waren gleichaltrig; als Compromotionalen trafen Beibe bes Stu= diums der Theologie wegen in Tübingen zusammen. Aber Höl= derlin lag innerlich weit ab von dem theologischen Interesse. In ihm lebte nur Ein Gedanke, nur Eine Liebe: die Liebe zum grie= chischen Alterthum. Diese Liebe zum Alterthum jedoch war in ihm in der modernsten Form vorhanden. Er liebte es wie eine entfernte, unerreichbare Geliebte mit der empfindsamsten und verzehrendsten Sehnsucht. Der Inhalt seiner Liebe war die schöne, harmonische, in sich selbst beruhigte und gesättigte Totalität der Menschennatur: die Stimmung, mit der er sich hinstreckte zu die= sem verlorenen Paradiese des Humanismus, war die des zerris= senen, mit sich selbst uneinigen, des hppochondrisch=kranken Be= wußtseins ber Gegenwart. An dem Reiz dieses schneidenben Gegensates entzündete sich das Feuer der Hölderlin'schen Poesie, welches so bald ihn selbst zerstören und so viel Jugend und Liebenswürdigkeit unter der Asche begraben sollte. In diese poetische Begeisterung aber für das Griechenthum riß Hölderlin auch unseren Philosophen hinein. Jene, dem Letzteren sonst so antipathische Gefühlsweichheit und Unbestimmtheit, jene maaklose Sehnsüchtig= keit und Zerrissenheit legitimirte sich hier durch ihren Gehalt und Gegenstand. Es bedurfte gleichsam für ben kälteren, ganz auf Verständigkeit angelegten Genossen einer so leidenschaftlich = heftigen Kraft der Empfindung und der Phantasie, um den trockenen Boben seines Geistes mit lebendigem Gefühl zu überschwemmen. Auch ihn überkam etwas von dem poetisch=mhstischen, von dem ekstatisch=sentimentalen Wesen des Freundes. Die bichterische Begeisterung Hölderlin's versetzte auch seine Seele in ein gelindes und mildes Glühen. Auch er fühlte wenigstens den leisen Druck jenes dämonischen Wesens, welches in dem Dichter des Hyperion wohnte, und, fest und sicher auf seine gesund = verständige Natur gegründet, fühlte er sich zugleich umspült von jenen Wogen überschwänglicher Empfindung, in welchen Hölderlin bestimmt war rettungslos unterzugehen. Ja, ber Freund riß ihn fort zu eignen dichterischen Versuchen. Schon im Stift zu Tübingen brütete dieser über dem Hyperion. In unvollendeten Ansätzen versuchte auch Hegel in poetischer Prosa dem Fremde nachzudichten. Bereits der Tübinger Periode scheint eine Anzahl von Aufzeichnun= gen anzugehören, die nach Form und Inhalt diesen Einfluß bekunden. Es ist der Gegensatz ber griechisch=heidnischen und der christlich=mobernen Welt, ber — tas Eine Mal z. B. in ber Form einer Allegorie — mit geflissentlicher Parteilichkeit für die erstere bargestellt wirt. Die von Hölderlin mit dem ganzen Drang der Sehnsucht so oft geschilderte Ruhe und Seligkeit ber vollendeten Schönheit prägt sich bem Geiste Hegel's mit unverlöschlichen Farben auf. Die ber Hölderlin'schen Darstellung so eigenthümliche Mischung bes Mobernen und Antiken, die in's Beiche verschmelzende Feierlichkeit, die an's Erhabne anstreisende Mhstik berselben, bas Alles geht in leiseren Anklängen auch auf Hegel über. Noch in späterer Zeit sind diese Tone bei ihm nicht verklungen. Sie klingen am stärksten in einer Dichtung wieder, die er im August 1796 an den damals fernen Freund richtete. 13 Es ist ein Homnus an die Göttin von Cleufis — eine Elegie über ben Untergang eines schöneren Glaubens, ein Protest gegen die Prosa ber Auftlärung:

> "Ha! sprängen jetzt die Pforten Deines Heiligthums, O Ceres, die Du in Eleusis throntest! Begeistrung-trunken sühlt' ich jetzt Die Schauer Deiner Rähe, Berstände Deine Offenbarungen, Ich beutete der Bilder hohen Sinn, vernähme

Die hohen Sprüche ihres Raths!" — —

Zwar ach! so wendet sich nun das Gedicht und erinnert an Schiller's "Götter Griechenlands", die Hallen der Göttin sind verstummt, es blieb kein Zeichen ihrer Feste und keines Bildes Spur. Und dennoch, der Geweihten, welche die Geheimnisse von Eleusis kannten, giebt es noch jett. Sie stehen heut wie ehemals im Gegensatz zu jenen "verworrenen Geistern", durch deren hohelen Wörterkram das Heilige nur in den Staub getreten werden könnte. Auch der Dichter gehört zu diesen Geweihten. "Auch diese Nacht", so schließt er,

"Auch diese Nacht vernahm ich, heil'ge Gottheit, Dich; Dich offenbart auch mir oft Deiner Kinder Leben, Dich ahn' ich oft als Seele ihrer Thaten! Du bist der hohe Sinn, der treue Glauben, Der, eine Gottheit, wenn auch Alles untergeht, nicht wankt!"

## Dritte Borlesung.

## Das theologische Shstem.

Es war ans der Schweiz, daß Hegel die dichterische Epistel, die wir kennen lernten, dem gesinnungsverwandten Freunde zusschrieb. Hier nämlich sinden wir ihn nach Beendigung seiner Tübinger theologischen Studien wieder. Er beschloß diese Stusdien mit der Ableistung des theologischen Candidatens Cramens im Herbst 1793, und seine Lehrer gaben ihm das Zeugniß mit auf den Weg, daß er ein Mensch von guten Anlagen, aber mässigem Fleiß und Wissen, ein schlechter Redner und ein Idiot in der Philosophie seis. Nur wenige Wochen verweilte er darauf in seinem elterlichen Hause in Stuttgart, um demnächst eine Hauslehrerstelle bei einem Herrn Steiger von Tschugg in Bern anzunehmen.

Nur wenig ist uns von den äußerlichen Beziehungen Hegel's während der drei Jahre, die er in dieser Hauslehrerstellung zusbrachte, bekannt. Ein um so vollständigerer Einblick ist uns in die geistige Gestaltung gewährt, zu welcher er während dieser Periode gelangte. Es ist uns gestattet, alle die Fäden weiterzusversolgen, die wir zuletzt in seinem Geiste sich anspinnen sahen, und wir werden gewahren, wie sich jetzt dieselben zu einem dichsteren Gewebe in einander schlingen, wie seine Bildung num zum ersten Male sich zu sesteren, wenn auch noch immer nicht zu serstigen und vollendeten Formen zuspitzt.

Noch immer nämlich ist diese Bildung in ihrem letzten Zwecke eine theologische. Noch immer stehen theologisch=philosophische

Fragen im Vordergrunde seines Interesses. Noch immer bildet die Theologie den eigentlichen Stoff, den er sich zurechtlegen und sich assimiliren soll. Auf der Einen Seite der Ballast der Universitätstheologie, auf ber anderen die mannigfachen philologischen, philosophischen und poetischen Anregungen, mit anderen Worten der ganze vielseitig gebildete und angeregte Mensch. Beides will mit einander ausgeglichen, geordnet und zu einem verträglichen Ganzen gefaßt werden. Darauf weist ihn seine nunmehrige isolirtere Situation hin; darauf nicht minder — auf Abschluß und Consolidation — führt ihn das eigenste Bedürfniß seiner Natur. Und wie er in dieser Richtung arbeitet, so entspringt ihm unter ber Hand gleichsam ein ganzes theologisches System, eine auf sein individuelles Bedürfniß berechnete Enchklopädie der Theologie. Eine lange Reihe von Aufzeichnungen ber mannigfachsten Art, das ganze Archiv der hier einschlagenden Studien und Ausarbeitungen liegt offen vor uns2. Außer einem vollständigen Leben Jesu finden wir zahlreiche eregetische Auseinandersetzungen. scheint sich um einen Ueberblick der jüdischen und dann wieder der neutestamentlichen Geschichte zu handeln. Daneben und dazwischen umfassende Reslexionen über die moralisch-dogmatischen Begriffe des Christenthums. Rirchengeschichtliche Erörterungen endlich, Untersuchungen über das Verhältniß von Kirche und Staat, hin und wieder sogar Betrachtungen aus dem Gebiete der praktischen Theologie schließen sich an. Wir haben die Aufgabe, Licht in dieses bunte Gewirr zu bringen. Es handelt sich darum, daß wir uns ben innern Gang und Zweck, ben wahren Sinn und bas Ergebniß aller bieser Arbeiten Kar machen.

Und leicht zunächst entbecken wir den Ausgangspunkt und die Grundlage der theologischen Studien unseres Candidaten. Zu Grunde liegt ihnen jener reinere und gediegnere Rationalismus, wie ihn die Lessing'sche und die Kant'sche Kritik der Theologie hingestellt hatte. Als einen "Bertrauten Lessing's" bezeichnet ihn einer der ersten Briefe, welche ihm Schelling von Tübingen aus in sein Schweizer Exil nachsandte3. Seine eignen Aufsätze sind voll von Citaten aus dem Nathan. Es war dafür gesorgt, daß er ebenso vertraut mit der Kant'schen Philosophie würde.

War er selbst noch ein Anfänger in der Kenntniß dieser Philosophie, leuchtete ihm etwa selbst die epochemachende Bebeutung derselben noch nicht hinreichend ein: die brieflichen und die gebruckten Zusendungen Schelling's mußten ihn jetzt zum Eingeweihten machen. In der That, wenn uns aus dieser Periode von Hegel's Leben nichts weiter erhalten wäre, als der Briefwechsel mit dem philosophischen Freunde in Tübingen, so würden wir glauben muffen, daß auch er, wie dieser, mit gar nichts Anderem damals umgegangen, nichts Anderes erstrebt habe, als die Bearbeitung und Reinigung der Theologie mittelst der Principien ber Kant'schen Vernunftkritik. Wir erfahren aus diesen Briefen, daß er das Studium der Kant'schen Philosophie "wieder vorgenommen" habe, wir sehen ihn mit der Lecture ber Fichte'schen Offenbarungsfritik beschäftigt, wir finden ihn später im Studium von Fichte's Wissenschaftslehre begriffen. Schelling unterhält ihn von bem "theologisch=Kantischen Gang der Philosophie in Tübingen", und Er, in seinen Antworten, geht mit dem lebendigsten Interesse auf bieses Thema ein. Es scheint sich ihm um weiter nichts zu handeln, als darum, der Orthodoxie durch die Waffen der neuen Philosophie den Garaus zu machen, die Theologen, wie er sich ausbrückt, "welche kritisches Banzeng zur Befestigung ihres Gothischen Tempels herbeiführen, in ihrem Ameiseneifer möglichst zu stören, ihnen alles zu erschweren, sie aus jedem Ausfluchtswinkel herauszupeitschen, bis sie keinen mehr fanben und sie ihre Blöße dem Tageslicht ganz zeigen müßten." Ja, während er dem Freunde glückwünscht, daß er seinerseits so rüstig bereits in diesen Kampf hinausgestürzt sei, so verräth er Lust, sich ihm barin anzuschließen und zuzugesellen. Zeit hätte, so schreibt er, ganz wie ein ächter Jünger Kant's,so würde er zu bestimmen versuchen, "wie weit man nach Befestigung des moralischen Glaubens die legitimirte Idee Gottes rückwärts brauchen und nun in der Sthikotheologie und Physikotheologie mit ihr walten dürfe." Er erfährt endlich von den neuesten Evolutionen und Fortbildungen bes Kant'schen Kriticis= mus, noch ehe er selbst sich an Reinhold und Fichte machen kann, burch Schelling's erste Schriften, die sich bekanntlich ganz als

Commentirungen Kant'scher und Fichte'scher Ideen darstellten. "Vom Kant'schen System und bessen höchster Vollendung" — so schreibt er nun unter der Anregung von Schelling's Erstlingsschrift — "erwarte ich eine Revolution in Deutschland, die von Principien ausgehen wird, die schon vorhanden sind und nur nöthig haben, allgemein bearbeitet, auf alles bisherige Wissen angewenbet zu werben." "Immer freilich", fügt er hinzu, "wird eine esoterische Philosophie bleiben, und zu ihr wird die Idee — die Fichte=Schelling'sche Ibee — Gottes als des absoluten Ich gehören." Und weiter. Bei ben Consequenzen ber Lehre von ben Postulaten der praktischen Vernunft "werden manche Herren einst in Erstaumen gesetzt werben. Man wird schwindeln bei dieser höchsten Höhe. Aber warum auch ist man so spät darauf gekommen, die Würde des Menschen höher anzuschlagen, sein Vermögen der Freiheit anzuerkennen, das ihn in die gleiche Ordnung der Geister sett!" — Da haben wir nicht nur den ganzen Gedankenkreis, sondern, was mehr ist, die ganze Gesinnung der Kant-Fichte'schen Philosophie. Ja, als ob in der Correspondenz mit Schelling ihre gemeinschaftliche Revolutionsschwärmerei in Tübingen noch einmal lebendig würde, so spricht Hegel nun ferner mit Pathos von dem eigentlichen Kern jener Philosophie und erfreut sich an ihren Consequenzen, nicht blos für die Theologie, sondern auch für die Politik und Geschichte. "Ich glaube", ruft er dem Freunde zu, "es ist kein besseres Zeichen der Zeit, als dieses, daß die Menschheit vor sich selbst so achtungswerth dar= gestellt wird. Es ist ein Beweis, daß ber Nimbus um den Häuptern der Unterdrücker und Götter der Erde verschwindet. Philosophen beweisen diese Würde, und die Bölker werden sie fühlen lernen und ihre in den Staub erniedrigten Rechte nicht forbern, sondern selbst wieder annehmen und sich aneignen"4.

Auch in den eignen Arbeiten Hegel's nun verleugnen sich die Grundzüge solcher Ueberzeugung keinesweges. Auch diese Arbeisten nehmen ihren Anfang durchaus von Lessing-Kant'schen Voraussetzungen. Auch sie zeigen, daß er über die Orthodoxie nud Halborthodoxie hinaus ist. Das Urtheil Nathan's über alle positive Religion ist auch seines wie es Lessing's war. Daß das

Wesentliche der Religion aus den Aussagen und Forderungen der praktischen Vernunft abzuleiten sei, davon ist er so sest überzeugt wie der Versasser der Vernunftkritik. Die positive und die Vernunftreligion bilden ihm einen entschiedenen Gegensatz, und er bedauert, daß diesen Gegensatz zu vertuschen selbst Fichte in seiner Kritik aller Offenbarung Beispiel und Anlaß gegeben.

Gerade damit indeß, daß bieser Gegensatz seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, scheiben sich seine und sei= nes Freundes Wege. Von den gleichen Ausgangspunkten bewegen sich beibe in wesentlich verschiedener Richtung. Ergriffen von den Resultaten der Kant'schen Kritik läßt Schelling die Theologie als solche mehr und mehr zur Seite liegen. Auch die historischen Untersuchungen über das Alte und Neue Testament, über den Geist ber ersten dristlichen Jahrhunderte, womit er sich eine Zeit lang beschäftigt hat, werben von ihm zurückgeschoben. "Wer", schreibt er an Hegel, "mag sich im Staub des Alterthums begraben, wenn ihn der Gang seiner Zeit alle Augenblicke auf= und Die Philosophie wird sein ausschließliches mit sich fortreißt?" Element. Denn noch sei diese nicht am Ende. Kant habe wohl die Resultate gegeben, noch jedoch fehlen, meint er, die Prämissen. Er sucht also, und zwar auf dem von Fichte eingeschlagenen Wege diese Prämissen. Er zieht eben damit die kühnen Consequenzen der Kant'schen Lehre von dem Begriff Gottes. den Fichte'schen Ideen mischen sich ihm die Spinozistischen Anschauungen, und bald genug eröffnet er bem erstaunten Freunde, daß die neue Philosophie weiter reiche als zu einem persönlichen göttlichen Wesen, und daß da, wo Fichte sich mit Spinoza begegne, die Idee des absoluten Ich sich als identisch mit der Ibee ber Gottheit zeiges.

Aber nicht so Hegel. Boll Aufmerksamkeit, wie wir sahen, folgt er diesen Auseinandersetzungen, ja er ist höchst bereit, ihnen zuzustimmen. Seine eignen Untersuchungen nichts besto weniger bleiben an einem viel niedriger gelegenen, oder, richtiger zu reden, an einem viel praktischeren und concreteren Probleme haften. Nicht so direct vertauscht er das theologische mit dem philosophischen Gebiete. Statt von den Daten des

Kant'schen Kriticismus aus den Calcul über die höchsten und letten Begriffe immer weiter zu treiben, sucht er sich vielmehr über das Verhältniß jener Data zu dem Inhalt des positiven Glaubens immer vollständiger Rechenschaft zu geben. combinirend vorwärts zu blicken, wendet er sich vergleichend rück-Statt ber reinen beschäftigt ihn eine angewandte Rechnung. Wie kömmt es, so frägt er sich, daß die Menschen für bie Wahrheit, die ihnen durch praktische Vernunft offenbart wird, eine äußerliche Quelle und äußerliche Beglaubigung suchen? Was ist ber Grund, daß dasjenige, was ursprünglich etwas lediglich Subjectives ist, sich für das Bewußtsein in ein Objectives verwandelt? Woher die Verunreinigung der Religion des Rechtthuns durch eine Reihe zum Theil widersinniger Lehren und Geschichten, Satzungen und Ceremonien? Woher, mit Einem Worte, das Positive in allen, woher insbesondre das Positive ber driftlichen Religion?

So frägt er, und wenn ihn schon diese Frage seitab von ben Speculationen seines Freundes führt, so noch mehr die Art und Weise wie er derselben beizukommen sucht. Es könnte nämlich scheinen, wir befinden uns mit dieser Frage auf der Fährte einer transscendental-philosophischen Untersuchung: — das für Hegel Charafteristische besteht jedoch darin, daß sich ihm das phis losophische Problem durchaus in ein historisches verwandelt. Während aus den Wurzeln bes Kantianismus bei Schelling rasch und schlank ein Schößling nach dem anderen in die Luft der Abstraction emporwächst, so schlagen sich diese Wurzeln in Hegel's Geiste in's Breite, sie ziehen sich in den Boden ber Geschichte, sie verschlingen, sie nähren, sie verwandeln sich in und an dem Stoffe des Thatsächlichen. Unvermerkt, aber zugleich unvermeiblich kömmt Hegel's Gedankenweise aus dem Niveau der Kant'schen Abstractionen heraus. Das Historische, bas bem lerneifrigen, wissensdurstigen Jüngling immer schon ein starkes Juteresse eingeflößt, — es wird jetzt zu einem ersten wesentlichen Motiv, den Aggregatzustand seiner philosophischen Ueberzeugungen zu modificiren; der erste Grund wird dadurch gelegt nicht allein

zu seinem nachmaligen Gegensatz zu Kant, sondern auch zu sei= ner Differenz von Schelling.

Zwar auch diese historischen Betrachtungen beruhen durchweg auf rationalistischen Anschauungen, sie verleugnen in ihrem Aus= gang nirgends die Aufklärungsbildung und den Kantianismus. Sie drehen sich zunächst um das Leben Jesu und um die Ursprünge der dristlichen Kirche. Das Leben Jesu, wie es Hegel im Frühjahr 1795 in Bern verfaßte, ist nach seinen Grundlinien eine Darstellung der heiligen Geschichte im Geiste der gediegenen Aufklärung. Es wird erzählt, wie man das Leben des Sokrates erzählen könnte: ausbrücklich bleibt die Parallele mit dem Weisen von Athen beständig in Sicht. Jesus von Nazareth, das versteht sich, ist der Sohn Joseph's und Maria's, ist nichts Andres als ein reiner, hoher, gottinniger Mensch, bessen Leben, Lehre und Tod den Sieg der Tugend und Wahrheit über das Laster und die Lüge, den Triumph der Freiheit und Liebe über die Knechtschaft und den Haß zum Zweck und Inhalt hat. einzelnen Ereignisse und Handlungen im Leben Christi werden zum Theil ganz im Geiste der Aufklärung pragmatisirt, und mit Vorliebe wird bei den Lehrvorträgen Chrifti, wie insbesondre bei der Bergpredigt verweilt. Rationalistisch, im besten Sinne rationalistisch ist aber vor Allem die Behandlung des wunderhaften Diese Wunder — und auch der spätere Hegel ist hierin dem früheren beständig treu geblieben — die Wunder existiren für ihn gar nicht. Es ist ganz einfach ber Lessing'sche Purismus der Vernunft, von welchem der junge Theolog in dieser Beziehung durchbrungen erscheint. Wie Lessing sagte, daß er nimmer über ben "breiten Graben" historischer Wundererzählungen hüben und ewiger Vernunftwahrheiten brüben hinüberkommen könne: ganz ebenso Hegel. Sich auf exegetische und historische Erörterungen über die Wunder einlassen, heißt ihm schon, ber Vernunft ihr Recht vergeben, heißt schon ben Vertheibigern ber Mirakel zur Hälfte gewonnenes Spiel geben. Und ebenso da, wo er die Urgeschichte des Christenthums unmittelbar zum Behufe der Frage durchgeht: woher das Positive in dieser Religion? Jesus, das steht ihm von Hause aus fest, war Lehrer nicht einer

positiven, sondern einer rein moralischen Religion. Daher die Formulirung der Frage. Welche Veranlassungen lagen nichts besto weniger in ber unmittelbaren Entstehung ber dristlichen Religion, in der Art, wie sie aus Jesu Mund und Leben entsprang, daß sie positiv wurde? Wie diese Frage, so beruht auch die Antwort auf der rationellsten Scheidung des Ewigen und Beiligen von bem Nebensächlichen und Zufälligen, bes Innerlichen von dem Aeußerlichen, des moralisch Praktischen von dem dog= matisch Theoretischen. In Zweierlei vorzugsweise findet er den Schlüssel zu jener positivistischen Verfälschung des dristlichen Inhalts. Die freie und rein moralische Lehre Jesu — bas ist bas Eine — wurde von Judenköpfen aufgenommen: was Wunder, wenn diese, wie sie einmal beschaffen waren, sich anlehnend an bas Zufällige in Jesu Sprech = und Handlungsart, etwas baraus machten, dem sie abermals knechtisch dienen konnten? Eine Lehre — bas ist bas Zweite — welche ursprünglich nur für eine kleine Gesellschaft bestimmt war, wurde zum Bekenntniß einer mit dem Staat zusammenfallenden Gemeinschaft: was Wunder, wenn die für jene zweckmäßigsten Anordnungen in dieser unzweckmäßig, wenn Vorschriften, welche dort einen guten Sinn hatten, hier sinnlos, drückend und verberblich wurden?

Allein diese pragmatisch-rationalistische Geschichtsbetrachtung bildet doch nur das Gerüft, innerhalb dessen Anschauungen ganz anderer Art zur Entwickelung gelangen. Die Wahrheit ift, daß die Bemühung um die Urgeschichte des Christenthums unserem Theologen einen ähnlichen Dienst leistet wie Schiller'n die Ergründung des Wesens der Kunst, Wilhelm von Humboldt die Vertiefung in das Wesen der Sprache. Durch seine eigne Beschaffenheit gewinnt ber historische Stoff Gewalt über ben Betrachter. Jenes Umschlagen ber eblen und einfachen Bernunft= religion Christi in ein positives Glaubens- und Cultusshstem kann nur begriffen werden, wenn man sich die Person und die Lehre Jesu, den Charakter und bie geistige Verfassung seiner Zeitgenof= sen und Jünger, wenn man sich die ganze Situation seines Auftretens rein und treu vor das geistige Auge zu bringen im Stande Und eben das ist es, was Hegel in seiner ernsten und einift.

bringenden Weise versucht. So sehr, in der That, ist es ihm um objective Versenkung in den Stoff der evangelischen Geschichte zu thun, daß er sich alle die Vorfragen, die der kritische Verstand einer berartigen Geschichtserzählung gegenüber aufwerfen müßte, die Bebenken über die Widersprüche in den spnoptischen Berich= ten u. dgl. um nichts mehr anfechten läßt als die Wundergeschichten. Sein Interesse an ber Substanz ber Geschichte schiebt bas kritische Interesse einfach bei Seite. Nur das Wesentliche, d. h. das rein Menschliche zieht ihn an; auf diesem aber haftet sein Blick unzerstreut. Sinnend verweilt er über ben einzelnen Auf= tritten der Lebensgeschichte, über den einzelnen Worten der Lehre Er will sich nichts von dem Gehalte derselben entschlüpfen lassen; er ruht nicht, bis er sich ihren Sinn ganz zu eigen gemacht, bis er ihn nachempfunden und seine Empfindung wieder in klare Begriffe übersetzt hat. Mittelst einer oft unbeholfenen, wiederholenden, sich nie genugthuenden Paraphrase wer= den in der Regel die Materien erschöpft und ergründet, und im Ausbruck wie im Gedanken wirft sich dieselbe zwischen einfach= anschmiegender Exposition und zwischen moderner, der philosophi= schen Bildung angehörender Formulirung hin und her. wenn irgendwo, in dieser einzigen Methode, sich über einen bebeutsamen gegebenen Stoff zu verständigen, kann man die Natur des Hegel'schen Geistes und die Genesis seiner Ueberzeugungen Sein Denken ist nicht ein von Begriffen zu Be= griffen fortgehendes, sondern aus Anschauung und Empfindung zu Begriffen sich zuspitzendes. Es ist nicht ein frei sich selbst anregendes, sondern es wird wach und bricht aus an dem ge= gebenen Stoffe; es ist ein begleitendes, auslegendes, dollmetschendes Denken. Es ist nicht sowohl von kritisch=auflösendem als von barstellendem und nachbildendem Charafter. Ueberall verschmilzt die Beurtheilung mit der Reproduction. Allein diese Reproduction des Gegebenen ist auf der andern Seite wesentlich gedankenmäßige Zurichtung und Verarbeitung. Indem der Boben der Geschichte durchwühlt wird, sieht man bereits eine reiche Ernte des Gedankens, eine ganze eigenthümliche Welt= und Lebensanschauung keimen. Wir meinen etwa, nur eine andre Ein-

kleidung bes evangelischen Textes zu bekommen: die Wahrheit ist, bie neutestamentlichen Worte, ber Prolog z. B. des Johannes= evangeliums hat dem Interpreten nur als Unterlage und Anstoß zur Darlegung seiner eignen Anschauungen von dem Berhältniß Gottes zur Welt gebient. Ebenso, wenn es sich um eigentlich Geschichtliches handelt. Hegel ist nichts weniger als ein Erzäh-Es macht ihm offenbar Mühe, ja es ist ihm unmöglich, ben einfachen Inhalt, das rein Factische einer Geschichte vorzu= tragen. Geschieht es bennoch, so geschieht es in der trockensten Weise, aber die Regel ist, daß ihm unter der Hand aus Ge= schichte begriffene Geschichte, hart und scharf charakterisirte Ge= schichte wird. Nicht minder endlich, wo es sich um die dogmati= schen Begriffe handelt. Er trägt nicht einfach die Dogmen vor. Er kritisirt sie auch nicht. Sondern er hat sie bereits innerlich umgeschmolzen, hat sie begrifflich formirt, hat sie logisirt — und so allein ist er im Stande, sie zu reproduciren. Das ist nicht sowohl die Weise des philosophischen als vielmehr die des künst= lerischen Verfahrens. Die breite Unterlage der Anschauung und Empfindung, die resignirende Vertiefung in die Sache ist durchaus wie bei der künstlerischen Production. Wie bei dieser handelt es sich auch hier um geistige Verklärung. Nur daß hier die Phantasie rascher zurücktritt. Es fehlt die Allmäligkeit und ununter= brochene Stätigkeit, mil welcher ber Künstler ein Sinnliches in ein Sinnlich-Geistiges umbildet. Ueber Massen von Anschauung schwebt ein Gewölk von Begriffen. Beides berührt sich, aber es fließt nicht in Eins. Nicht ein Schönes, in welchem unmittelbar eine Wirklichkeit enthalten ist, sondern ein Gedankenmäßiges ist bas Resultat, durch das man im Hintergrunde die Wirklichkeit hindurcherblickt.

Die Vertiefung nun aber in die Ursprungsgeschichte des Christenthums und das Eingehen in die Grundanschauungen deseselben begegnet sich mit der Anerkennung, welche Hegel schon in Tübingen für die innermenschlichen Mächte des Gemüths gewonnen hatte. Nur durch eine stärkere Betonung des Moments der Empfindung und der Phantasie hatte er schon damals sich eine positive Stellung zur Theologie zu bewahren vermocht. Den

Begriff ber Liebe hatte er bem ber Vernunft parallelisirt: bieser Begriff mar ihm bie Brude gewesen, bie ihm von ber kalten Moral und Kritik ber Aufklärung zu anerkennender Würdigung ber Religion als solcher hinüberhalf; tiefer Begriff mar ihm ber Mittelbegriff zwischen Vernunftreligion und Volksreligion gewesen. Hatte sich seitdem sein Rationalismus noch verschärft, so verstärkte sich jett, als ein natürliches Gegengewicht bazu, auch jene Anerkennung ber Rechte bes Gemuths. Er macht jest eine, wenn auch nur sperabische Bekanntschaft mit ben Schriften ber beutschen Rhstifer, mit Reister Ecart und Tauler.6 war von geringer Bebeutung. Aber er rang um bas historische Berständniß bes bem Judenthum entgegentretenden und boch aus biesem sich herausbildenden Christenthums, er hestete sich, wie Einer, ber nicht ablassen will, bis er sie gang burchbrungen hat, an rie lebenrige Erscheinung bes Stifters bes Christenthums; er borte nicht auf, Die Aussprüche Zesu in Geist und Sinn aufzunehmen und sie frei zu reproduciren: bas Alles war nur möglich durch eine stärkere Aufpannung jener Gefühlsrichtung, durch eine intensivere Verbindung bes rationalistischen und bes mysti= ichen Elements in seinem Geiste. Um geschichtlich bas Wesen, bie Lehre und die Erfolge bessen zu begreifen, ber zu ter Gunterin jagt: "Dein Glaube hat Dir geholfen", um geschichtlich rie Lehre von der Berjöhnung und Sundenvergebung oder den Sinn der heiligen Handlung bes Abendmable zu begreifen, bazu, in der That, reicht weder die Lehre von der praktischen Vernunft und beren kategorischem Imperativ, noch die von dem absoluten und bem beschränkten Ich aus. Nur burch bie Hülfe von Phantafie und Empfindung, nur aus bem bewegten Ganzen bes menschlichen Wesens kann eine solche Erscheinung und können solche Lehren ober Handlungen verstanden werden. Und wenn nun schon bas Eingehn in bas Pisterische unsern jungen Theologen von Kant entfernt, so muß ihn vollends bie Bertiefung in die Upstif res Gemüthelebens mit bem fritischen Philosophen entzweien. Beibes geht Hand in Hand, ober Beires, vielmehr, fällt zusammen. In dem gesetlichen Geist des Judenthums spiegelt sich ihm der abstracte Moralismus ber Kant'ichen Philosophie: Liebe und Leben

sind die Begriffe, die ihm das Räthsel der Erscheinung Christi, den Tiefsinn des christlichen Glaubens und Cultus erschließen. Im Geiste der Juden — so macht er sich diesen Gegensatz klar, so vollzieht er die Gleichung zwischen dem Princip des Christenthums und den Begriffen Liebe und Leben — in der jüdischen Auffassung war zwischen Leben und Verbrechen, zwischen Verbrechen und Verzeihung eine unübersteigliche Klust befestigt. Die Knechtschaft unter dem Gesetz war der Fluch des Judenthums. Die Strafe des Gesetzes aber "ist nur gerecht; ber Zusammenhang bes Verbrechens und der Strafe ist nur Gleichheit, nicht Leben". Dieser bloßen Gleichheit wegen fann "von Versühnung, von Wiederkehr zum Leben bei der Ge= rechtigkeit nicht die Rede sein". Es ist anders, wenn die Liebe zum Mittelpunkt der Religion, zum Hauptwort der Sittlichkeit Aus dem Menschen selbst nämlich, aus dem lebendigen Ganzen seines Wesens kömmt, wie das Verbrechen, so auch das Gesetz und das Recht des Schicksals. Darum ist an sich die Rückfehr zum ursprünglichen Zustande, zur Ganzheit des Le= bens möglich; das Leben findet in der Liebe das Leben wieder: mit sich selbst vereinigt und entzweit sich das Leben. Diese Vor= stellung des Verbrechens, des Schicksals und der Versöhnung war die Vorstellung Christi. Er setzte die Versöhnung in Liebe und Lebensfülle, und wo er daher Glauben, d. h. wo er ein ihn fassendes und ihm gleiches Gemüth fand, da that er kühn den Ausspruch: "Dir sind Deine Sünden vergeben". Versöhnt aber die Liebe in dieser Weise, als die ethische Energie des Lebens, den Verbrecher mit dem Schicksal, so versöhnt sie weiter auch den Menschen mit der Tugend, d. h. "wenn sie nicht das einzige Princip der Tugend wäre, so wäre jede Tugend zugleich eine Untugend". Der völligen Knechtschaft unter dem Gesetz eines fremden Herrn setzte Jesus nicht eine theilweise Knechtschaft unter einem eigenen Gesetze, nicht "den Selbstzwang der Kantischen Tugend", sondern Tugenden ohne Herrschaft und ohne Unterwer= fung, Modificationen der Liebe, Modificationen Eines lebendigen Geistes entgegen. Die Liebe ist das lebendige Band der Tugen= den, eine Einheit ganz andrer Art als die Einheit des Begriffs; sie "stellt nicht für bestimmte Verhältnisse eine bestimmte Tugend

auf, sondern erscheint auch im buntesten Gemisch von Beziehunsen unzerrissen und einfach"; sie ist "das Complement der Tusgenden, wie die Tugend das Complement des Gehorsams gegen die Gesetze ist". Freisich — heißt es weiter — hat die Liebe etwas Pathologisches; aber sie steht darum doch nicht unter Pflicht und Recht; es drückt sich in ihr eine Uebereinstimmung der Neigung mit dem Gesetz aus, die wieder durchaus eine lebens dige Einheit ist. Sie ist eine "Shnthese, in der kas Gesetz seine Allgemeinheit und ebenso das Subject seine Besonderheit, beide ihre Entgegensetzung verlieren, während in der Kantischen Tugend diese Entgegensetzung bleibt".

War aber dies die Weise, wie sich Hegel über die christliche Ethik verständigte, so war seine Auffassung der Persönlichkeit Christi dem genau entsprechend. Was objectiv das Wesen der Liebe, das erscheint persönlich in dem Nazarener. Durch die Be= griffe Leben und Liebe erklären sich auch die Aussprüche Jesu, burch die er sich zugleich als Gottes= und als Menschensohn be= zeichnet. Ausbrücklich spricht Hegel es aus, wie die Einheit der göttlichen und menschlichen Natur in Christo nur durch eine gei= stige Anstrengung verstanden werden könne, in welcher Gefühl und Phantasie ähnlich zum Complement des Verstandes wird, wie die Liebe das Complement der Tugend genannt wurde. Das Göttliche, sagt er, ist reines Leben. Wenn und was von ihm gesprochen wird, darf daher nichts Entgegengesetztes enthal= Bei der Mittheilung von Göttlichem ist es für den Em= pfangenden schlechterdings nothwendig, das Gegebne mit eignem tiefem Geiste entgegen zu nehmen; nur ber Geist faßt und schließt den Geist in sich ein: nur in Begeisterung kann eigentlich von bem Göttlichen gesprochen werden. Jedes über Göttliches in der Form der Reflexion Ausgedrückte erscheint zunächst widersinnig. So die Aussprüche des Johannesevangelium über die Verbin= bung ber göttlichen und menschlichen Natur in Jesus. Die an geistigen Beziehungen so arme jüdische Bildung nämlich nöthigte ben Evangelisten, das Geistigste in immer neuen Ansätzen in eine dürre "Wirklichkeitssprache" hineinzuzwängen. Diese Aussprüche, wie sie Christus bei Johannes von sich selbst braucht, sind aber

nur dann "harte Reden," wenn man sie einseitig mit dem Berstande auffaßt; es kömmt darauf an, "sie mit Geist als Leben zu nehmen." So ist der Zusammenhang des Endlichen und Unsendlichen, um den es sich dabei handelt, ein heiliges Geheimniß, "aber nur deshalb, weil dieser Zusammenhang das Leben selbst ist." "Die Reslexion, die das Leben trennt, kann es in Unendliches und Endliches unterscheiden; außerhalb der Reslexion, in der Wahrheit, sindet diese Scheidung nicht statt."

Das ist eine Mihstik, soviel ist klar, die mit dem Rationalismus, dem die Wundergeschichten der Evangelien weichen mußten, sich sehr wohl verträgt. Ist sie doch durch die geschichtliche Auffassung des Christenthums als einer rein menschlichen Erscheinung geradezu bedingt, ja nur die natürliche Rehrseite der= selben. Aber auch abgesehen bavon —, wir wissen ja, welch' einen mächtigen Talisman gegen alle Gefahren des Mysticismus Hegel noch außer jenem starken und festen Verstande in sich trug. Wie hätte berjenige in Gefühlstrübheit sich verirren können, ber von den Geheimnissen von Eleusis ebenso andächtig redete wie von dem Geheimniß der Liebe und der Einheit der Naturen in Christo? Erinnern wir uns doch, daß er eben jetzt, am Ende der Schweizer Periode, jene begeisterten Strophen an Hölderlin richtete! Erinnern wir uns, daß es seine Bertrautheit mit dem classischen Alterthum war, die schon in der früheren Periode zwischen Verstandes = und Gefühlsanschauung in seinem Geiste ver= mittelt hatte! Was ihn so klar und verstandvoll von den Geheimnissen des fittlich=religiösen Lebens reden macht: — es ist in der That nichts Andres als jene durch Hölderlin's Freundschaft in Fleisch und Blut übergegangene Anschauung des Grie= chenthums. Wenn es nach dem Bisherigen scheinen könnte, als ob das Interesse an dem dristlichen Wesen sein historisches Gesichtsfeld zu sehr verenge: — sie führt ihn in's Weite und Freie hinaus. Wenn man ihn ja in Gefahr glauben könnte, sich zu fest in der subjectiven Gemüthswelt anzubauen: — sie hebt ihn in die sonnenhellen Regionen der objectiven Wirklichkeit hinauf. Sie bringt Licht und Maaß in seinen Mysticismus. Sie wieberum glättet und ästhetisirt die Schroffheiten seines Rationalismus. Sie endlich verschmilzt diese beiden Elemente auch jetzt und immer mehr dergestalt, daß sie beide auf klarem Grunde ineinanderscheinen.

Wie verhält sich, das war die Grundfrage, von der wir ihn ausgehen sahen, die subjective zur objectiven, die Vernunftreli= Und er formulirte diese Frage zu der hi= gion zur positiven? storischen: Wie kam es, daß die Religion Christi zur christlichen Religion umschlug? Offenbar jedoch: nur ein Theil des Um= fangs jener Frage war durch diese Formel gedeckt. Es ist daher ein zweites Problem und eine zweite historische Betrach= tung, welche ergänzend hinzutritt. Die philosophischen wie die ge= schichtlichen Dimensionen erweitern sich, durch die sich aufdrängende Vergleichung der griechisch = römischen und der christ= lichen Religion. Jene war das freie Product der nationalen Phantasie. Was an der dristlichen Religion Zuschlag der Einbil= dungskraft ist, trägt weder den Charakter der Freiheit, noch ist es auf dem Boden unsrer nationalen Anschauungen erwachsen. Es ist ein Dogmatisirtes: die christliche Religion ist in ganz andrer Weise positiv als die griechische. Es trägt die Farbe des Semitismus, und, den Klopstockischen Ausruf parodirend, mag man fragen: "Ist denn Judäa der Thuiskonen Vaterland?" — Allein wo= her, trotzem, die Verdrängung jener subjectiven Phantasie=Reli= gion durch diese das Subjective objectivirende und positivistisch bindende? Woher der Sieg des Christenthums über das Hei= denthum? Man weiß, um diese welthistorische Revolution zu erklären, sehr beredt von dem dürftigen und trostlosen Inhalt der unterliegenden Religion, von den Ungereimtheiten und Lächer= lichkeiten ihrer Götterfabeln zu sprechen, und man declamirt, dem gegenüber, davon, wie die siegende Religion allen Bedürfnissen des menschlichen Herzens so angemessen sei, wie sie alle Fragen der menschlichen Vernunft so befriedigend beantworte. "Wer aber," fährt Hegel fort, "nur die einfältige Bemerkung gemacht hat, daß jene Heiden doch auch Verstand hatten, daß sie außer= dem in Allem, was groß, schön, edel und frei ist, noch so sehr unsre Muster sind, daß wir uns über diese Menschen als ein uns fremdes Geschlecht nur verwunder können, wer es weiß,

baß die Religion, besonders eine Phantasie-Religion, nicht durch kalte Schlüsse, die man sich in der Studirstube vorrechnet, aus dem Herzen und Leben eines Bolkes gerissen wird, wer es serner weiß, daß bei der Verbreitung der christlichen Religion eher alles Andre als Vernunft und Verstand sind angewendet worden, wer, statt durch die Wunder den Eingang des Christeuthums erstärdar zu sinden, eher sich die Frage schon ausgeworfen hat: wie muß das Zeitalter beschaffen gewesen sein, daß Wunder, und zwar solche Wunder als die Geschichte uns erzählt, in demselben möglich werden? — wer diese Bemerkungen schon gemacht hat, wird die eben ausgeworfene Frage durch jene Aussührungen noch nicht beantwortet sinden." Nur historisch kann sie nach Hegel beantwortet werden. Eine solche "Revolution im Geisterreiche" kann ihre Erklärung nur in einer im Stillen vorausgegangenen "Revolution im Geiste des Zeitalters" sinden.

Und wie in die Lehre und Persönlichkeit Christi im Gegen= satz zu dem jüdischen Wesen, so sucht sich nun Hegel in den Geist der vorchristlichen und der nachchristlichen Zeit historisch= pspchologisch hineinzusinnen. Die griechisch=römische Religion, entwickelt er, war eine Religion für freie Völker; mit dem Verluste der Freiheit mußte auch der Sinn und die Araft derselben, mithin ihre Angemessenheit für die Menschen verloren gehn. Die Idee bes freien Gemeinwesens nämlich, das er sein Vater= land nannte, war für den Griechen und Römer das Unsichtbare und Höhere, wofür er arbeitete, war der Endzweck seiner Welt, den er in der Wirklichkeit dargestellt fand oder selbst darzustel= len und zu erhalten mithalf. Seine "praktische Bernunft" mithin hatte andre Bedürfnisse als "unsre jetzige praktische Vernunft." Vor der Idee des Vaterlandes verschwand seine Indi= vidualität, und indem er für die Erhaltung jenes leben und wirken konnte, kam ein Wunsch wie der nach individueller Unsterblichkeit nicht in ihm auf: Cato griff erst dann zu Platon's Phädon, als das, was ihm bisher die höchste Ordnung der Dinge gewesen, als die römische Republik zerstört war. Nur in den Zwischen= räumen der Vaterlandsliebe und der Thätigkeit für den Staat herrschten die Götter Der Alten als die von der frei waltenden

Phantasie geschaffenen und ausgeschmückten Naturmächte: ihr Wille war frei, aber ebenso frei der menschliche Wille; der Mensch konnte mit ihnen in Collision gerathen, und ihnen die eigne Frei= heit entgegensetzen. Mit so bürftig ausgerüsteten Göttern waren die Römer und Griechen zufrieden, weil sie "bas Ewige und Selbst= ständige in ihrem Busen hatten." Aber die öffentlichen Zustände wurden andre. Alle Theilnahme am Staate, alle politische Frei= heit ging in dem römischen Kaiserreiche zu Grunde. Alle Thä= tigkeit ging fortan auf's Einzelne: vergebens suchten die Menschen nach einer allgemeinen Idee, für die sie leben und sterben mochten; die alten Götter, gleichfalls einzelne und beschränkte Wesen, konnten diesem Bedürfniß eines ideellen Ersates für bas verlorne Baterland kein Genüge leisten. Da, in diesem verzwei= felten Zustande, bot sich den Menschen eine Religion dar, die unter einem Volke von ähnlicher Verdorbenheit und ähnlicher, nur anders gefärbter Leerheit entstanden war. Die Gottheit, welche das Christenthum der menschlichen Vernunft anbot, wurde zum Surrogat für jenes Absolute, das mit der republikanischen Freiheit untergegangen war. Was außerhalb ber Sphäre ber menschlichen Macht und bes menschlichen Wollens lag, rückte in die Sphäre des Bittens und Flehens. Wenn die Realisirung des moralisch=Absoluten nicht mehr gewollt, so konnte sie nun wenigstens gewünscht werden. Da schlug die alte Phantasie = Religion in eine positive um, da verwandelte sich die subjective Religiosität in den Glauben an eine objective Gottheit, das Wollen des Guten und seine Freiheit in die Anerkennung einer außer= menschlichen Macht und die mit dieser Anerkennung verbundne Abhängigkeit und Schwäche. "Die Objectivität der Gottheit" so ketzerisch läßt sich der junge Theologe vernehmen, und fast, als ginge er direct auf das Resultat der Feuerbach'schen Ana= lhse der Religion los — "ist mit der Verdorbenheit und Scla= verei der Menschen in gleichem Schritte gegangen, und jene ist eigentlich nur eine Offenbarung dieses Geistes der Zeiten." Ausführlich schildert er, wie nun auf einmal die Menschen "erstaun= lich viel von Gott zu wissen anfingen," wie das ganze System der Sittlichkeit, von seinem natürlichen Ort im Herzen und im Sinn der Menschen verrückt, zu einer Summe göttlicher Gebote gemacht worden, und wie die Unterwerfung unter diese Gebote das Aspl der überhandnehmenden Feigheit und Selbstsucht gesworden sei. "Außer früheren Versuchen," so wirst er an einer Stelle dieser Aussührungen dazwischen, "blied es vorzüglich unsseren Tagen ausbehalten, die Schätze, die an den Himmel versichleudert worden sind, als Eigenthum der Menschen wenigstens in der Theorie zu vindiciren: aber welches Zeitalter wird die Kraft haben, dieses Recht geltend zu machen und sich in den Besitz zu setzen?"

Auch in dieser Gedanken= und Untersuchungsreihe also ist der Kant'sche Moralismus und Subjectivismus der Punkt, von welchem ausgegangen und zu welchem zurückgelenkt wird. Vielmehr aber: berselbe bildet nur den Faden, auf welchen die concreten Anschauungen, die im classischen Alterthum ihren Boben haben, sich aufreihen. Die praktische Vernunft Kant's wird unmittelbar, indem sie zur Angel der Kritik dient, historisirt und ästhetisirt. Sie ift, einmal, verschieden nach ben verschiedenen Zeit= altern, und sie füllt sich, zweitens, in nothwendigem Zu= sammenhang damit, mit dem ganzen Inhalt der em= pirischen Menschennatur. Dies ist wichtig an sich. ist wichtig auch deshalb, weil damit bis auf einen gewissen Grad die Möglichkeit gegeben ist, daß die Vertiefung in das echt und ursprünglich = Christliche friedlich mit ter Vertiefung in bas classisch= Heidnische zusammentrifft. In ber Gegen= überstellung der positiven christlichen und der griechischen Phantasie= Religion zieht die erstere durchaus das fürzere Loos, ja sie ist nichts als die negative Rehrseite der Letteren, nichts als der klägliche Ausbruck für ben Verlust des schönsten und edelsten Lebens. Dasselbe Verhältniß jedoch besteht zwischen der positiv christlichen Religion und der Person und Lehre Jesu. Diese Person und Lehre ist wesentlich dasselbe in individueller Form, was in der Ausbreitung nationaler Existenz, in der Form des Staats = und Ge= schichtslebens das griechisch=römische Alterthum war. Beides war ein schönes und göttlich-menschliches Leben. In gegensatzloser und naiver Erscheinung lebte sich das Alterthum in der Tugend

des Patriotismus, in nach Außen gerichteter Kunst = und Staats = thätigkeit aus. Im Gegensatz gegen die moralische und Verstandes = bornirtheit des Judenthums machte Christi Leben und Lehre die Liebe mit ihrer Innerlichkeit als den wahren Exponenten der Sittlichkeit und des Menschenlebens geltend.

Hier, sage ich, ist der Berührungspunkt zwischen der helle= nisch = ästhetischen und der christlich = mystischen Denkweise Hegel's. Ich darf nicht hinzuzufügen vergessen, daß dennoch für jetzt die Schaalen nicht gleichstehn. Sein Humanismus ist für jetzt stärker als sein Christianismus, seine Sympathie für das classische Alterthum und bessen Ideenkreis entschiedner und klarer als die für die Gemüthswelt des Christenthums. So ist es schon deshalb, weil sich jene über einen weiten historischen Raum und über eine Fülle von Erscheinungen ausbreiten darf, während diese sich auf einen einzelnen Punkt, auf die individuelle Erscheinung Christi zusam= mendrängt. So ist es nicht weniger beshalb, weil der mhstische Zug seinem Wesen von Hause aus fremder ist, weil ihn die ur= sprüngliche Anlage seines Geistes überwiegend zu dem objectiv Auschaubaren und verständig Faßbaren hinzieht. Antike Vorstellungen und Begriffe breiten sich daher über die ganze Fläche aus, die er mit seinen theologischen Untersuchungen und Grübe= leien beschreibt. Von ihnen nimmt selbst das mystische Element die Farbe an: nur durch sie gewinnt er überhaupt eine Hand= habe für das Verständniß und die Darstellung des Christlichen. Die Charakteristik der historischen Natur Jesu geht Hand in Hand mit der Charakteristik des jüdischen Wesens: das letzte Wort aber für die Charakteristik des jüdischen Wesens ist aus der liebevollen und bewundernden Anschauung des griechischen entlehnt. Der Zustand der Juden, so faßt er sein Urtheil über die Geschichte und den Nationalcharakter des alttestamentlichen Volks zusammen, "ist ber Zustand einer völligen Häßlichkeit". "Das große Trauerspiel des jüdischen Volkes", sagt er, "ist kein griechisches; es kann nicht Furcht noch Mitleiden erwecken, benn beide entspringen nur aus dem Schicksale des nothwendigen Fehltrittes eines schönen Wesens." Das Schöne also ist ber Maaßstab, den er anlegt. Die griechische Tragödie, die

Weltanschauung des Sophokles ist die Folie, auf die er das Jü= dische auftragen muß, wenn er es verstehen und würdigen will. Und um den Begriff des Schicksals im Sinn des griechischen Drama's dreht sich weiter Alles. Unter diesen Gesichtspunkt rückt er auch den Gegensatz des Lebens Jesu zu der Geschichte seines Volkes. Er faßt dasselbe als einen tragischen Kampf des Nazareners gegen das Schicksal der Juden. Ueber dieses Schicksal suchte Jesus seine Nation zu erheben. "Aber solche Feindschaften", sagt er, "als er aufzuheben suchte, können nur durch Tapferkeit überwältigt, nicht durch Liebe versöhnt werden. Auch sein erhabener Versuch daher, das Ganze des Schickfals zu überwältigen, mußte fehlschlagen, und er selbst ein Opfer befselben werden." Nur durch den Mittelbegriff des Schicksals ebenso — schon in meinen früheren Mittheilungen konnte sich das nicht verstecken — glaubt er die ganze Bedeutung des christ= lichen Begriffs der Sündenvergebung kraft der Liebe erschöpfen zu können. Nicht Gesetz und Strafe — um von unserem gegen= wärtigen Gesichtspunkt das Wesentliche jener Ausführungen furz zu wiederholen — nicht Gesetz und Strafe, sondern das Schicksal gilt ihm als das volle Correlatum der Versühnung durch Liebe. Gesetz und Strafe nämlich sind blos abstracte, bloße Reflexionsbegriffe, welche bei Weitem der Vielseitigkeit des Lebens nicht gleichkommen. Das Schicksal hingegen ist unbestechlich und unbegrenzt wie das Leben und gleichsam von demselben Stoffe mit diesem. Vergebung der Sünden ist daher nicht Aufhebung der Strafe oder Aufhebung des bösen Gewissens, sondern "durch Liebe versöhntes Schickfal." Dergestalt wird durchweg das Griechische an das Christliche herangeholt und Eins durch das Andre zugleich erklärt und vertieft. Der Dedipus auf Kolonos wird zu dem am Kreuze zur Versöhnung des Schicksals sterbenden Christus umgedichtet, und das Evangelinm von der Liebe als die wahre Auflösung des in der griechischen Tragödie waltenden Con= flictes der ethischen Mächte begriffen.

Richt immer und überall jedoch gehen die christlichen und die griechischen Anschauungen so willig in einander über: ihre wechselseitige Messung läßt einen in commensurablen Rest zum

Vorschein kommen. Je weiter namentlich die Betrachtung sich von bem Ursprungspunkte des Christenthums hinwegbegiebt, desto mehr verschiebt sich die anscheinende Congruenz. Den Ueberschuß der Wahrheit und Schönheit findet dann Hegel allemal, wie in der Elegie an Hölderlin, auf der Seite des schönen mensch= lichen Hellenenthums, und dicht neben der verstehenden Aner= kennung des Chrisilichen verräth sich das gründlichste Heiden= thum. Er handelt, z. B., vom Abendmahl. Er beginnt damit, sich in den Sinn des christlichen Mysteriums zu vertiefen. Das Abendmahl ist ihm mehr als ein bloßes Erinnerungsmahl. Brot und Wein ist ihm nicht blos gleichnisweise Leib und Blut Christi. Er findet sich durchaus in den tieferen symbolischen Sinn der heiligen Handlung hinein. Sogleich jedoch legt er den Maaß= stab griechischer Denk= und Empfindungsweise an dieselbe an. Das Essen und Trinken und das Gefühl des Einsseins in Jesu Geist, meint er, soll hier unmittelbar zusammenfließen. Dies ist der Sinn und die Forderung des Sacraments. unmöglich, daß sich diese Forderung Aber erfülle. Die Phantasie ist nicht im Stande, dies Beides, das Göttliche und bas zu Essende und zu Trinkende, "in Einem Schönen zusam= menzufassen." Wie ganz anders beim Anblick eines Apoll ober einer Benus! Da muß man wohl den zerbrechlichen Stein ver= gessen "und sieht in ihrer Gestalt nur die Unsterblichen und ist in ihrem Anschaun zugleich von dem Gefühl ewiger Jugendkraft und Liebe durchdrungen." "Nach einer echt religiösen Handlung ist die ganze Seele befriedigt." Aber es ist nicht so nach dem Abendmahl. "Nach dem Genusse desselben unter den jetzigen Christen entsteht ein andächtiges Staunen ohne Heiterkeit, ober mit einer wehmüthigen Heiterkeit, benn die getheilte Spannung der Empfindung und der Verstand waren einseitig, die Andacht unvollständig. Es war etwas Göttliches versprochen, und es ist im Munde zerronnen." — Ja, selbst die Idee der dristlichen Liebe endlich, sobald er sie nicht mit der Idee des Schönen iden= tificiren kann, treibt ihn von dem dristlichen zu dem hellenischen Vorstellungsfreise zurück. Er findet, daß die "prächtige Idee einer allgemeinen Menschenliebe" eben so schaal wie unnatürlich ist.

Er weist nach, wie die nur auf die Liebe gerichtete Gemeinschaft "eine Berarmung der Bildung, ein Ausschließen vieler schöner Berhältnisse und eine Gleichgültigkeit gegen viele frohe Bande und hohe Interessen" mit sich führe. "Diese Beschränkung der Liebe auf sich selbst, ihre Flucht vor allen Formen, ihre Entsernung von allem Schicksal, das gerade ist ihr größtes Schicksal." Eben hier ist, nach Hegel, der Punkt, wo Jesus mit dem Schicksal zusammenhing und von ihm litt. Und daher endlich — so schließt er eine Betrachtung über das Verhältniß von Kirche und Staat — daher das beständige Schwanken der christlichen Kirche zwischen den Extremen der Freundschaft, des Hasse, der Gleichgültigkeit gegen die Welt. Es ist "ihr Schicksal, daß Kirche und Staat, Gottesdienst und Leben, Frömmigkeit und Tugend, geistliches und weltliches Thun, nie in Eins zusammenschmelzen können."

## Vierte Vorlesung.

Der Uebergang zum philosophischen Shstem.

Fassen wir den Gewinn zusammen, welchen die theologischen Studien der Schweizer Periode für Hegel abwarfen!

In naturgemäßer Entwickelung war er zu einem eingehenben Berständniß und zu einer ernsten Würdigung bes menschlichen Wesens vorgedrungen. Er hatte das Menschliche in ber Breite geschichtlicher Entwickelung und in ber Tiefe bes religiösen Lebens achten gelernt. Der Kanon ber praktischen Bernunft, ber ihm von Kant überkommen war, hatte sich ihm in ben Ka= non der sinnlich=geistigen Natur des Menschen verwandelt. Die rationalistische Kritik der religiösen Vorstellungen, von der er ausgegangen, war ihm zu einer rationellen Darstellung ihres Ursprungs aus ben Bedürfnissen bes lebendigen Menschen, ihres Zusammenhangs mit bem wechselnben Charakter ber Rationen und Zeiten umgeschlagen. Vorzugeweise auf zwei historische Erscheinungen hatte er tabei seinen Blick gerichtet: auf bas Bilt bes Stifters res Christenthums und auf bas bes griechisch-römi= schen Alterthums. Aus zwei Momenten hatte sich bemgemäß sein jugendliches Ideal zusammengesetzt. Es war in der Borstellung bes allversöhnenden Lebens und der Liebe enthalten: biese Borstellung war begleitet, sie war beinahe verschmolzen mit den der vorchriftlichen Zeit entlehnten Anschaumgen bes Schö nen und ber im Weltlichen erscheinenben Barmonie zwischen Innerem und Aeußerem. Berdrängt gleichsam von ber Fülle dieses Inhalts mar seine nüchterne Berftandigfeit an ben Saum

seines Geistes entwichen. Sie hatte sich zur harten Schaale verbichtet, die den Kern jenes Joeals von Außen umschloß. In der Form des verständigen Begreisens bewegte sich dieser Kern für jetzt noch lose und frei. Aber seine Bestimmung war, durch seine eigne Substanz die umgebende Hülle zu nähren. Tieser und tieser wuchs die Schaale in den Kern hinein, ihn immer mehr verhärtend und verholzend. Es ist das Werden von Hegel's philosophischem System und die spätere Fortentwickelung desselben, was ich unter diesem Bilde voraus andeute.

An einem vergleichsweise engen Gebiete hatte sich überwiegend bis dahin die Hegel'sche Denkweise sowohl entwickelt wie erprobt, — an dem Gebiete der Theologie. Noch enger waren die äußeren Verhältnisse, in denen er sich als Hofmeister in dem Hause eines Berner Aristokraten befand. Seine Lage war seiner Kräfte wie seiner Ansprüche unwürdig, und das Gefühl davon steigerte sich bis zu entschlußloser Niedergeschlagenheit. Hülfreich kamen die Freunde seinem Verlangen nach Befreiung entgegen. Ein auf eine Privat=Anstellung in Weimar gerichtetes Project, welches Schelling ihm vorgetragen!, zerschlug sich zwar, allein gleichzeitig hatte Hölderlin, der in Frankfurt am Main damals eine Hauslehrerstelle bekleidete, eine ebensolche für Hegel ausfindig gemacht. Auf diese ging Hegel ein. Nach einem dreijährigen Aufenthalte in der Schweiz kehrte er, nunniehr sechsundzwanzig= jährig, nach Deutschland zurück, und trat, nach einem kurzen Aufenthalt bei den Seinigen in Stuttgart, im Januar 1797 die neue Stellung im Hause eines Frankfurter Kausmanns an. war in jeder Hinsicht eine Verbesserung. Hatte er mehr Muße zu eignen Arbeiten, so fand er sich namentlich, literarisch wie ge= sellschaftlich, viel weniger isolirt. Es war eine andere und we= sentlich weitere Welt, die sich in der alten Kaiserstadt des deut= schen Reiches seinem Geiste vor = und seinem Ideal entgegen= stellte. Er befand sich wieder im Vaterlande, und die Beobach= tung war ihm nahe gelegt, wie die deutschen Zustände und das deutsche Bewußtsein seit seiner Abwesenheit sich geändert hatten. Frankfurt war die Geburtsstätte des deutschen Dichters, dessen Schöpfungen dem Geiste der ganzen Nation eine wesentlich veränderte Richtung gegeben hatten. An Franksurt knüpsten sich die ältesten und die neusten Erinnerungen an das Schicksal und die Beschaffenheit des deutschen Reiches. Franksurt lag in der unmittelbaren Nähe des Schauplatzes, auf welchem zum Theil die Kämpse der deutschen Wassen gegen die französische Revolution gekämpst worden waren. Wohl war dies ein Ort, der einen um sich blickenden Menschen über die Fragen der Theologie hinausssühren, — ein Ort, der einen Nachdenkenden zu Betrachtungen über den Gegensatz der alten und neuen Zeit, über die Bedeutung der deutschen Gegenwart, über die Ausgaben und das Loos der deutschen Zukunst anregen konnte.

Schon in ter Schweiz, in ter That, hatte Hegel auf seine eigne Hand die Grenzpfähle ber Theologie weit genug über ben Bezirk der Brod-, der Kanzel- und selbst der Katheder-Theclogie hinausgerückt. Historische Studien hatten sich mit den theclogischen nicht blos vermischt, sondern waren auch selbständig tiesen zur Seite gegangen. Er hatte Montesquieu und Gibbon, Thukptides und Hume, auch tie geschichtlichen Arbeiten Schiller's Mehr als bas. Auch für die Dinge des praktischen Lebens hatte er ein offenes Auge gehabt. Sein Ordnungssinn, seine lebhafte, nie mählerische Bisbegierte hatte ihn gelegentlich sogar in politische Detailstudien hineingeführt. Der Sohn eines Beamten war er selbst nicht blos eine contemplativ angelegte Ratur, sondern er hatte zugleich einen entschieden praktisch=gouvernementalen Tif, den wir später zu voller Entwickelung werden kommen sehen. Er hatte das eine Mal einen Aufjat zu Papiere gebracht über die Beränderung, welche im Kriegswesen burch ten Uebergang eines Staats aus der monarchischen in die republi= kanische Form entsteht. Er hatte ein andermal die Mühe nicht gescheut, sich einen vollständigen Ueberblick über tie Steuerverfas= sung bes Cantons Bern zu verschaffen. Es war nur natürlich, daß sich im Baterlande, und gerade in Frankfurt bieses In= teresse an politischen Dingen steizerte und verbreiterte. Mit der größten Ausmerksamkeit solgte er den eben jetzt in England geführten Parlamentsverhandlungen über die Armen-Richt minter beschäftigte ihn die Kritik des seit Aurzem tare.

publicirten preußischen Landrechts. Wir sehen ihn mit der Lectüre von Stewart's Buch über Staatswirthschaft beschäftigt und ihn in einer Art von Commentar zu demselben seine eignen Anssichten über die wichtigsten Fragen der Nationalökonomie auszeichsnen. Und wieder geht derselbe Geist durch alles dieses, wie durch seine theologischen Arbeiten. Den aufklärerischen Grundsätzen des Landrechts, den mechanischen Anschauungen des von Stewart vertretenen Mercantilspstems setzt er die Forderung les bendigerer Auffassung des Lebens, setzt er die ber altgriechischen Welt entlehnten ästhetisch humanistischen Ideen entgegen.

Gleich bei seiner Rückfehr in's Vaterland indeß hat ihn das politische Interesse noch ernstlicher angefaßt. Die Lage und das Schicksal seines engeren Baterlandes giebt ihm den Entschluß ein, gerabezu als politischer Schriftsteller aufzutreten. Durch eigne Anschauung sowie durch die Berichte seiner Freunde in Stutt= gart hat er die Ueberzeugung von der Jämmerlichkeit der inneren Zustände Wirtemberg's gewonnen. Er ist lebhaft bavon burchbrungen, daß, angesichts des neuen, von Frankreich ausgegangenen Geistes, der alte Sauerteig ausgefegt, daß der drohenden Revolution durch weise Reformen müsse zuvorgekommen werden. Unter den Händen entsteht ihm, im Jahre 1798, eine kleine Schrift: "Ueber die neuesten inneren Verhältnisse Wirtembergs, besonders über die Gebrechen der Magistratsverfassung."3 Pit kundiger Feder werden die Schäden der Wirtembergischen Verfassung und ebenso die Mißbräuche auseinandergesett, die dieser Verfassung zum Trop existiren. Für einige dieser Mißbräuche fäme es nur barauf an, daß die Landstände sich ihrer Rechte bewußt würden und sie geltend machten; andere wären nur durch eine durchgreifende Verbesserung der Gefetzgebung zu beseitigen; auch hierfür indeß müßten die Landstände die Initiative ergreifen; denn die Regierungscollegien und das Beamtenthum sind ihrer Natur nach allem Fortschritt und allen Reformen abgeneigt. Nur freilich — bas ganze Wirtembergische Repräsentativspstem ist an sich selbst fehlerhaft und einer totalen Umgestaltung bedürftig. Fit aber hier nach der Ansicht des patriotischen Publicisten der eigentliche Sit des Uebels, so lag auch hier seine eigentliche Aufgabe. Sahm, Begel u. f. Beit.

kritischen Rachweisungen sind schlagend4: wir sind begierig seine Reformvorschläge kennen zu lernen. Die Bahrheit jedoch ist: gerade hier ist er mit sich selbst nicht im Reinen, und gerade hier, an der Schwelle der Praxis, ist auch die Grenze seines Bermögens. Er verhehlt sich nicht, daß jede wahrhafte Repräsentation mittelbare ober unmittelbare Wahl bessen voraussetzt, ber repräsentirt werden soll. Ob es aber "in einem Lande, das seit Jahrhunderten Erbmonarchie bat, rathlich sei, einem unaufgeklärten, an blinden Gehorsam gewöhnten und von dem Eindruck des Augenblicks abhängigen Haufen plötslich die Wahl seiner Bertreter zu überlassen" — das ist eine Frage, die er nicht bejahen möchte. Er citirt zur Unterstützung dieser Ansicht eine Parlamentsrebe von Fox, und so lange also — bei diesem, theils ne= gativen, theils ganz allgemeinen Resultate bleibt er hängen — "so lange alles Uebrige in dem alten Zustande bleibt, so lange bas Bolt seine Rechte nicht kennt, so lange kein Gemeingeist vor= handen ift, so lange die Gewalt der Beamten nicht beschränkt ift, würden Bolkswahlen nur bazu dienen, den rölligen Umfturz unserer Berfassung herbeizuführen. Die Hauptsache ware, bas Wahlrecht in die Hände eines vom Hofe unabhängigen Corps von aufgeklärten und rechtschaffenen Männern niederzulegen. Aber ich sehe nicht ein, von welcher Bahlart man sich eine solche Bersammlung versprechen könnte, sei es auch, daß man die active und passive Wahlfähigkeit noch so sorgfältig bestimmte."

Es ist interessant, den Gedanken= und Gesimmungskern dieser Schrift mit den theologischen Untersuchungen über den Werth des Positiven in der Religion zu vergleichen. Bon hellenischen Anschauungen zwar, von Anklängen etwa an die Platonische Poslitik sindet sich hier nichts3. Allein hier, wie dort sind es rationalistisch=kritische Wotive, von denen ausgegangen wird, hier wie dort verwickeln sich dieselben im weiteren Bersolge in's Thatsächliche und Historische, um sich zuletzt an diesem zu stanen und umzubiegen. Es ist das Pathos des Zeitalters der Revolution, und es ist der politische Rationalismus des contrat social, der unserem Schriftsteller den Anstoß zu seinen kritischen Auseinandersetzungen giebt. Bon dieser Denkweise ist die Einleitung und

der Anfang seiner Schrift auf's Tiefste durchdrungen. Er spottet jener Unterscheidung, hinter die sich die Trägheit und der Eigen= nut der Privilegirten flüchte — der Unterscheidung "zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte." Dit treffenden Wor= ten charakterifirt und straft er jenes Beamtenthum, welches "allen Sinn für angeborne Menschenrechte" verloren habe, und, im Nach= trabe des fortschreitenden Zeitalters, im Gedränge zwischen Amt und Gewissen, sich immer nur nach "historischen Gründen für das Positive" umsehe. Wie ein echter Schüler Rousseau's sagt er von der Wirtembergischen Verfassung, daß sich in ihr "am Ende Alles um einen Menschen herumbrehe, ber ex providentia majorum alle Gewalten in sich vereinigt, und für seine Anerkennung und Achtung ber Menschenrechte keine Garantie giebt." Die ganze Schrift ist ein Ruf nach durchgreifenden Reformen: er eröffnet sie mit einer rednerischen Aufforderung, sich von der "Angst, die muß" zu dem "Muth" zu erheben, "der will." Allein unversehens zerrinnen ihm die Begriffe von allgemeinen Menschenrechten, von Fortschritt und Vernunftrecht, die Anschauung, mit Einem Worte, von dem, was sein soll, in die Anschauung von dem, was ist. Die Sache selbst verwickelt ihn in die positivsten und betaillirtesten Auseinandersetzungen über den Inhalt und die Consequenzen der alten zwischen Herrschaft und Landschaft geschlossenen Recesse. Von Rousseau wendet er sich zu For; seine Forderungen werden stumpf an der Wahrnehmung der thatsächlichen Zustände als der nothwendigen Bedingungen aller Reformen, und sein Reformeifer wie sein rednerisches Pathos schlägt in die Resignation des Nicht= wissens und in theoretische Rathlosigkeit um.

Eine solche Schrift, so aufregend durch ihre Prämissen und so unbefriedigend in der Unschlüssigkeit ihrer Resultate, mochte immerhin ungedruckt bleiben. Der Stuttgarter Freund, welcher an Hegel schrieb, daß unter den gegenwärtigen Umständen die Bekanntmachung seines Aussatzes mehr schaden als nützen würde, hatte ohne Zweisel Recht. Verloren war die Arbeit darum doch nicht. Es handelte sich in der That für Hegel nicht um ein unmittelbares Eingreisen in die Praxis. Es war unschätzbar, daß er mit seinen Gedanken wie mit seinem Gemüth sich in diese

neue Welt, ähnlich wie früher in seine engere Studienwelt hinein= gelebt hatte. Er burchbringt sich babei mit dem Gefühl, daß eine weltgeschichtliche Epoche herbeigekommen ist. Von dem Geiste dieser Epoche giebt er sich begreifende Rechenschaft. Er stellt sich, dersel= ben gegenüber, in die gerüstete Position des Bewußtseins von ihrem Werth und ihrer Bedeutung. Er objectivirt sich nach seiner Weise die neue Gegenwart, indem er sie sinnend durchschaut, um sie alsbald in schroffen und allgemeinen Zügen zu charakterifiren. biesem Gemüthsantheil wie von diesem Verständniß des Zeitalters giebt jede Zeile der einleitenden Ansprache seiner Schrift Zeugniß. "Die ruhige Genügsamkeit an dem Wirklichen, die Hoffnungs= losigkeit, die geduldige Ergebung in ein zu großes, allgewaltiges Schicksal; ist in Hoffnung, in Erwartung, in Muth zu etwas An= berem übergegangen. Das Bild besserer, gerechterer Zeiten ist lebhaft in die Seelen der Menschen gekommen, und eine Sehn= sucht, ein Seufzen nach einem reineren, freieren Zustande hat alle Gemüther bewegt und mit der Wirklichkeit entzweit." — Das ist vielleicht nicht die Sprache eines praktischen Reformators: es ist sicher die Sprache eines Mannes, der sich von der neuen Epoche tragen zu lassen und irgendwie auf sie zurückzuwirken entschlossen ist.

Noch ein ganz andres Document aber von Hegel's theil= nehmendem Verständniß der Zeitgeschichte ist uns erhalten. Die Zustände und Stimmungen seines engeren Vaterlandes spiegelten nur im Rleinen, was in größeren und ergreifenderen Zügen aus ben Schicksalen Deutschlands im letzten Jahrzehent des Jahr= hunderts herauszulesen war. Auch wir hatten unfre Revolution. Der Untergang des alten Deutschland und die Unhaltbarkeit seiner aus dem Mittelalter stehen gebliebenen Ordnungen war für jeden Einsichtigen seit dem Beginn der Kriege mit der französischen Republik entschieden. Ob der Sturz des Alten eine gänzliche Auflösung bedeute, ober ob aus den Trümmern sich ein neues politisches und nationales Leben hervorbilden könne, das war die Frage, welche nach dem kläglichen Berlauf des Rastatter Con= gresses jeden Baterlandsfreund ängstigen mußte. Denn erinnern wir uns einen Augenblick ber thatsächlichen Verhältnisse! Weit

entfernt, daß die Noth des Krieges das lose Band zwischen den beutschen Staaten und Stämmen hätte fester anziehen sollen, so hatte sich nun erst gezeigt, daß dieses Band nur noch bem Schein und Namen nach existire. Das deutsche "Reich" war in ber vollständigsten Zerrüttung begriffen, und der sich fortschleppende Pedantismus der Reichstagsformen bildete einen grellen Contrast zu der Zusammenhangslosigkeit, in der die Glieder dieses politi= schen Körpers sowohl unter sich wie zu dem Haupte standen. Preußen hatte 1795 im Basler Frieden auf eigne Hand Freundschaft mit dem Feinde des Reiches geschlossen. Dem Beispiele Preußens waren während bes folgenden Jahres Wirtemberg und Baben gefolgt. Das Gleiche hatte endlich 1797 der kaiserliche Die "Integrität bes Reiches", von der in den Hof gethan. Präliminarien von Leoben die Rede war, war eine Phrase, die nicht hinderte, daß man gleichzeitig den Franzosen die Rheingränze zusagte und für den eignen Verlust um Entschädigung auf Rosten Andrer unterhandelte. Die Reichsstände verließen und verriethen den Kaiser: der Kaiser verließ die Stände und verrieth das Reich. Noch völliger enthüllte der Congreß von Rastatt die Fäulniß der beutschen Zustände. Bestimmt, nach dem Frieden von Campo Formio den Reichsfrieden herzustellen, hatte er nur das traurige Schauspiel bargeboten, wie Frankreich mit leichter Mühe und mit grobem Uebermuth die Feindseligkeit zwischen Desterreich und Preußen, die Selbstsucht der kleinen und mittleren Staateu, die ganze Rath= und Hülfslosigkeit der beutschen Politik benutzte, um jene "Integrität des Reichs" zu zerstören, um die Abtretung bes linken Rheinufers und die Einwilligung in den Grundsatz ber Entschädigung durch Säcularisationen zu ertroten. Und schon, während man in Rastatt noch unterhandelte, standen die Heere des Kaisers wieder im Felde. Auch den Wiederausbruch des Reichskrieges hatte soviel Nachgiebigkeit und Wegwerfung nicht verhinbern können. Neue und schwere Leiben brachte der wiederauf= genommene Krieg über den Süden und Westen Deutschlands: der Friede von Lüneville endlich, der ihn nach den Niederlagen von Marengo und Hohenlinden beschloß, besiegelte die Demüthigungen von Rastatt. Die "handgreiflichen Resultate" waren

"ber Berlust einiger ber schönsten Länder von Deutschland, einiger Millionen seiner Bewohner, eine Schuldenlast, welche das Elend des Arieges noch weit hinein in den Frieden verlängert, endlich dies, daß außer denen, welche unter die Herrschaft der Eroberer und also fremder Gesetze und Sitten gekommen sind, noch viele Staaten daszenige verlieren werden, was ihr höchstes Gut ist —: eigene Staaten zu sein." An solchen Resultaten, sürwahr, wenn nicht im Kriege selbst, mußte Deutschland seines politischen Zustandes inne werden. Es hatte die Ersahrung gemacht, — "daß es kein Staat mehr sei."

Hegel war es, welcher in solchen Worten nach bem 9. Februar des Jahres 1801 das Ergebniß der Geschichte Deutsch= lands seit dem Conflict mit der Republik zusammenfaßte. "Deutsch= land ist kein Staat mehr", so lautet der Anfang und so der Refrain einer ziemlich umfangreichen, großen Theils jedoch nur im Entwurfe vollendeten Schrift, in der er den Gründen des vater= ländischen Unglücks nachforscht und sich eine möglichst vollständige Rechenschaft von dem Schaben der damaligen deutschen Zustände zu geben versucht. Somit führt uns die Abfassung dieser Schrift allerdings über die Frankfurter Periode, in die erste Zeit seines nachmaligen Jena'er Aufenthalts hinaus; gedacht und geworden jedoch ist sie ohne Zweifel früher, als sie niedergeschrieben wurde: wir haben das Recht, sie als den Niederschlag der Studien und Interessen, der Betrachtungen und Ideen aufzufassen, die ihn iu Frankfurt, während der Zeit des Friedenscongresses und des nachfolgenden Krieges erfüllten6.

Was ist es, so frägt sich der Verfasser, weshalb Deutschland, der Tapserkeit seiner Heere ungeachtet, besiegt, gedemüthigt und schwer beschädigt aus dem Kampse mit der französischen Republik hervorgegangen ist? Der Grund liegt in der mangelhaften Organisation, in der Verfassung, oder richtiger, der Verfassungslosigkeit des Reichs. Das deutsche Reich ist in Wahrheit kein Staat. Denn eine Menschenmenge kann sich nur dann einen Staat nennen, wenn sie zu gemeinschaftlicher ernster Vertheidigung der Gesammtheit ihres Eigenthums verbunden ist, wenn sie eine gemeinsame Wehr und eine keste oberste Staatsgewalt besitzt.

Dies ist in Deutschland nicht der Fall. Die deutsche Kriegs= macht befindet sich in vollständiger Auflösung. Nicht besser steht es mit ben Finanzen des Reichs. Zu dem centralistischen Finanzshstem andrer Staaten bildet die deutsche Finanzlosigkeit das ent= gegengesetzte Extrem.7 Auch die Reichsjustiz endlich kann keinen wirklichen Verband abgeben. Die Reichsgerichte sind ohnmächtig; das ganze Institut beruht überdies auf dem falschen Princip der Berwechselung von Staatsrecht und Privatrecht. Die Folgen dieses Zustandes liegen vor Augen. Die Länder, welche das deutsche Reich in dem Fortgang mehrerer Jahrhunderte verloren hat, machen eine lange traurige Liste aus. Hegel erspart es sich nicht, diese Liste und mit ihr die verschiedenen Friedensschlüsse vom Westphälischen bis zu dem von Lüneville durchzugehn. Der geschichtliche Ueberblick über die Vergangenheit bestätigt das Er= gebniß bes statistischen Ueberblicks über die Gegenwart -: Deutschland ist "nicht ein Staat, sondern eine Menge unabhängiger Staaten, welche zuweilen unter dem Namen des deutschen Reichs Associationen bilben, viel lockerer als die Coalitionen andrer Mächte."

Und abermals, wie bei der Frage nach dem Ursprung des Positiven in der Religion, handelt es sich für Hegel um die Erklärung — um die historische Erklärung dieser Erschei= nung. Die Staatslosigkeit Deutschlands wurzelt tief in bem Charakter der Deutschen. Sie ist die Folge ihres eigensinnigen Freiheitstriebes, die übriggebliebene Spur jener wilden Zeit, in welcher "ber Einzelne wohl durch Charakter, Sitte und Religion zum Ganzen gehörte, aber in seiner Betriebsamkeit und That vom Ganzen nicht beschränkt wurde, sondern, ohne Furcht und ohne Zweifel an sich, durch den eigenen Sinn sich begrenzte." Unter allen Stürmen jener Fehbezeiten, bei aller Schwäche bes gesetlichen Zusammenhangs herrschte "ein innerer Zusammenhang der Gemüther," und durch diesen schloß sich die Staatsmacht und ber freie Wille ber Einzelnen zusammen. Die Zeiten jedoch Mit dem Emporkommen der Reichsstädte wurde wurden andre. ber "bürgerliche Sinn" eine Macht, ber Sinn, welcher "nur für ein Einzelnes, ohne Selbständigkeit und ohne Blick auf das Ganze, sorgt." Mit der Reformation endlich zerriß auch das einigende

Band ber Religion. Gleichzeitig mit ben übrigen Ländern Europas sah sich nunmehr auch Deutschland burch ben Fortgang ber Industrie und der Bildung an den Scheideweg gestoßen, entweder sich zu entschließen, einem Allgemeinen zu gehorchen, oder die bestehende Berbindung vollends zu zerreißen. Es ließ das Letztere über sich ergehen. Die Bildung selbständiger Staaten warf sich auf das Innerste des Menschen, auf Religion und Gewissen: unter bem Einfluß der religiösen Entzweiung trug nur um so unvermeidlicher der alte, jeder Unterwerfung unter ein Allgemeines widerstrebende Nationalcharafter den Sieg davon. die Noth hat diesen Charafter und sein Schicksal nicht zu bezwingen vermocht. Der Friede, welcher den deutschen Religionstrieg beschloß, hat das Berhältniß ber Unabhängigkeit der Theile Deutschlands nur fixirt, hat die gegenseitige religiöse Ausschliefung mit allem Pedantismus des Rechts umgeben und die Religion unmittelbar in die sogenannte deutsche Berfassung hineinverflochten. Rein Staatsprincip endlich hat in Deutschland das Anwachsen einzelner seiner Stände zur Uebermacht über die anberen verhindert, und diese Uebermacht sowie die Rivalität der übermächtigen unter einander machte nunmehr umgekehrt das Austommen einer allgemeinen Staatsmacht immer schwieriger.

Wit solchen Betrachtungen rückt unser Berfasser aus ber Bergangenheit wieder in die Gegenwart. Er hat das Schickal des Baterlandes mit dem von Frankreich in Gegensau, mit dem von Italien in Parallele gebracht. Der deutsche Zustand scheint nach seiner eignen Schilderung hoffnungslos. Gleichwohl nehmen schließlich seine Erörterungen eine etwas positivere Bendung. Er hat nachgewiesen, wie vor Allem die Religion die Einheit Deutschlands zerrissen hat: er führt jeht aus, wie die religiöse Disserenz sich ermildert hat und wie die Besorgniß der Unterdrückung des einen durch das andre Besenntniß hinsort unbegründet sei. Er führt weiter aus, daß auch die Furcht vor der llebermacht Habsdurgs durch das Aussonnmen eines mächtigen Preußen, daß mithin auch das Schreckbild einer "Universalmonarchie" nicht länger das Zustandelommen eines deutschen Staates hindern dürse. Burzelte aber die eine wie die andre Besorgniß in jenem hartnäcks

gen beutschen Freiheitssinn, — so hat auch hierauf Hegel eine Antwort bereit. Wiederum entnimmt er sie aus der Geschichte. die Wahrheit nämlich der "deutschen Freiheit" hat sich das Spstem ber Repräsentativverfassung erwiesen. Aus Germaniens Wälbern hervorgegangen, ist dieses System die Lebensbedingung aller modernen Staaten geworden. Es scheint zwar, als ob nach einem höheren Gesetz basjenige Bolk, von dem aus der Welt ein neuer höherer Anstoß gegeben worden ist, selbst vor allen übrigen zu Grunde gehen solle, auf daß zwar sein Grundsat, aber nicht es selbst bestehe. Sollte indeß die Erfahrung eines zehnjährigen Kampfes ganz vergebens gewesen sein? Vielmehr: "in diesem blutigen Spiel ist die Wolke der Freiheit zerflossen, in deren versuchter Umarmung sich die Bölker in den Abgrund des Elends gestürzt haben, und es sind bestimmte Gestalten und Begriffe in die Volksmeinung getreten." Die Anarchie hat sich von der Freiheit geschieden. Zweierlei hat sich tief dem allgemeinen Bewußtsein eingegraben. Ohne feste Regierung keine Freiheit. Die Garantie aber, daß die Regierung nach den Gesetzen verfahre, ist in der Mitwirkung bes Volks, in der Organisation eines, die Abgaben verwilligenden Repräsentativ=Körpers zu suchen. Es ist klar, was sich hieraus für Deutschland ergiebt. Es muß sich von Neuem zu einem Staate organisiren, muß das Wesentliche, was einen Staat ausmacht, nämlich eine Staatsmacht, geleitet vom Oberhaupt, mit Mitwirkung der Theile errichten. In dem Kaiser ist dieses Oberhaupt vorhanden. Denn das Interesse der rechtverstandnen deutschen Freiheit wird am natürlichsten bei einem solchen Staate Schutz suchen, der selbst auf diesem System der Freiheit, auf dem Repräsentativspstem beruht. In diesem Falle ist Preußen nicht. "Die Interessen," so schreibt Hegel im Jahre 1801, "welche sonst in Deutschland bestimmend waren, sind vergangen; Preußen kann sich also nicht mehr baran anschließen, kein Krieg Preußens kann fortan in der öffentlichen Meinung für einen deutschen Freiheitskrieg gelten; das wahre, bleibende, in dieser Zeit auf's Höchste geschärfte Interesse kann keinen Schutz bei ihm finden. Die Landstände der preußischen Provinzen ha= ben ihre Bedeutung unter der Gewalt der königlichen Macht

verloren; es ift ein neues und künftliches Abgaben = Spftem in ben preußischen Ländern eingeführt worden, das auch in den nen erworbenen, welche Privilegien und Abgaben nach altem Rechte hatten, geltend gemacht worben ift." Bon den Sünden Defter= reichs, von seiner Zweizungigkeit und seinem Berrath am Reiche, wie frisch bies Alles im Gebächtniß hatte sein sollen, weiß ber süddeutsche Politiker kein Wort zu sagen! Es ist ihm genng, daß "bie kaiserlichen Erblande selbst ein Staat sind, ber sich auf Repräsentation gründet." Dadurch "hat das Kaiserhans zu ber wahren bentschen Freiheit eine ganz andre Stellung als Prenßen." Es handelt sich nur barum, daß ber Kaiser wieder, ausgerüftet mit wirklicher Macht, an die Spitze bes Reiches gestellt würde, und daß die Nation zu Kaiser und Reich in eine lebenbige, selbstthätige Beziehung einträte. Um zunächst eine wirkliche Staatsmacht zu organisiren, mußte alles Militar Deutschlands in Eine Armee zusammengeschmolzen und deren oberste Direction dem Kaiser übergeben werden. Um, zweitens, eine Mitwirkung ber Ration herzustellen, müßten auf Grund einer eignen, bon den einzelnen Landeshoheiten unabhängigen Kreiseintheilung, Abgeordnete erwählt werben, welche, mit ber Städtebank bes Reichstags zu Einem Corps verbunden, die Auflagen zur Unterhaltung ber Staatsmacht unmittelbar an Kaiser und Reich zu verwilligen hätten. An diesen Borschlag schließen sich dann einige andre an, welche unwesentlichere Modificationen an der Zusammensetzung und den Berathungsformen des Reichstags betreffen. Richt als Borschläge indeß, sondern als turz und unsicher gestellte Fragen treten sie auf. Wir erkennen wieder, wie in der Schrift über die Birtembergische Berfassung, den Theoretiker, welcher in's Schwanken geräth, jobalt er aus seinen Borbersätzen den praktischen Schluß ziehen soll. Wie hoch veranschlagt er selbst den Werth seiner Berbesserungsanträge? Alle seine Fragen und Zweifel schlägt er zum Schluß durch eine Auskunft nieder, welche die Auskunft der Berzweiflung ist! Bie viel auch alle Theile baburch gewinnen würden, daß Deutschland zu Einem Staate würde: eine solche Begebenheit könnte bennoch nur bie Frucht ber Gewalt sein. Durch die Gewalt eines Eroberers müßte die Nation in Eine Masse versammelt und gezwungen werden, sich als eine politische Einheit zu betrachten; die Großmuth dieses Theseus müßte dann, zweitens, dem Volke, das er aus zerstreusten Völkchen geschaffen, einen Antheil an dem Gemeinwesen, eine freiheitliche Organisation geben. Denn wenn auch die deutsche Nation ihre Hartnäckigkeit im Besonderen nicht dis zu jenem Wahnsinn der Absonderung steigern wird, an dem die jüdische Nation zu Grunde gegangen ist, so ist doch das Besondre, Vorrecht und Vorzug, etwas so innig Persönliches, daß der Begriff und die Einsicht der Nothwendigkeit nicht dagegen aussonmen kann. "Begriff und Einsicht führt etwas so Nistrauisches gegen sich mit, daß sie durch die Gewalt gerechtsertigt werden müssen: nur dann erst unterwirft sich ihnen der Wensch."

Es ist gesagt worden, Hegel habe durch diese Schrift der Machiavelli Deutschlands werden wollen. Und es ist wahr: eben da, wo er das Schicksal Italiens dem von Deutschland ver= gleicht, preist er ben "Fürsten" des Macchiavelli als die Conception eines wahrhaft politischen Kopfes und eines echt patriotischen Sinnes. Allein der italianische Staatsmann fängt genan da an, wo der deutsche Philosoph aufhört. Macchiavelli lehrt seinen Fürften, wie man Gewalt übt: Hegel bekennt, daß an die= sem Punkt seine Weisheit zu Ende geht. Und nicht seine Weisheit nur. Diese trägt so weit wie seine Gefinnung und Den= - kungsart. "Die Gedanken," sagt er, "welche diese Schrift ent= hält, können bei ihrer öffentlichen Aeußerung keinen anbern Zweck noch Wirkung haben, als das Verstehen bessen, was ist, und damit, die ruhigere Ansicht, sowie ein in der wirklichen Be= rührung und in Worten gemäßigtes Ertragen besselben zu beför= bern. Denn nicht das, was ist, macht uns ungestüm und leibend, sondern daß es nicht ist, wie es sein soll. Erkennen wir aber, daß es ift, wie es sein muß, d. h. nicht nach Willfür und Zufall, so erkennen wir auch, daß es so sein soll." War dies die Denkungs= weise, welche dem Verfasser des "Fürsten" jenen glühenden Aufruf an Lorenzo von Medicis eingab, sich "zum Haupte der Erlösung Italiens" aufzuwerfen? Dies Hegel'sche Verstehen, bekennen wir es, ift nicht ein solches, welches blos in ben hohlen Zwischenräumen

der Thatsachen sein Wesen treibt, aber ein Verstehen, welches sich an der Schwelle der That befriedigt auf sich selbst zurückzieht. Weit entfernt ist dieser "Begriff" und die "Einsicht in die Nothwendigkeit" von dem Geiste der Aufklärungs= und der Revolutionsphilosophie, aber mindestens ebenso weit entfernt von dem Geiste der Philosophie des "Fürsten." Um es kurz zu sagen: bie Schrift unfres Philosophen bildet ein genanes Gegenbild zu ben Werken, in benen ein großer Dichter sich von alle bem befreite, was ihn innerlich ängstigte und bedrückte. Wie sich Göthe mit seinen individuellen Erlebnissen abfand, indem er sie, den Sturm des bewegten Busens durch den Zauber der Dichtung beschwichtigend, zu Bildern und Gestalten abrundete, so findet sich Hegel mit dem allgemeinen Weltzustande, mit dem Zustande bes Baterlands ab, indem er ihn, seine Nothwendigkeit historisch begreifend, in eine gebankenmäßige Charakteristik faßt. Auf den Werther — wenn es gestattet ist, der Analogie noch weiter nachzugehn — folgte Tasso und Jphigenie: auf die Ansführung, bag Deutschland kein staatlich organisirtes Ganzes sei, folgte die zum Ganzen organisirte Begriffswelt — folgte das Hegel'sche Shitem der Philosophie.

In jene Charafteriftit bes beutschen Buftanbes daher laufen alle Ausführungen unserer Schrift zusammen. Die furze Summe terfelben besteht in tem Rachweis, daß Deutschland ein "Gedankenstaat" ift und besteht weiter in ter Ansmalung dieses Begriffsbildes. Der deutsche Staatskörper ist ein von seinem ursprünglichen Leben verlassener Korper. "Die Gerechtigkeit und Gewalt, tie Beisheit und bie Tapferkeit verflossener Zeiten, die Ehre und das Blut, das Wohlsein und die Roth langst rerwester Geschlechter und mit ihnen untergegangener Sitten und Berhältnisse, ist in den Formen dieses Körpers ansgebrudt; ber Berlauf ber Zeit aber und ber in ihr sich entwickeln= ben Bildung hat bas Schickfal jener Zeit und bas leben ber jetigen von einander abgeschnitten; das Gebäude, worin jenes Schickfal hauste, wird von dem Schickfal des jezigen Geschlechts nicht mehr getragen, und steht ohne Antheil und Nothwendigkeit für beffen Interesse und seine Thatigkeit, isolirt von bem Beifte der Welt." Der deutsche Staatskörper ist seinem Wesen nach der gesetzte Widerspruch, daß ein Staat sein soll und doch nicht ist, die vollendete Trennung von Formalität und Realität. "Das Shstem bes Gebankenstaats ist die Organisation einer Rechtsverfassung, welche in demjenigen, was zum Wesen eines Staates gehört, keine Kraft hat. Die Obliegenheiten eines jeden Stanbes gegen Kaiser und Reich sind durch eine Unendlichkeit von feierlichen und grundgesetzlichen Acten auf's Genaueste bestimmt;" — das deutsche Reich ist insofern "wie das Reich der Natur, unergründlich im Großen und unerschöpflich im Kleinen." Allein "bie Natur dieser Gesetzlichkeit besteht barin, daß bas staatsrechtliche Verhältniß nach Art der bürgerlichen Rechte etwas Besondres ist in Form eines Eigenthums." Das Staatsgesetz, als das Allgemeine, ist incommensurabel gegen dasjenige, worauf es angewandt werden soll. Mehr aber: diese Irrationalität ist selbst wieder in die Rechtsform erhoben; es ist durch die Be= schaffenheit der deutschen Reichsjustiz dafür gesorgt, daß auch die richterliche Gewalt, welche den Widerspruch aufheben und das Staatsgesetz realisiren soll, diesen Uebergang nicht vollziehen kann, sondern, auf jeder Stufe dieses Uebergangs gelähmt, in der Unrealität bes Gebankens stecken kleibt. Es wird rechtlich ge= handelt, wenn ber Staat daran verhindert wird, Staat zu sein. "Mag Deutschland barüber zu Grunde gehn: ber Staatsrechts= gelehrte wird stets zu zeigen wissen, daß dies Alles "Rechtens" ist. Reine passendere Inschrift für dies deutsche Rechtsgebäude, als: fiat justitia, pereat Germania!" Es ist der Individualis= mus des deutschen Charafters, aus dem diese Machtlosigkeit, Hohlheit und Unwahrheit des Allgemeinen ihren Ursprung hat. Aber diese Beschaffenheit des Staats wirkt auch zurück auf die Denkweise und Begriffsbehandlung der Deutschen. weil im deutschen Staat Alles anders geht, als die Gesetze, so gehn auch die Begriffe der Deutschen einen andern Weg als die That und die Wirklichkeit. Der beutsche Staat ist ein Gebankenstaat: ebenbeshalb ist auch das deutsche Denken unfachlich und "In ewigem Widerspruch zwischen dem, was sie for= unreell. bern und dem, was nicht nach ihrer Forderung geschieht, erschei=

nen die Dentschen nicht blos tabelsüchtig, sondern, wenn sie blos von ihren Begriffen sprechen, unwahr und unredlich." Ihre Worte widersprechen ihren Thaten; nach gewissen Begriffen suchen sie die Erklärung der Begebenheiten zu drehen; es ist ihre Untugend, "nichts zu gestehen, wie es ist, noch es sür nicht mehr und weniger zu geben, als in der Arast der Sache wirklich liegt."

3m geraben Gegensate biezu stant bie Begel'sche Dentweise. Auf nichts Andres ging dieselbe bewußter= und einge= standnermaaßen aus, als auf bas "Bersteben bessen, was ift." 3m geraden Gegensate aber stand auch ber Gegenstand seiner Betrachtungen für diesmal zu denjenigen Existenzen, in die er sich früher vertieft hatte. Mit rationalistischen Begriffen war er an die Kritik des positiven Christenthums gegangen —: an der evangelischen Geschichte und an den Thaten und Werken der Griechen hatte sich ihm das Gedankenwesen der praktischen Bernunft zu dem Ireal des Lebens und der Liebe, der Schönheit und der Totalität verdichtet. Mit diesem Ideal im Kopfe, mit nun schon geübterem bistorischen Sinn, mit all' ben realeren Borftellungen und Anschammgen, die mit jenem Ideal zusammenhängen, war er jetzt an die Kritif ber beutschen Staatszustände gegangen —: auf bas birecte Gegentheil seines Ibeals, auf ein erstorbenes Leben, auf ein zerrüttetes Ganzes, auf ein Unschönes und Unwahres, auf ein Seinsollendes, auf ein "Gebankenbing" war er gestoßen. Und boch war die so beschaffene Existenz nicht mehr und nicht weniger, als die Wirklichkeit, in welcher er leben sollte! Er machte die harte Erfahrung, bag seine ideale und seine wirkliche Welt wie Positives und Regatives sich gegenüberstünden. Solche Erfahrungen sind es, benen schwache Gemüther zu Grunde gehn, während sie für stär= tere ber Sporn zu erhöhter geistiger Austrengung, der Quellpunkt großer geistiger Schöpfungen werben. In einem ähnlichen Zwiespalt sand sich der Jugendfreund Hegel's, der Dichter des He perion und Empedokles. Eben jetzt nun, während ihres gemeinschaftlichen Franksurter Aufenthalts ward Hölberlin, erschüttert überdies in seinem Junersten durch eine unglückliche Liebe, von der Katastrophe seines Wahnsiuns ergriffen. Es traf nun jenes

Traurige wirklich ein, wovon er in seinem Roman gleichsam prophetisch gerebet hatte: sein ganzer Geist "nahm die Gestalt des irren Herzens an", er "hielt die vorüberfliehende Traurigfeit des Gemüthes fest", und "ber Gebanke, der die Schmerzen hätte heilen sollen, wurde selbst unheilbar krank." Ein anderer Genius entschied über bie Bestimmung Hegel's. Bei diesem heilte ber Gebanke bie Schmerzen, ober er ließ vielmehr biese Schmerzen gar nicht aufkommen ober boch nicht um sich greifen. Für ihn lag in jenem Zwiespalt die Aufforderung, sich von Reuem und tiefer sowohl in seiner eignen Welt, wie in ber Wirklichkeit, die sich um ihn ausbreitete, zurechtzufinden. mußte sich stark auf sein Ibeal stellen: es war ja der Stoff, von dem seine Seele lebte. Er mußte andrerseits der objectiven Existenz, in die er versetzt war, auf den untersten Grund sehen: nur am Existirenden verläuft ja und befriedigt sich sein Denken. War denn das deutsche Reich alle Wirklichkeit? War denn das officielle und politische Leben Deutschlands die ganze Gegenwart? Lag nicht vielleicht, wenn auch noch unentwickelt, in dieser Gegenwart selbst ber Keim einer anderen und besseren Zukunft?

Ein glücklicher Zufall hat uns einen Theil der Betrachtun= gen aufbehalten, welche Hegel's Geist in dieser Richtung in Bewegung setzten. Das Fragment, von welchem ich redes, stammt ersichtlich aus ber Frankfurter Periode. Es schließt sich seinem ganzen Inhalt nach an die Auffassung der beutschen Zustände in der Schrift über die Reichsverfassung an, und liefert so zugleich ben Beweis, daß wir berechtigt waren, den Gedankenur= sprung dieser Schrift in dieselbe Periode zu versetzen., Ganz ebenso wie dort, nur in viel allgemeiner gehaltenen Umrissen, wird auch in dem in Rede stehenden Fragmente das Wesen des deutschen Staatskörpers charakterisirt: "Im deutschen Reiche ist die machthabende Allgemeinheit als die Quelle alles Rechts verschwunden, weil sie sich isolirt, zum Besondern gemacht hat. Die Allgemeinheit ist beswegen nur noch als Gedanke, nicht als Wirklichkeit mehr vorhanden." Mit dieser Charakteristik jedoch ver= bindet sich die der gesellschaftlichen und der Culturzustände des beutschen Lebens. Erinnern wir uns, um auch diese zu verstehen,

abermals der thatsächlichen Verhältnisse! Neben dem Luxus der Höfe verkummerte ber beutsche Mittelstand im Spiegbürgerthum, der Gelehrtenstand in geistloser Pedanterie. Alle geistige Lebendigkeit war unter dem Druck des despotisch mechanischen Regiments zu Grunde gegangen. Es bezeichnet den Gipfel der die Nation beherrschenden philiströsen Kleingeistigkeit und Genügsam= keit, daß man sich mit Pathos auf die schaalen Doctrinen ber Aufflärung stürzte, während ein andrer Theil ber Nation in bem matten Geiste des Franke=Spener'schen Pietismus eine Rettung des Gemüthslebens suchte. Diese Mattigkeit des geistigen Lebens suchten nun freilich die Vertreter des ungeregelten Geniewesens zu durchbrechen, aber die Ausbrüche ber Gefühlsbegeisterung und des leidenschaftlichen Gemüths blieben roh und formlos, und wie Seufzer und Interjectionen verhallten die Reden und Declama= tionen der Lavater und Jacobi, die Dichtungen der Klinger und Erst die französische Revolution war im Stande, uns aus ber trägen Genügsamkeit und bem Behagen zu erwecken, womit wir die Elendigkeit und Würbelosigkeit unsrer Existenz ertrugen. Die Revolutionskriege waren es, welche an den Grundlagen dieser Existenz rüttelten und mit dem staatlichen und nationalen zugleich den ökonomischen und socialen Bestand des deutschen Lebens in eine heilsame Verwirrung brachten. Wiederholt waren die sübwestlichen Gegenden Deutschlands in den neunziger Jahren ber Schauplatz von Plünderungen und Verwüstungen gewesen, wie sie seit dem dreißigjährigen Kriege nicht erlebt waren. Aufs Greuel= vollste hatten die Schaaren Moreau's und Jourdan's in Franken und in Schwaben gehaust, und Frankfurt selbst war zu mehreren Malen von den siegreichen französischen Armeen bedroht und gebrandschatt worden.

Diese Zustände und Erlebnisse num sind unserem Philosophen gegenwärtig. Er durchdringt sich ganz mit dem Bewußtsein ihrer Bedeutung, und er spricht dieselbe aus, indem er in dunklen Um-rissen ein Bild des auf die Neige gehenden Jahrhunderts entwirft. "Das alte Leben," sagt er, "war eine Beschränkung auf eine ord-nungsvolle Herrschaft über sein Eigenthum, ein Beschauen und Genuß seiner völlig unterthänigen kleinen Welt, und dann auch eine

diese Beschränkung versöhnende Selbstvernichtung und Erhebung im Gedanken an den Himmel. Einestheils nun hat die Noth der Zeit jenes Eigenthum angegriffen, anderntheils im Luxus die Beschränfung aufgehoben und in beiben Fällen den Menschen zum Herrn gemacht und seine Macht über die Wirklichkeit zur höchsten." "Und so", fährt er fort, "ist über diesem dürren Berstandes= leben auf Einer Seite bas bose Gewissen, sein Eigenthum, Sachen, zum Absoluten zu machen, größer geworden, und damit auf ber andern Seite das Leiden der Menschen." In einem unvoll= enbeten Ansatz nun geht Hegel am Schlusse zu der Ueberlegung fort, wie dieses Leiden praktisch gehoben werden könnte. In Wahrheit jedoch ist es nicht eine praktische Abhülfe, sonbern nur eine subjective Auskunft, die er ermittelt. Nichts Andres nämlich veranlaßt ihn zu dieser ganzen Betrachtung, als ber selbst= empfundene Widerspruch zwischen seinem Ideal und einer solchen Wirklichkeit. Er spricht, seine eigne Stimmung und sein eignes Inneres verrathend, von der "Sehnsucht derer nach Leben, welche die Natur zur Idee in sich hervorgearbeitet haben." Diese, sagt er, haben bas Bedürfniß, aus ihrer Idee in's Leben überzugehn. Denn allein können biese nicht leben, "und allein ist der Mensch immer, wenn er auch seine Natur vor sich selbst dargestellt, diese Darstellung zu seinem Gesellschafter gemacht hat und in ihr sich selbst genießt. Er muß auch bas Darge= stellte als ein Lebendiges finden. Der Stand des Menschen, ben die Zeit in eine innere Welt vertrieben hat, kann entweder, wenn er sich in dieser erhalten will, nur ein immerwährender Tob, ober, wenn die Natur ihn zum Leben treibt, nur ein Be= streben sein, das Negative der bestehenden Welt aufzuheben, um sich in ihr finden und genießen, um leben zu können." Und nicht burch Gewalt ist die Differenz zwischen der inneren Welt und der umgebenden Wirklichkeit aufzuheben. Weder durch Gewalt, die man selbst seinem Schicksal anthut, noch durch solche, die dieses Schicksal von Außen erfährt. Sondern — wodurch benn? Die Hoffnung, jene Differenz zu lösen, — auf welchem besferen Grunde beruht sie? Darauf beruht sie, daß das Bedürfniß nach einer besseren Wirklichkeit allgemein gefühlt wird, daß die Schran-Sahm, Segel u. f. Zeit.

ten ber bermaligen Zustände brückend auf der ganzen Nation lasten, daß ein unbestimmtes Verlangen nach einem Unbekannten und Neuen durch die Welt geht. Eben jene Unbefriedigung im alten Leben ist die Bürgschaft, daß der Widerspruch gehoben werden wird. Der Verfall und das Leiden, auf dem höchsten Gipfel angelangt, enthält in sich selbst das Heilmittel. Der Zu= stand des deutschen Lebens kann nicht bleiben wie er ist: denn bas Bestehende hat alle Macht und alle Würde verloren, es ist "reines Negatives geworden." Der Umschwung ist im Keime bereits vorhanden. Der Selbstwiderspruch des Bestehenden ent= hält zugleich ein wesentlich Wahres, und bieses Wahre steht im Begriff, zum Durchbruch zu kommen —: "ein besseres Leben hat diese Zeit angehaucht, sein Drang nährt sich an bem Thun großer Charaktere einzelner Menschen, an ben Bewegungen ganzer Bölker, an der Darstellung der Natur und des Schicksals durch Dichter; burch Metaphhsik erhalten die Beschränkun= gen ihre Grenzen und ihre Nothwendigkeit im Zu= sammenhang bes Ganzen."

Deutlich genug, benke ich, enthüllen diese letzten Worte, worin für Hegel thatsächlich der Coincidenzpunkt seines Ideals mit bem realen Leben ber Gegenwart lag. Sie zeigen, baß er seine innere Welt in Harmonie mit dem Hervorgang einer neuen Zeit und mit den literarischen und weltgeschichtlichen Symptomen bieses Hervorgangs erkannte. Im Ausschauen nach einer praktischen Beränderung der deutschen Zustände fällt sein Blick zurück auf sein eignes Streben, "die Natur zur Idee hervorzuarbeiten" und die Darstellung seines Innern zu seinem "Gesellschafter" zu machen. In diesem Streben fühlt er sich bennoch nicht allein und nicht isolirt von dem Gange und Zustande der Welt. Das Bestreben, "burch Metaphhsik" ben Beschränkungen ihre Grenzen anzuweisen und ihre Nothwendigkeit im Zusammenhange eines schönen Ganzen aufzuzeigen, — es ist selbst ein Stud ber zum Bessern sich umwandelnden Wirklichkeit; es steht auf Einer Linie mit ber revolutionären Bewegung bes ganzen Welttheils und auf Einer Linie mit den Schöpfungen der Schiller und Göthe! In der That, nicht mittelst einer Umgestaltung der

politischen Verhältnisse Deutschlands, — woran sein Geist wie seine Kraft scheitern würde —, sondern durch "Metaphhsik", durch eine solche Metaphhsik, wie er sie beschreibt, wird er sich die Welt in der wirklichen Welt zurechtmachen, in der er sich zu sinden und zu genießen, in der er zu leben im Stande sein wird.

Daß er aber wirklich hiezu gelangte, dazu war außer der ausgebreiteten Orientirung am Weltlichen, Wirklichen und Geschichtlichen die andere Bedingung: das vollere Ausreifen seines Iteals. Wir sahen ihn politische und nationalökonomische Studien machen, sich umständlich in deutsche Geschichte und deutsches Verfassungsrecht einlassen. Wir sahen ihn nach dem Verständniß ber Gegenwart ringen und sich mit beren letzter, noch unenthüllter Tenbenz in's Gleichgewicht setzen. Dazwischen jedoch ziehen sich die Spuren eines Nachdenkens hin, das sich tiefer und tiefer in ben Gegenstand hineingräbt, welcher schon in ber Berner Zeit ber Ausgangspunkt aller Selbstverständigung für ihn gewesen war. Die theologischen Betrachtungen werben fortgesetzt und sollen abgeschlossen werden. Er beginnt in Frankfurt eine Ueberarbeitung des über den Ursprung des Positiven in der dristlichen Religion Niedergeschriebenen. O Eine neue Einleitung kömmt zu Stande. Wir lesen in ihr bas reife und fertige Resultat seines sinnigen Eingehens in den Inhalt und die geschichtliche Erscheinung der Religion. Auf's Entschiedenste und Deutlichste präcisirt er nun selbst die Stellung, die er allmälig gegen alle Verstandes = und Aufklä= rungsfritik der positiven Religion gewonnen hat. Nur dann und nur soweit ist eine solche Kritik berechtigt, als das Positive "Prätension gegen den Verstand und die Vernunft macht." Wo nicht, so ist es eine falsche Prätension der letzteren, jenes Positive vor ihren Richterstuhl zu ziehen. Dasselbe ist nicht sowohl zu richten als zu erklären, nicht sowohl zu kritisiren als zu verstehen. Die aufklärerische Kritik mißt den religiösen Inhalt nach "allgemeinen Begriffen," und selbst wenn sie zur geschichtlichen Erklärung besselben fortgeht, verfährt sie ungeschichtlich und findet, statt die Angemessenheit besselben zur Natur des Menschen zu zeigen, statt zu zeigen, wie biese Natur in verschiedenen Jahr=

hunderten modificirt war, — daß es "eitel Aberglauben, Betrug und Dummheit war." Nicht nach "allgemeinen Begriffen," sons dern nach dem "Ideal der lebendigen menschlichen Nastur," nicht nach der Weise jenes schlechten Pragmatismus, sons dern wahrhaft historisch ist die Religion zu beurtheilen. Selbst das dem Berstande Widersprechendste wird zu der Zeit, da es geglaubt wurde, menschlich und natürlich gewesen sein. Es wird zu einem schlecht Positiven erst dann, wenn im Laufe der Zeiten "ein anderer Muth erwacht," und die menschliche Natur sich zu einer höheren und besseren Modification entwickelt.

So steht es mit dem Positiven der Religion; aber es ist Mar, daß die Beantwortung dieser Frage zu der tiefer zurückliegenden hinweist: was das eigentliche Wefen der Reli= gion überhaupt sei? Auf diese Frage war das innige Ber= ständniß und die Analhse der Lehre Jesu, wie sie in jener jett von Neuem vorgenommenen Abhandlung enthalten war, doch nur eine historische Antwort gewesen. Diese specielle Antwort muß zur allgemeinen, die historische muß zur metaphysischen Ausein= Leben und Liebe war als das Räthselwort andersetzung werden. ber Lehre Jesu entbeckt worden: was ist das Wort für das Wesen aller und jeder Religion? Leben und Liebe zeigten sich als die Mittelbegriffe, durch welche in der christlichen Religion bas Zufällige zu einem Ewigen und Heiligen wurde; aber es ist klar — so sagt die neue Hegel'sche Einleitung selbst — "wenn die Untersuchung hierüber durch Begriffe gründlich geführt wer= ben follte, so müßte sie in eine metaphysische Betrachtung des Berhältnisses des Endlichen zum Unendlichen übergehn."

Und die alte Abhandlung mag nun nur liegen bleiben. Was in ihr nur gelegentlich über die religiöse Beziehung zum Göttlichen und über das Verhältniß der Reflexion zu dieser auszgesprochen worden, das muß ausdrücklich und für sich hervorzgehoben werden. Mit dem äußersten Aufgebot seiner geistigen Kraft, mit aller Energie des Denkens und der Empfindung wirft sich Hegel in die Vorstellung, mit der er dem Religiösen beizukommen seit lange gewohnt war, — in die Vorstellung des Lebens. Er faßt sie ganz. Er faßt sie in ihrem Kern und

Mittelpunkt. Er faßt sie mit der ganzen Gewalt und Härte jenes Verstandes, in dessen Form sich ihm Alles übersetzen muß. Der Mensch ist ein individuelles Leben, ein Theil des Allsebens, und doch zugleich ein Andres als die Unendlichkeit der Individuen und Organisationen außer ihm. Auch das außer unsrem Leben bestehende unendliche Leben, auch die Natur ist damit zu einem durch Reflexion gesetzten, fixirten Leben geworden: es ist ein organisirtes Ganzes, aber ein Ganzes, in welchem die Reflexionsbegriffe von Beziehung und Trennung, von Einzelnem und Allgemeinem noch nicht erloschen sind. Daher nun fühlt das die Natur betrachtenbe, benkenbe Leben, ber Natur gegenüber, einen noch ungelösten Widerspruch; die Vernunft erkennt, daß sie noch nicht das volle, ganze und nur lebendige Leben hat, wenn sie es als Natur gesetzt hat. Aus bem Sterblichen, unendlich sich Entgegengesetzten und sich Bekämpfenden hebt fie folglich das absolut Lebendige, vom Bergehen Freie, "hebt allebendiges, allfräftiges und unendliches Leben heraus, und nennt es Gott. Diese Erhebung — nicht vom Endlichen zum Unendlichen, sondern "vom endlichen Leben zum unendlichen Leben ist Religion." Wenn ber Mensch "das unendliche Leben als Geist des Ganzen zugleich außer sich, weil er selbst ein Beschränktes ist, setzt, sich selbst zugleich außer sich, dem Beschränkten, setzt, und sich zum Lebendigen emporhebt, auf's Innigste sich mit ihm vereinigt, so betet er Gott an." Auch die Betrachtung der Dinge der Welt wird nun eine andre. Diese erscheinen nunmehr als ein einheitlich Belebtes, als ein unendliches All des Lebens, Der Verstand zwar trägt sofort auch in diese Auffassung der Dinge ein Gegensätz= liches hinein. Die Reflexion ist nicht im Stande, bas Leben nur als Beziehung auf ben belebenben Geist zu fassen; sie kann Beziehung und Vereinigung nur denken, sofern sie zugleich Entgegensetzung benkt, kann lebendiges Ganzes nur benken, sofern sie zugleich Lebendiges als Theil denkt, für welches es Todtes giebt. Ueber diese Nöthigung ist nur die Religion erhaben. ber Religion hebt sich dieses Theilsein des Lebendigen auf;" benn sie ist ja Selbsterhebung des endlichen zum unendlichen, des Theillebens zum Alleben. Die Philosophie, die sich ihrer Natur

nach in der Reflexion bewegt, "muß eben darum mit der Resligion aufhören." Sie kann sich ihrerseits nur dadurch von dem "Fortgetriebenwerden ohne Ruhepunkt" retten, daß sie ausdrückslich den höchsten Begriff seines Begriffscharakters entkleidet, ihn als "ein Sein außer der Reflexion" charakterisirt. Ihre Aufsgabe besteht darin, daß sie "in allem Endlichen die Endslichkeit aufzeigt, und durch Vernunft die Vervollsständigung desselben fordert." 10

Sehr möglich, daß diese Auseinandersetzungen bereits einen integrirenden Theil der ersten Niederschrift von Hegel's philosophischem Shstem ausmachten, oder daß sie doch in ausprücklicher Beziehung auf dasselbe zu Papiere gebracht wurden. Wie dem sei: wir stehen mit denselben auf der Schwelle dieses Shstems. Nur den letzten Schritt noch haben wir uns klar zu machen. Die Motive desselben begreifen, heißt den allgemeinen Sinn und Charakter des Shstems begreifen. Jene Motive zu begreifen, hat uns alles Vorangehende den Weg gebahnt.

Hegel empfindet den Gegenstoß, den sein Ideal von der Wirklichkeit und Gegenwart erfährt. Bei dem Bersuch, "aus ber Idee in's Leben überzugehn" sieht er sich, nach dem Maaß seines geistigen Vermögens, auf eine ideelle Vermittelung zurückgeworfen. Außer Stande, die praftischen Zustände der Gegen= wart zu reformiren, schließt er ein theoretisches Compromiß mit Allem, was in der Gegenwart eine bessere Zukunft ankündigt. Unfähig, sein Ibeal in die Wirklichkeit zu übertragen, setzt er die Wirklichkeit in sein Ideal um. Er vergißt, in dem Drange, jenes Ideal als ein Dargestelltes vor sich zu sehen, die Ohnmacht des bloßen Begriffs, von welcher er selbst geredet hatte. Er anticipirt in einer Begriffswelt, in der "die Beschränkungen ihre Grenzen und ihre Nothwendigkeit im Zusammenhang bes Ganzen erhalten," eine Welt, die noch nicht ist, die der wirklich vorhandenen vielmehr widerstreitet. Ein Hiatus besteht zwischen bem realen Lebensboben und zwischen der Idealwelt des Philo= Eine Metaphysik soll diesen Hiatus ausfüllen. sophen. Bahrheit ist: sie füllt ihn nicht aus, sie überspringt ihn nur.

Jenes Ibeal aber hatte historische Gegenwart im Leben

des griechischen Alterthums. Es hat energische Wirklichkeit im Gemüthe bes Einzelnen, in ber Religion. Wie ben Gegenstoß seines Ibeals mit den deutschen Lebenszuständen, so empfindet Hegel auch ben Gegensatz zwischen bem, was die Religion, und dem, was die in der Reflexion sich bewegende Philosophie vermag. Wie der Praxis gegenüber, so gesteht er, einen Moment lang, auch ber höchsten subjectiven Energie bes Gemuths gegenüber die Unzureichenheit des Begriffs ein. Allein mit dem Gewahrwerden des allsebendigen Lebens und des von allem Theilsein befreiten Ganzen, in der Religion, mischt sich in seinem Geiste fortwährend die Anschanung des classischen Alterthums, als der objectiven Erscheinung eines schönen, aus bem Ganzen sich zum Ganzen gestaltenden Lebens. Mit Beidem verbindet sich jener Drang, das Innere darzustellen, das Dargestellte als ein Wirkliches zu finden. Das Organ solcher Darstellung ist ihm, nach der Beschaffenheit seines Geistes, der Verstand, das einzige Mebium, in der jene Berwirklichung vor sich gehen kann, der Begriff. Es ist ihm nicht genug, die Religion begriffen zu haben; er will sie im Begriff zugleich besitzen, darstellen, realisiren. Ueber diesem Bedürfniß vergißt er, mas er selbst von den Grenzen der Reflexion gesagt hat. So wenig er, trop ber eingesehenen Nothwendigkeit, aus der Idee zur Praxis übergeht, so wenig läßt er, trot der eingesehenen Nothwendigkeit, die Philosophie mit der Religion aufhören. Die Metaphysik vielmehr wird ihm Alles in Allem. Eine so dichte und tiefe Metaphysik wird er sich zurechtmachen, daß sie gleichsam tragbar wird für das Leben der Wirklichkeit wie für das Leben der Religion. Er greift, was das Lettere betrifft, mit der Reflexion selbst über den Umfreis ihrer Thätigkeit zu dem Object ver Religion hinüber. Er verwechselt die Verstan= besform, welche die religiöse Gemüthsthätigkeit als ein ihr Ueberlegenes begreift, mit dieser von ihr begriffenen Thätigkeit. versehens schiebt er jene an die Stelle dieser unter. Unversehens verwächst ihm diese in jene. Statt daß die Philosophie nur "in allem Endlichen die Endlichkeit aufzeigen und durch Bernunft die Vervollständigung besselben fordern," — nur fordern sollte: statt bessen stellt er die Philosophic selbst unter

darakters ungeachtet, zur reflectirenden "Erhebung des endlichen zum unendlichen Leben" — zur Darstellung Gottes als des all-belebenden Geistes und der Welt als der belebten Gestalt, als der schönen vollkommen geschlossenen Erscheinung dieses Geistes. Auch nach dieser Seite war ein Hiatus anerkannt. Auch nach dieser Seite zeigt sich der letzte Schritt zum Shstem als ein Sprung.

Ausgehend von untergeordneten Bedürfnissen der Menschen, so schreibt Hegel am 2. November 1800 an Schelling!1), sei er zur Biffenschaft vorgetrieben worden, und "das Ibeal des Jünglingsalters" habe sich "zur Reflexionsform" und damit zugleich in ein "Spftem" verwandeln muffen. Das, in Bahrheit, ift bie präcise Formel für bas Werben bes großen Gebankengebaubes, bessen Grundpfeiler Hegel am Ende bes Jahrhunderts aufrichtete, indem er, in stiller Berborgenheit, sich selbst zur Befriebigung, die ganze Bissens= und Bewußtseinsmasse seiner Zeit philosophisch shftematisirte. Ursprung und Charakter tieses Sp ftems war total verschieden von dem der Shsteme Kant's und Fichte's. Es galt bem Alten vom Königsberge, ehe irgend ein Schritt in der Wissenschaft weiter gethan würde, allererst bas Terrain möglicher Erkenntniß mit der entsagenbsten und unpar= teilichsten Genanigkeit zu recognosciren. Es galt ihm, einen feften und unerschütterlichen Punkt der Wahrheit ausfindig zu machen, an welchen mit untrüglicher Sicherheit bas gesammte Biffen angeknüpft werben könne, und er entbeckte biefen Punkt, tief hinabgreifend in die untersten Gründe des menschlichen Wesens, in dem Gewissen. Böllig anders lag die Sache bei Hegel. Es ift nicht in erster Linie das Bedürfniß wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit, was ihn zum Philosophi= ren treibt, sondern es ist das Bedürfniß, sich das Ganze der Welt und des Lebens in einer ordnungsvollen Form vorzustellen. Es ist nicht ein sicher abgegrenzter Punkt, von dem er der Erfor= schung der Wahrheit nachgeht, sondern es ist ein historisch und gemüthlich erfülltes Ibeal, ein concretes Bild, eine breite inhaltsvolle Anschauung, eine Anschauung, von beren Berechtigung er sich nicht zuvor eine abstract-kritische Rechenschaft giebt, sondern

die er sich aus der vollen Energie seines Wesens heraus angeeignet und angelebt hat, die ihn, er weiß selbst nicht wie, durch und durch erfüllt, und in die er nun das Verlangen hat, ben ganzen Reichthum des natürlichen wie des menschlichen Seins hineinzu= zustellen. Die Hegel'sche Philosophie somit entspringt aus einem gleichsam poetischen Triebe, aus dem Drange, ein Weltbild nach einem in der Seele des Shstematikers vorräthig liegenden idealen Thpus zu entwerfen. Er ist über Kant und Fichte hinaus, ohne daß und ehe er ausbrücklich an ben Grundbegriffen derselben Kritik geübt hat. Noch in Frankfurt studirt er die eben erschienene Kant'sche Rechts = und Tugendlehre, aber auch bei dem betaillir= ten Studium dieser Schrift, wie er es für sich, mit der Feder in der Hand betreibt, geht er nicht eigentlich auf eine kritische Zersetzung der Kant'schen Principien ein, sondern er stellt den strengen Consequenzen, welche Kant aus seinen Grundbegriffen entwickelt, ganz einfach seine, auf bem Boben religiöser Empfindung und historischer Anschauung gewachsenen Begriffe gegenüber. Du zerstückelst, so sagt er von seiner theils mystischen, theils hellenisirenden Denkweise aus zu Kant, du zerstückelst den Men= schen, den ich, wie die Griechen, nur in der zusammenstimmenden Totalität seiner Kräfte gedacht wissen will, bu unterbrückst die Natur, welche ich geschützt wissen will, du zerreißest das lebendige Leben, welches ich als das Höchste verehre.

Handelte es sich bei dieser Differenz nun lediglich um eine wahl zwischen dem Hegel'schen Ideal und den abstracten Consequenzen der Kant'schen oder Fichte'schen Lehre, so möchte man sich leicht und ohne Besinnen sür das erstere entscheiden. Es handelt sich statt dessen zwischen Philosophie und Philosophie, und die Frage ist nach der Berechtigung, mit welcher Hegel jenes Ideal in die Form der denkenden Reslexion übersetzte. Wir kommen später, natürlich, auf diese Frage zurück. Eine Bestrachtung jedoch von völlig objectiver und historischer Natur drängt sich ums schon jetzt von diesem Gesichtspunkt auf.

Es sei nämlich mit der Wahrheit der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie wie ihm wolle, soviel ist gewiß: sie waren reine und naturwüchsige Producte der factischen Situation unsres

Sie waren beibe ein treuer Spiegel der modernen und insbesondre der deutschen Gegenwart. Wenn sie den Menschen nicht in der harmonischen Totalität seiner Gemüthskräfte faßten: — das achtzehnte Jahrhundert war eben nicht eine Zeit, in der sich bei uns, wie bei den Griechen im Zeitalter des Perikles die Blüthe schöner allseitig ausgebildeter Menschlichkeit hätte entfal-Wenn sie in der sittlichen Arbeit, in unendlichem Streben nach dem Vollendeten die Aufgabe des Menschen erblickten —: sie zeigten eben nur, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, sie waren eben nicht im Stande, die Periode ber Herrschaft des Absolutismus als eine Zeit des erreichten Vollkommenen, als eine Zeit des Glückes und der siegenden Tugend darzustellen. Ihre Philosophie war der ideale Ausbruck für eine nach Wahr= heit, Freiheit und Selbständigkeit ringende Epoche, ganz ähnlich wie die Philosophie der Stoiker der Ausdruck für das innerste Bedürfniß der Besseren unter dem gemüthlosen Druck, unter der Noth, der Ueppigkeit und dem Schicksal der römischen Herrschaft war. In diesem Sinn, von diesem Gesichtspunkte aus wurde Hegel selbst, in eben der Zeit, wo er sein eignes Shstem entwarf, der Fichte'schen Philosophie gerecht. 12 Es ist der Wi= derspruch gegen die Wahrheit des Lebens, die Trennung des Ends lichen und des Unendlichen, die er ihr zum Vorwurf macht. Zu einem Vorwurfe, den er doch unmittelbar selbst entkräftet. Diese Trennung aufzuheben, sagt er mit vollkommenem Recht, das endliche Leben ganz aufgehen zu lassen im unendlichen, ist Unglücklichere Nationen nur die Sache glücklicher Nationen. müssen in der Trennung verharren, denn sie haben sich allererst um die Erhaltung des Endlichen, um Freiheit und Selbständigkeit zu bekümmern. Daher dann tritt das Ich in aller Rein= heit der Welt der Objecte gegenüber. Entweder wird das Un= endliche als ein jenseitiger, erhabner Gott verehrt, der über= mächtig über aller Natur schwebt, ober aber — und in diesen Zügen erkennen wir leicht die Charakteristik des Fichte'schen Idealismus — ober aber das "Ich setzt sich als reines Ich über den Trümmern dieses Leibes und den leuchtenden Sonnen und den tausendmal tausend Weltkörpern." Diese Religion,

dieser Glaube, fährt er bann fort, kann erhaben und fürchter= lich erhaben, aber nicht menschlich schön sein, und so ist die Seligkeit, in welcher das Ich Alles, Alles sich entgegensetzt und unter seinen Füßen hat, die Erscheinung einer unglücklichen Das Wahre aber wäre, wenn jene Entgegensetzung in "schöner Bereinigung aufgehoben wäre." Da wieder, wenn ir= gendwo, wird es beutlich, daß es im Zusammenhang mit der Empfindung des Religiösen die Sehnsucht nach dem Glück des griechischen Lebens, ein auf frembem Boben und in einer fremden Zeit gewachsenes Ideal ist, wovon Hegel durch und durch bewegt ist. Er selbst hat uns die Frage beantwortet, ob etwa jetzt, am Ausgange des achtzehnten Jahrhunderts, unsere Nation auf einmal zu einer glücklichen Nation geworden war, welche sich um Freiheit und Selbständigkeit nicht mehr zu bekümmern Nichts besto weniger hat er ben Muth, seine eigne brauchte. Antwort zu ignoriren. Der Philosophie widerfuhr, sie befand sich auf einmal auf bemselben Wege wie die beutsche Dichtung. Wohl stellt uns die Göthe = Schiller'sche Poesie eine Welt der Schönheit und ber Ibeale hin, welche ben Zwiespalt des deut= schen Geisteslebens beruhigt und versöhnt. Aber diese Bersöh= nung kömmt nicht zu Stande auf dem Grunde einer schönen und in sich befriedigten Wirklichkeit; diese Werke nähren sich nicht von dem Marke des geschichtlichen und lebendigen Lebens ber Jene Versöhnung kömmt im Gegensatz und zum Trotz einer unschönen Wirklichkeit zu Stande; nur vermöge der Flucht aus der Gegenwart in die Vergangenheit des hellenischen Lebens gelingt unsern beiden großen Dichtern die Darstellung des voll= endet Schönen. Ihre Poesie ist daher eine künstliche, welche zu= lett in überstiegener Idealistik und Thpik endet. Ihr Ende ist doch wieder, bei Göthe die Resignation, bei Schiller das uner= füllte und abstracte Ideal. Im Genusse dieser schönen Bilder= welt durfte sich unfre Nation einen Moment lang mit dem Traume griechischen Glücks und griechischer Versöhntheit täuschen, um alsbald aus diesem Traume ärmer und unbefriedigter als je zu erwachen. Der Poesie nun war eine solche Täuschung natür= lich, und wer wollte mit ihr rechten, nachdem sie uns bas Sü-

ßeste und Vollendetste zum Genuß geboten? Allein von derselben Illusion sehen wir nun auf einmal auch die Metaphysik er= griffen. Ablenkend von dem strengen Wege nüchterner Forschung und von der Arbeit der Befreiung durch die gewissenhafteste Aritik, so beginnt Hegel sein in Hellas gefundenes, durch die Vertiefung in den letzten Grund aller Religion bestätigtes Ideal über unsere Geisteswelt auszubreiten. Eine erahnte und ersehnte Zukunft wird als Gegenwart behandelt. Ein Spstem, ausgerüstet mit der ganzen Würde der Wissenschaft der Wahrheit, erhebt sich zur Seite ber Poesie und spinnt uns mit diamantenem Net in eine Anschauung hinein, welcher die Bedürftigkeit, die Unfertigkeit und die Unschönheit unsrer staatlichen und geschichtlichen Wirklichkeit an allen Punkten widerspricht. Neben der hellenisirenden Darstellung der Natur und des Schicksals durch Dichter erhalten wir eine hellenisirende Metaphysik, welche, unserer Bedürftigkeit zum Trotz, uns zu glauben verführt, daß alle Beschränktheiten und Widersprüche unsres Wissens, unsres Glaubens, unsres Lebens sich ausgleichen in bem Zusammenhang eines schönen Ganzen!

## Fünfte Vorlesung.

Der erste Entwurf bes philosophischen Shstems.

Lernen wir ihn endlich nach seiner ganzen Eigenthümlich= keit kennen, den Versuch, welchen Hegel gemacht hatte, "seine Natur vor sich selbst darzustellen", sein "Ideal in die Reflexions= form eines Systems" zu bringen!

Nicht die Grundzüge bloß, sondern zum großen Theil auch die Aussührung stand fertig auf dem Papiere, als er dem Jusgendfreunde in der angegedenen Weise von seinem Beginnen Mittheilung machte. In einem dreigliedrigen System sollte die Welt des Denkens und der reinen Gedanken, die natürliche und die sittliche Welt als ein Ganzes dargestellt werden. Nach diesem Plane war dis zum Schlusse des Jahres 1800 eine Logik und Metaphysik und die Hälfte einer Naturphilosophie ausgearbeitet. Erst später freilich gelangte Hegel dazu, in entsprechender Weise auch die Ethik zu behandeln. Schon jene ersten Theile indeß lassen vollkommen deutlich die Idee des Ganzen erkennen: es gilt, dieselbe nach dem Ergebniß unstrer disherigen Entwickelungen zu erklären, und es gilt, durch diese Erklärung eine sichere Grundlage für das Verständniß aller folgenden, ausgebils beteren Formen der Hegel'schen Lehre zu gewinnen.

Ich bezeichne eine Aufgabe von mannigfacher Schwierigkeit. Niemals ist Hegel ein Meister im rednerischen oder schriftstellerischen Ausdruck gewesen. Göthe vermißte an ihm Leichtigkeit
der Darstellung. Wilhelm v. Humboldt meinte, daß die Sprache
bei ihm nicht zum Durchbruche gekommen sei. So war es, als

`

er seines Spstemes bereits Herr und vollkommen in bemselben zu Hause war. Er ist jett im ersten heißen Kampfe mit den erst werbenden Gedankengestalten begriffen. Was Wunder, wenn die Darstellung ein Aenkerstes von Härte und Schwerverständlichkeit wird? In Einem Flusse des Denkens und Niederschreibens arbeitet sich Hegel durch die logischen, metaphysischen und physikalischen Begriffe durch; mit einem durch keinen Scrupel getrübten Zutrauen zu der Richtigkeit seiner Anschauungen dringt er unaufhaltsam vorwärts. Oft freilich greift er zurück, benn kein einmal angesponnener Faben soll seiner Hand entgleiten; das Bedürfniß der Selbstverständigung ist sichtlich im Streite mit dem Drange, vorwärtszueilen, und oftmals hat sich der scheinbar fortrollende Gebanke in Wahrheit nur um seine eigene Achse gedreht, um sich selbst gleichsam von allen Seiten und in wechselnden Farben zu zeigen. Aber tropdem: die Natur des Unternehmens macht einfache Klarheit zur Unmöglichkeit. Es ist, insbesondere in der Naturphilosophie, das härteste, das zugleich unermeßlichste Material, das bewältigt werden soll. Da liegen rohe, unverarbeitete Massen ber Wirklichkeit bicht neben anderen. Elementen, die von der logischen Kraft dieses Kopfes um allen Körper gebracht sind. Selbst das schärfste Auge ist jetzt kaum im Stande, in der Luft des reinen Gedankens noch irgend ein lebendiges Stäubchen zu erblicken, und jetzt wieder ist der Gebanke kaum im Stande, durch die bunten, dicht hingelagerten Gestalten einen Weg zu finden. Die Sprache der Mathematik und der Logik mischt sich und wechselt ab mit grandiosen, poeti= schen Anklängen. Bunt schillernde Bilder sind durchkreuzt und begrenzt von kahlen Constructionslinien. Niemals vielleicht, weder vor noch nach Hegel, hat jemals ein Mensch so wieder ge= sprochen oder geschrieben. Eine Diction, bald abstracter als die des Aristoteles, bald dunkler als die Jacob Böhme's —: so beschaffen ist die harte und stachliche Schale, aus der man den noch unausgewachsenen Kern der Hegel'schen Weltanschauung herausschälen muß.

Und größer doch als die Schwierigkeit der äußeren ist die der inneren Form. Ich meine jenes Fertigsein, jenes mit Einem

Male Dastehen des Ganzen dieser Gebankenwelt. Da ist von einer allmäligen Einführung in eine Untersuchung, von einem Anknüpfen an die gewöhnlichen Vorstellungen, von einer vor= läufigen Fragestellung, an der man sich orientiren, von einer kri= tischen Zurichtung, bei ber man sich selbständig betheiligen könnte, nicht die Rede. Mit dem ersten Schritt befinden wir uns, wie durch einen Zauberschlag, in einer eignen neuen Welt. bem Prinzen im Andersen'schen Mährchen scheinen wir im Schlafe auf ben Rücken bes geflügelten Geistes gerathen zu sein, der uns durch die Luft entführt, um uns, tief unten, die Welt erblicken zu lassen, ber wir entrückt sind. Das System, mit anderen Worten, wie es da ist, scheint jeder Analyse, jeder Nachforschung Trop zu bieten. Es stellt sich wie ein glatte Kugel dar, die sich leichter rollen als fassen läßt. Abgebrochen ist das Gerüst, über welchem das Gewölbe gebaut wurde. Ver= schüttet sind alle Zu- nnd Ausgänge zu diesem Gedankengebäude. Eine, und nur Eine Möglichkeit giebt es, hier einzudringen. Wir besitzen den Schlüssel zu diesem Gebäude einzig dadurch, daß wir dem Philosophen auf seinem Studien= und Bildungsgange gefolgt, daß wir ihm in das Junerste seiner stillen Gedanken= und Empfindungswege nachgegangen sind.

Was in der Wirklichkeit nicht ist, soll im Raum der Idee existiren. Die unreellen, von der Araft der Dinge abgetrennten Begriffe der Deutschen sollen sich durch die eigne Energie und Gediegenheit des Deutens zu realen Begriffen und durch diese ihre Realisirung zu einer Welt von Begriffen gestalten. Die Reslexion soll das Ideal zur Darstellung bringen, welches durch die Praxis des deutschen Lebens verneint wird. Es soll ein Thun der Reslexion durchgesetzt werden, wodurch jene Klust zwischen dem Allgemeinen und Besondern, zwischen Formalität und Realität sich fülle, welche durch die politische Handlungs-weise innerhalb des deutschen Staates sortwährend erzeugt und erhalten wird. Durch das Denken soll jene schöne Zusammensstimmung zwischen Innerem und Aeuserem, zwischen den Theilen und dem Ganzen hergestellt werden, wie sie in Poesie und Kunst, in Staat und Sitte des Alterthums Realität hatte. Durch das

Denken soll jenes die Gegenfäße überwindende Leben, soll das Wesen der Liebe und das Wesen der Religion in Existenz gesetzt werden. Dasselbe scharfsichtige und sachliche, eindringliche und geschichtssinnige Denken, welches im Alterthum und in der drift= lichen Lehre das Ideal, in der deutschen Gegenwart die Regation dieses Ideals entdeckte, dasselbe Denken bewegt sich jetzt vom Saume des Hegel'schen Geistes in den Mittelpunkt besselben; es stürzt sich nunmehr auf dieses Joeal selbst, um dessen Gehalt zur absoluten Form für jeden Inhalt, für die gesammte Welt des Seins und Vorstellens zu machen. Berbündet mit dem Beiste einer besseren Zukunft, im stillen Einverständniß mit bem Genius der deutschen Dichtung, getragen von dem Wehen einer neuen Weltepoche, schwingt es sich über ben unmittelbaren Boben des wirklichen Lebens unter seinen Füßen, ja über die selbsterkannten Grenzen alles Reflectirens hinaus, um eine Welt zu construiren, die eine Wirklichkeit nur unter dem Himmel von Hellas, eine Wahrheit nur in den Tiefen des gottanbetenden Gemüths ist. Den inneren Widerspruch und die Unmöglichkeit dieses Unternehmens kann nur die Kühnheit und die Weite ber Conception verdecken. Nur die äußerste Anspannung der Denkkraft wird das spröde Medium der Reflexion fähig machen, daß es sich zu einem Kunstwerk bes Erkennens gestalten lasse. Nur das Universum andrerseits wird weit genug sein, um die Dimensionen unabschätzbar zu machen, innerhalb beren alles Einzelsein als bezogene Theile eines schönen und lebendigen Kosmos erschei= nen könne. Das ist die Geschichte und das ist der Charafter des Hegel'schen Shitems. 3ch nenne es ein Kunstwerk des Er= kennens. Es will die Welt des Seins und Wissens nicht etwa fritisch zersetzen, sondern zu der Einheit eines schönen Ganzen zusammenfassen. Es will nicht etwa die Aporien des Erkennens aufdecken, nicht etwa bie Grenzen, die Widersprüche und Antinomien in der Welt des Geistes sich flar machen, sondern im Gegen= theil tiese Berlegenheiten niederschlagen, diese Widersprüche schlichten. Es ist, sage ich, Darstellung bes Universums als eines schönen, lebendigen Kosmos. Rach Beise ber altgriechischen Philosophie will es zeigen, wie in der Welt als einem

Ganzen alle Theile sich dienend zu einer harmonischen Ordnung sügen. Es will das Weltall als einen großen Organismus verzgegenwärtigen, in welchem alles Einzelleben todt zu sein aufhört und die Bedeutung eines lebendigen Organes bekömmt. Es will nachweisen, daß das Ganze ein unendliches All des Lebens ist, will zu diesem Zwecke in allem Endlichen die Endlichkeit aufzeizgen und eben damit und darum die nothwendige Vervollständigung desselben zu unendlichem Leben darlegen.

Auf welchem Grunde nun zunächst war eine solche Dar-Wie, zunächst, ist im Ganzen und Großen legung möglich? Ibeal und Reflexion, Jedes zu seinem Rechte, Beides zu gegen= seitiger Durchbringung zu bringen? Das Ibeal forbert, daß das All in analoger Weise erblickt werde, wie es Platon und Aristoteles erblickten, als ein freisförmig geschlossenes Ganze, als eine selige Gottheit. Die Reflexion bagegen fordert, daß gleich= zeitig, und in und mit dieser unendlichen Geschlossenheit, die End= lichkeit, Getheiltheit, Gegensätzlichkeit zum Ausbruck gebracht Und ebenso zweitens. Die religiöse Anschauung besteht in bem schlechthinigen Erhobensein über alle Getheiltheit, Einzel= heit und Gegensätlichkeit. Die benkende Betrachtung hinwieder= um ist gerade auf das Festhalten des Einzelnen, auf das Grenzeziehen, das Unterschiedmachen angewiesen. Soll das Shstem zu Stande kommen — soviel ist klar, — so muß die Fundamental= vorstellung die sein, daß das Ganze als Ganzes, daß es trot seiner Geschlossenheit und trot seiner Erhobenheit über den Gegensatz, zugleich doch von der Natur der Reflexion sei.

Solch' eine Grundvorstellung, auf welcher die Conception des ganzen Shstems ruhe, wird nun dem Shstematiker zunächst durch die Einbildungskraft suppeditirt werden müssen. Ist doch eine Vorstellung, wesentlich der hier gesuchten analog, schon durch die religiöse Phantasie des Christenthums gesetzt. Die über das Bewußtsein der Differenz triumphirende Gemüthsgewißheit der Versöhnung projicirt sich hier in der dogmatisch=mythischen Vorsstellung von einem dreipersönlichen und doch einigen Gott, von dem Menschwerden Gottes und dem wieder Gottwerden des Menschen. Für das gebildetere Bewußtsein, welches an der

bunten mythischen und an der crassen dogmatischen Form dieser Vorstellung Anstoß nimmt, reducirt sich dieselbe zu der einfacheren Idee: das wahre Wesen des Absoluten und des göttlichen Weltplans ist die Liebe. In dem Begriff der Liebe, in der That, besitzt das driftliche Denken einen die Empfindung der Einheit mit der Reflexion auf den Gegensatz vermittelnden Begriff. Auf diesen Begriff hatte einer unserer Dichter die Stizze einer Weltanschauung gegründet, welche die Natur als einen "unendlich getheilten Gott", diese Theilung als das Werk, die Wiedervereinigung und Rückkehr in Gott als die Aufgabe der Liebe darstellte. Bielleicht mit unter dem Einfluß der "Theosophie des Julius" hatte Hegel eben diesen Begriff zu wiederholten Malen analhsirt. Auch er hatte die Liebe als diesen reflexiven Prozeß der Entäußerung und Entgegensetzung und wieder der Einigung und Rückfehr verstanden. Er hatte sie schon vor Langem ein Analogon der Bernunft genannt, und hätte sie mit gleichem Rechte nach Platonischem Vorgang ein Analogon des Schönen nennen dürfen. Es lag nahe, daß auch er ausdrücklich auf diesen Begriff sein ganzes System basirte und bas allgemeine Weltwesen als den in sich zurückfehrenden Prozeß ewiger Liebe faste. Und doch nein! Dieser Begriff konnte dem Dichter, er konnte unmöglich dem Philosophen genügen; er mochte wohl die Stizze eines Systems, nimmermehr ein in allen Theilen ausgeführtes Weltbild tragen. Nur im Gefühl und in der Praxis des Gemüths erfüllt sich dieser Begriff in's Unend= liche: er kann für das Bedürfniß des sich explicirenden Denkens nur den Werth eines Bildes haben. Die Aufgabe Hegel's be= steht darin, die unendlich getheilte und bestimmte Welt zu benten. Dieser Aufgabe und dem logischen Bedürfniß seines Kopfes entspricht daher die Vorstellungsform der Liebe noch so wenig wie die Figuren und Symbole der dristlichen Dogmatik. Wenn mit bem Denken der Welt, wenn mit der Reflexion als Reflexion Ernst gemacht werden soll, so muß das Wesen des Absoluten in einer der denkenden Reflexion homogeneren Form ausgedrückt, so darf es nicht als Liebe, sondern muß tiefer und geistiger be= stimmt werden.

Aus dem Hegel'schen Systementwurf selbst nun leuchtet eine nicht mißzuverstehende Andeutung durch, wem er für diese höhere und gemäßere Bestimmung verschuldet war. Wir wissen, daß er die Wissenschaftslehre wiederholt zu einem Gegenstande des eif= rigsten Studiums gemacht hatte. Durch die Auschauung ber Wissenschaftslehre führt uns, wie durch eine lette Vorstufe, jener Spstementwurf zu dem höchstgelegenen Punkte seiner eigenen, ber Hegel'schen Weltauschauung hindurch. Zwar durchaus fern nämlich lag es Hegel, nach seiner objectiven Denkweise, die ganze Außenwelt mit Fichte zu einem bloßen Product und Abglanz bes subjectiven Geistes herabzusetzen. Seine überwiegend theoretische Natur konnte sich unmöglich dazu verstehen, das Fertigwerden mit der Welt wie Fichte dem praktischen Vermögen des Geistes zuzuschieben. Das ästhetisch=religiöse Motiv endlich seiner eignen Weltauffassung stellte ihn in einen entscheidenden Gegensatz zu dem Fichte'schen Hängenbleiben in der Reflexion und zu der Un= geschlossenheit des Fichte'schen Weltbildes. Gerade in der Ener= gie der Reflexion jedoch lag ein unschätzbarer Vorzug der Wissen= schaftslehre. Niemals war die Qual des nie zu Ende kommen= ben Bestimmens und Bestimmtwerbens, nie die Lebendigkeit des gegen seine unvertilgbare Beschränkung ankämpfenden endlichen Geistes in schärferen Zügen gezeichnet worden. So scharf aber waren die Züge nur deshalb, weil sie auf dem untergebreiteten Grunde des jener Reflexion gegenüberstehenden Ideals aufgetra= gen waren. Mit ergreifender Anschaulichkeit und mit ber ein= drucksvollsten Kraft war jener Uract des menschlichen Selbst= bewußtseins geschildert worden, von welchem die Wissenschafts= lehre ausgeht. Er war geschildert worden als eine völlig sub= stanzlose und formelle Thätigkeit, als eine Thätigkeit jedoch, beren Form ein genaues Analogon zu Demjenigen bildet, was in der Sphäre des Empfindens die Liebe ist. Das Ich ist ein aus sich selbst heraus= und in sich selbst zurückgehendes Handeln; es ist ein sich zur Einheit aufhebendes Entgegensetzen; es ist ein sich selbst Anderswerden und in diesem Anderswerden sich zu sich selbst unmittelbar Zurückfinden.

Im Alterthum war die fruchtbarste und geistreichste Welt-

ansicht dadurch entsprungen, daß sich die den Griechen natürliche künstlerisch=plastische Anschauung des Ergebnisses der Sokratischen Reflexionsphilosophie bemächtigte. Das Allgemeine, welches für Sokrates lediglich als das Ziel der subjectiven wissenschaftlichen Forschung gegolten hatte, wurde durch Platon objectivirt und zur Ibee ausgestaltet. Wieder war, durch die Vertiefung in das griechische Alterthum, in einem modernen Philosophen die ästhetische Ansicht der Dinge lebendig geworden, und wieder bemächtigte sich diese ästhetische Ansicht der Ergebnisse des vorausgegangenen kritisch-reflectirenden Denkens, des Ertrages der Transscendentalphilosophie. Das von Fichte geschilderte Leben subjectiven Geistes wurde von Hegel ähnlich behandelt wie der Sokratische Begriff von Platon; es wurde objectivirt, und dadurch, mittelst einer Anleihe bei dem Schatz der Religion und Poesie, mit Eins zugleich seiner Beschränktheit und Ziellosigkeit Der in sich zurückfehrende Uract des menschlichen Selbstbewußtseins wurde hineingedichtet in das Leben des All. Die Aufgabe, um die es sich für Hegel handelte, war gelöst, wenn die in seinem Geist feststehende Anschauung von der ge= schlossenen Totalität des Universums verschmolzen wurde mit dem von Fichte dargelegten abstracten Schema des Selbstbewußtseins; sie war gelöst, im Princip gelöst, wenn das All als sich selbst denkend vorgestellt, wenn der Begriff der Liebe in den des Geistes übersetzt, wenn die schöne Totalität und das ewige Leben der Welt als "absoluter", d. h. nicht gebrochener, sondern geschlossener, nicht inhaltsloser, sondern erfüllter, nicht endlicher, sondern unendlicher Geist, und wenn dieser "absolute Geist" nun als in Ewigkeit begriffen in jenem Prozesse der Entäußerung und der Rückfehr in sich zur Darstellung gebracht wurde.

Das Absolute also "ist Geist" — ich habe damit das Wort genannt, welches für jetzt sowohl wie für alle späteren Stadien der Hegel'schen Philosophie die Inschrift und den Stempel seiner Weltanschauung bildete. "Das Absolute ist Geist," das war das Stichwort, womit er sieden Jahre später in der Vorrede zur Phänomenologie seine Philosophie in das Bewußtsein der Zeit einzusühren suchte. "Das Absolute ist

Geist," das war die Fassung, durch die es ihm möglich wurde, sein religiös - ästhetisches Ibeal im Ganzen und Großen in die Reflexionsform eines logisch = metaphhsischen Shstems umzusetzen und ins Breite zu schlagen; dieser Gedanke war das Mittel zur Logistrung seiner Anschauung von der Welt als einem lebendigen Rosmos, war ber medius terminus, über welchem seine Sehn= sucht nach Schönheit, Harmonie und Totalität und sein ausge= bildetes Berftandes- und Reflexionsbedürfniß sich die Hand reich= "Das unendliche Leben," so schrieb er um die Zeit der Entstehung des Shstems2, "kann man einen Geist nennen, benn Geist ist die lebendige Einigkeit des Mannigfaltigen im Gegen= satz gegen basselbe als seine Gestalt, die die im Begriff des Lebens liegende Mannigfaltigkeit ausmacht, nicht im Gegensatz gegen das= selbe als von ihm getrennte tobte bloße Vielheit; benn alsbann wäre er die bloße Einheit, die Gesetz heißt und ein blos Gedachtes, Unlebendiges ist. Der Geist ist belebendes Gesetz in Bereinigung mit bem Mannigfaltigen, das alsbann ein Belebtes ist!" "Ber= ständlicher für den Begriff Gottes als des Allebens", sagt er ein andermal, "wäre der Ausdruck Liebe; aber Geift ist tiefer." So sagt er, und sofort geht er baran, für die Gesammtbarstellung des Alls mit diesem Begriffe Ernst zu machen. Wir sind auf bem Punkte angelangt, ben Grundriß und die allgemeine Glieberung des Hegel'schen Shstems zu verstehen.

Als Geist nämlich macht die lebendige Totalität des Alls die in sich kreisende Bewegung durch, welche das Wesen des Geistes ist. Das Erste mithin ist, daß sich der absolute Geist übershaupt constituirt. Er wird seiner einsachen Idee, seines Unterschiedes von dem Nicht-Geist-Sein inne. Er entspringt aus seinem Noch-nicht-sein, und sich noch nicht Gesundenhaben. Schon dieser Weg indeß des philosophirenden Denkens von dem noch nicht als Geist Erkannten zu der Idee des Geistes, d. h. der erste Theil des Systems, die Logik und Metaphysik, kann selbst nichts Andres sein, als Geistesverhalten des absoluten Geistes gegen sein eignes Werden. So wie er nur ist — und am Schlusse der Metaphysik ist er geworden — so ist er restexives Beisichselbstsein, Bewegung der Rücksehr in sich. Das

Resultat und der Sinn der Logik und Metaphhsik besteht mithin darin, daß der Geist ist, weil im letzten Grunde auch das seine Constituirung vermittelnde Andre er selbst war. Er schaut — dies liegt schon in seiner einfachen Idee — schlechthin nur sich, d. h. "nicht nur sich, als sich an, sondern auch das Andere als solches, als sich."

Hat sich aber so ber Geist als Geist constituirt, so muß sich sein Sein auch realisiren. Der absolute Geist ist seiend nur als sich selbst erkennender Geist. Er ist nur, sofern er nach seiner Geistesnatur für sich ist. Wie er für uns durch den Berlauf der Metaphysik als reslexives Beisichselbstsein entsprang, so muß er auch für sich selbst diese Bewegung der Rückkehr in sich darstellen. Analog dem objectiven Momente in der Thathandlung des menschlichen Ich vergegenständlicht sich daher der absolute Geist; er setzt sich sich selbst als ein Andres, ein gegenständliches Leben gegenüber. Dies Anderswerden seiner selbst ist die Natur, und zwar, weil das Sichanderswerden des Geistes, die "in sich selbst geschlossene und lebendige" Natur. Der zweite Theil des Systems ist die Naturphilosophie.

Der Geist aber endlich erkennt diese Gegenständlichkeit als seine eigene und als sich selbst, genau nach der Analogie der Liebe, die sich in dem Fremden wiedersindet, genau nach der Grundsorm des menschlichen Ich, welches nur in der Rückwensdung zum Ich dieses Ich als ein Sich zu setzen vermag. Der Geist wendet sich aus der Natur als seinem Anders zu sich als Geist zurück. Er ist im dritten Theile des Shstems, in der Geist zurück. Er ist im dritten Theile des Shstems, in der Geist esphilosophie, der Geist, der "als er zu sich selbst kommt, und als ein solcher sich gefunden hat, dem der Geist selbst als Geist gegenübergetreten ist, der aus der Natur, als diesem Abfall der Unendlichkeit, als Sieger über einen Geist zu sich zurückehrt und ebenso ewig zurückgekehrt ist".

Mit dieser Fundamentalvorstellung und der sich zumächst daraus ergebenden allgemeinsten Gliederung des Hegel'schen Spestems indeß kennen wir in Wahrheit nur erst den äußeren Rahmen desselben. Es kann dem Unbefangenen vorerst schlechterbings nur als eine sinnreiche Fiction erscheinen, daß die Natur

das Sichanderswerden oder Sichobjectiviren des absoluten Geistes sei, als eine Fiction, die an sich vor der nichts voraus hat, welche die Natur zu dem Product und Object der unendlichen Liebe macht, als eins von den zahllosen möglichen idola theatri, von denen der Verfasser des Novum Organon sprach, — als eine Kosmopöie obenein, die sehr handgreiflich an dem von Ba= con gerügten Fehler leidet, daß sie das Weltall ex analogia hominis statt ex analogia mundi betrachtet. Soll jene Fundamentalvorstellung für mehr als eine bloße Fiction gelten, soll sie mehr als nur eine neue, wenn auch präcise und geistreiche For= mulirung des zu lösenden Problems sein, so muß sie bewiesen werben. Bewiesen aber wäre sie offenbar erst dann, wenn im Einzelnen die Probe gemacht wäre, daß alles Sein von der Reflexionsnatur des Geistes und bessenungeachtet zugleich von der Natur des Schönen und Lebendigen sei. Dadurch, um es an= bers zu sagen, daß das Universum als Geist bestimmt worden, ist die Möglichkeit, aber es ist weiter auch die Nothwendigkeit gesett, mit der scheidenden und theisenden Energie des Denkens in die Welt der Begriffe wie in die Welt des Seins so tief und vollständig wie möglich einzudringen. Dadurch, daß das Universum als absoluter, d. h. als lebendig=schöner, über alle Beschränktheit und Ziellosigkeit erhobener Geist bestimmt worden, ist jenem Denken die Aufgabe gestellt, sich auch im Einzelnen trop alles Scheidens immer wieder zur Einheit, trop alles Theilens immer wieder zur Totalität zurückzufinden. Dem Grund= riß des Shstems muß die Ausführung, der Ueberschrift des Werkes muß der Text entsprechen. Der Charafter, welchen, so scheint es, nur die Einbildungsfraft dem Universum geliehen hat, muß burch die Mühe des detaillirenden Begreifens legitimirt, der Prozeß, in welchem sich angeblich das Ganze befindet, muß als ein dem menschlichen Erkennen auf allen Punkten durchsich= tiger Prozeß bargelegt, muß durch den dem absoluten Geist bis in's Einzelne nach-benkenben Geist des Philosophen vor unseren Augen entfaltet und wiederholt werden.

Thatsächlich möglich ist nun eine solche Darlegung nur das durch, daß dieselbe combinirende Einbildungskraft, die das Schema

bes Ganzen suppeditirte, die beiden Geistesthätigkeiten fortwährend bindet und gleichzeitig in's Spiel sett, aus deren Zusammenwirken die Aufgabe als Aufgabe entsprungen ist. Sie ist entsprungen aus bem Zusammenwirken eines scharfen, sogar grüblerischen Verstandes und einer stark ausgeprägten ästhetisch= religiösen Anschaumg. Sie wird auch nur gelöst werden können burch das anhaltende und energische Ineinandergreifen von Den= ken und Anschauung, nur baburch, daß bas Wirken der Abstraction sich immer wieder zurückstürzt in die volle Empfindung des Concreten, daß die lebendige Empfindung und Anschauung sich immer wieder in die Reflexionsform hinüberhebt. wird sich thatsächlich die Aufgabe lösen lassen. Nach der Natur des Hegel'schen Geistes indeß wird dieses thatsächliche Verfahren nicht rein hervortreten, sondern es wird sich hinter einem andern Die eigentliche Stärke dieses Geistes liegt in ber Zähigkeit seines Abstractionsvermögens, in der Unermüdlichkeit seines Reflectirens. Alle Last und alle Ehre wird mithin tem Thun bes Verstandes zufallen. In That und Wahrheit wird es die Totalität des Gemüths sein, welche in der Ausmalung des Weltbildes energirt. Dem Vorgeben und Schein nach wird es eine Leistung des reinen Denkens oder des abstracten Berstandes sein.

Fassen wir es objectiver! Es handelt sich nunmehr darum, daß an jedem Punkte, und nicht blos im Ganzen, der an jedem Punkte zwischen dem Logischen und Lebendigen ausbrechende Kampf beschwichtigt werde. Wie anders wird dies möglich sein, als durch eine Reihe von Compromissen? Das Logische, offensbar, wird überall abgestumpft und umgedogen werden müssen, das Lebendige, umgekehrt, wird sich überall dem Logischen dis auf einen gewissen Grad accommodiren müssen. Nur mit zersbrochenen Gliedern zwar wird das schöne Leben des Alls in der Reslezionsform erscheinen: allein die Reslezion wird ihrerseits möglichst lebendig, sie wird elastische, oder dialektische Reslezion sein. Die Aufgabe — nicht unähnlich der der Duadratur des Cirkels — wird offendar gelöst, soweit sie überhaupt lösbar ist, wenn alle einzelnen Bestimmtheiten einerseits zwar als diese

bestimmten, einzelnen, begränzten, andrerseits jedoch und zugleich mit beständigem Hinblick auf das schöne und lebendige Ganze aufgefaßt werben, welches aus ihnen allen zu Stande kommen und, als "Geist", in ihnen allen fortwährend gegenwärtig sein soll. Gelöst wird die Aufgabe, wenn alle Theilbestimmtheiten des Alls als in andere Theilbestimmtheiten übergehend, und stetig zu ihnen fortschreitend dargestellt werden. Sie wird gelöst, wenn jedes Einzelne auf ein anderes Einzelne hinweist, wenn aufgezeigt wird, daß Jedes anders als jedes Andere, aber doch zugleich irgendwie mit ihm vermittelt, irgendwie in Beziehung zu ihm ist. Sie wird gelöst endlich, wenn zwar einerseits von aller Realität nur der Begriff abgeschöpft, andrerseits aber jeder Begriff wieder irgendwie realisirt wird. Alle diese Vornahmen, das Vergeistigen und Verlebendigen, das In-Bezug-Setzen und Ergänzen, das Totalisiren und Realisiren, alle diese Vornahmen sind uns aus früheren Erklärungen Hegel's über seine im In= nersten ihn bewegenden Tendenzen nach ihrem eigensten Sinn Sie drücken das eigentliche Geheimniß seiner Begriffs= behandlung aus. Sie finden sich sämmtlich in seinem nunmehrigen Shitementwurf wieder. Sie finden sich hier wieder, aber sie verstecken sich und müssen sich verstecken unter abstracten Formen. Sie müssen in letzter Instanz, da es doch ein philoso= phisches System ist, was sich herstellen soll, als logisch=verstän= diges Thun erscheinen. Diesem logisch = verständigen Thun end= lich ist ganz bestimmt sein allgemeines Gesetz vorgezeichnet. Durch alle jene Vornahmen kann sich nur die für das Ganze aufgestellte Formel expliciren, die Formel: Alles, was ist, ist der Prozeß des absoluten Geistes. Das abstracte Schema folglich, welches jenes Verlebendigen und Verbinden, jenes Totalisiren und Realisiren beherrscht, wird immer bas Schema des absoluten Geistes sein. Alle im Einzelnen zu schließenden Compromisse zwischen dem Logischen und Lebendigen werden in der Sprache der Logik abgefaßt, und sie werden eben so viele Bariationen des in die Idee des absoluten Geistes zusammengedrängten Grund= vertrags für die logisch=lebendige Auffassung des Universums sein. Ein Begriff "realisirt" sich nach Hegel dadurch, daß das,

was in ihm gesetzt ist, als ein Differentes auseinandertritt und durch die Differenz zu einer neuen Einheit hindurchgeht. Begriffssphäre schließt sich daburch zur "Totalität", daß das, was ihre ursprüngliche Bestimmtheit ausmachte, "in sich zurückkehrt", daß sie nicht blos diese ursprüngliche Bestimmtheit, son= dern "diese, wie sie das Gegentheil ihrer selbst, und aus diesem wieder sie selbst geworden ist". Alles "Beziehen" und "Ergänzen" der Theilmomente vollzieht sich durch "die Bewegung des Ent= gegensetzens oder Anderswerdens und des Anderswerdens dieses Anders oder des Aufhebens des Gegensatzes selbst". Alle Momente des Geistes, — um den Philosophen ganz sich selbst auslegen zu lassen — müssen zwar als einzelne erscheinen; aber "bie Natur des absoluten Geistes ist in ihnen allen"; sie dürfen daher nicht schlechthin als einzelne fixirt und erstarrend gefaßt werden, "sondern jedes in ihm selbst die absolute Unendlichkeit und den Areislauf der Momente in sich darstellend, so daß keines ruht und feststeht, sondern absolut sich bewegt und verändert, aber so, daß sein Anderswerden die Erzeugung des Entgegengesetzten ist, jedoch umgekehrt ebenso es selbst immer aus diesem auf gleiche Weise hervorgeht, beibe in dem allgemeinen Elemente des Bestehens, so daß jedes in seinem Anderswerden zugleich ist und in seinem Sein zugleich vergeht."

Halten wir einen Augenblick inne; denn wir haben das zweite entscheibende Wort für das zusammengesetzte Räthsel der Hegel'schen Philosophie, den zweiten Schlüssel zum Verständniß ihrer inneren Textur in die Hand bekommen. Das erste Wort war: der schöne Kosmos ist im Ganzen der reflexive Prozeß des Geistes: das Absolute ist Geist. Das zweite, wichtigere Wort ist: der schöne Kosmos ist ebendeshalb im Einzelnen derselbe, sich stets wiederholende Prozeß, ein Uebergang, ein Fortgetrieben= werden von Bestimmung zu Bestimmung, eine in sich zurückteh= rende, zum Ganzen sich allmälig vollendende Dialektik: bas Absolute ist unendlich dialektisch. Und ich bezeichne mit diesem letzten Worte den wunderbar eigenthümlichen Charakter und zugleich den durchschlagenden Grund der tiefen und nach= haltigen Wirkung dieser Philosophie. Unter einem abstracten

Schema sich versteckende, unter Voranstellung einer metaphhsischen Formel für das Universum sich Autorität verschaffende und shstesmatisirend sich in Alles eindrängende Aesthetisirung und Verlesbendigung der Logik —: darauf zumeist basirt sich diese Wirskung. Diese Philosophie ist eine durchgeführte Revolution der Begriffsbehandlung. Sie proclamirt, daß "das Bestimmte als solches kein anderes Wesen hat, als diese absolute Unruhe, nicht zu sein, was es ist", daß "Alles, was ist, ein Vermitteltes ist". Sie setzt durch ihre Dialektik die dis dahin für starr und sest geltenden Bestimmungen in Fluß und Bewegung. Sie wühlt damit den ganzen Boden des Denkens um, und sie erzeugt hiers durch neben der edlen Frucht einer wunderbar das Erkennen und bessen Deiecte belebenden Denkgewandtheit zugleich die gistige Frucht einer gewissens und haltlosen Sophistik.

Doch ich führe Sie jetzt weber zu den Consequenzen dieser Dialektik, noch zu deren durchgebildeteren späteren Gestalt. Meine disherige Beschreibung und Analhse galt durchaus ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform. Dieselbe wird uns noch verständlicher und anschaulicher werden, und ihre Charakteristik wird sich ergänzen, wenn wir demnächst das dialektische Thun im Acte seiner Thätigkeit selbst belauschen und ebendamit, am Leitsaden des Hegel'schen Manuscripts, in die specielsere Gliedes rung des Spstems uns hineinbegeben.

Leider läßt uns dies Manuscript in seiner fragmentarischen Beschaffenheit nicht mit zweiselloser Bestimmtheit erkennen, von welchem ersten Punkte unser Dialektiker ausging und wie er diesen Ansang motivirte. Er wird ausgegangen sein von dem, was ihm als eine einsachste Grundbestimmung des Universums erschien. Diese Grundbestimmung mußte am weitesten von der höchsten Bestimmung abliegen, daß das Universum "absoluter Beist" sei. Sie mußte sich als der abstracteste und damit scheins dar härteste, unlebendigste Begriff darstellen. Sie mußte nichtsselstweniger in sich selbst eine erste Möglichkeit dialektischen Fortschritts enthalten. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß er eine solche Grundbestimmung in dem Begriff der "einsachen Beziehung" sand, und es ist möglich, daß er diesen Begriff gleichzeitig mit

dem Namen "Sein" bezeichnete. Im Ganzen befinden wir uns zu Anfang des Manuscripts in der Sphäre der "Qualität", welche somit das erste größere Begriffsganze des Shstems bildete. Wir sehen uns mitten in eine kritische Analhse des Begriffs der "Grenze" versett, als desjenigen Begriffs, der aus der Sphäre der Qualität in die Sphäre der "Quantität" überführe. Es wird gezeigt, daß die Grenze den Begriff der Qualität ausdrück, daß in ihr die Qualität dasjenige werde, "was sie ihrem absoluten Wesen nach ist, was sie aber ihrem gesetzten Wesen nach nicht sein soll". Qualität nämlich sei Beziehen auf sich selbst; in der Grenze zeige sich, daß dies Beziehen auf sich zugleich Beziehen auf Andres sei; es zeige sich eben damit, daß die Qualität vielmehr Quantität sei.

Ich erspare mir den Nachweis, daß gleich hier, ebenso wie im Folgenden, alle die innerlichen und realen sowohl wie die mehr formalistischen Motive der Hegel'schen Dialektik, die wir uns deutlich gemacht haben, beisammen sind. Gleich hier jedoch empfangen wir auch auf das Bestimmteste den Eindruck der alle diese Motive setzenden, tragenden und lebendig über sie übergreifenden Energie des Hegel'schen Philosophirens, den Eindruck der. Gesammtphhsiognomie seines geistigen Arbeitens. Bacon forberte, daß die Natur nicht sowohl durch das sinnliche Feuer, als durch das Feuer des Geistes zersetzt werde, damit sie zur Offenbarung ihres verborgenen Wesens und ihres inneren Zusammenhanges gezwungen werbe. Es sind die Denkbestimmungen, welche hier burch das Feuer des Geistes zersetzt, geschmolzen, und badurch nach ihrer specifischen Eigenthümlichkeit, ihrer geheimen Kraft und ihrer gegenseitigen Affinität erschlossen werden. Wie die abstractesten Begriffe sowohl sprachlich, wie nach ihrem Gebrauchs= werth, die Erinnerung an ihr Werden aus der lebendigen Empfindung des Wirklichen in sich bewahren, so hat der Hegel'sche Scharfsinn, in seinem Rücken gleichsam, eine Ahnung dieses Wirklichen und Lebendigen, das er daher durch seine scheinbar abstracteste Analhse wieder wach ruft. Der Hegel'sche Berstand ist, wie wir ihn schon geschichtlichen Erscheinungen gegenüber fanden, ein sinniger, von dem Instinct für das Concrete, auch für das im Abstracten

latitirende Concrete begleiteter und geleiteter Verstand. Gerade badurch gelingt es ihm, diejenigen Fäben aus den Begriffen her= auszuzupfen, durch die sie sich zu anderen Begriffen fortspinnen lassen; gerade badurch gelingt es ihm, unter dem Scheine einer gleichsam bloß mechanischen Zersetzung ber Kategorien, dieselben geschmeidig und übergangsfähig zu machen.

Solcher Behandlung wird nun alsbald auch die Kategorie der Quantität unterworfen, aus dieser durch die Momente des Eins, der Vielheit und der Allheit zum Begriff des "Duantum" fortgeschritten und hier dialektisch das Wesen der continuirlichen und biscreten Größe, des Grades, der Zahl auseinandergelegt. Mit der vierten an dieser Stelle sich ergebenden Hauptkategorie, mit der Kategorie der "Unendlichkeit", ist ein erster Höhepunkt ber bialektischen Entwickelung erreicht. Es ist die "einfache Beziehung", die bis dahin analhsirt worden und die all' jenen Reichthum von Bestimmungen aus sich herausgestellt hat. "Erst als Unendlichkeit aber", sagt Hegel, "setzt sich die einfache Beziehung selbst als das, was sie ihrem Wesen nach ist". Das Dialektische der Momente der einfachen Beziehung sei bisher nur unsre Reslexion gewesen: die Unendlichkeit sei nichts Andres, als daß ebendies nunmehr als die eigne Reflexion der einfachen Beziehung in sich selbst auftrete.

Derselben Unterscheidung zwischen bem, was unsre Reflexion und was die Reflexion der Sache in sich selbst sei, begegnen wir auch im Folgenden häufig. Es ist jedoch klar, daß es eine falsche Subtilität sein würde, wenn wir darin mehr als eine von den vielen formalistischen Wendungen und Hülfslinien der nur erst am Anfang ihrer Ausbildung stehenden Hegel'schen Sp= stematik sehen wollten. Der letzten Meinung bes Spstems nach kann die Dialektik der Begriffe an jedem Punkte nur die Selbst= reflexion der Sache und gleichzeitig die Reflexion des Philosophen sein, benn in ihnen allen ist ja "die Natur des absoluten Geistes", die Nothwendigkeit des sich in sich selbst Reflectirens. jene Unterscheidung ernster genommen werden, so könnte höchstens die ganze dialektische Bewegung, innerhalb der Logik und Metaphhsik bis zur förmlichen Constituirung des absoluten

Geistes, als blos unsere Reslexion aufgefaßt werben. Allein die Wahrheit ist, daß jene Unterscheidung nur das mehr ober minder deutliche Hervortreten und Hereinscheinen bes absoluten Geistes in das, was der Sache nach ganz und gar seine eignen Momente sind, ausdrücken kann. Die Wahrheit ist, daß tas Fortschreiten mittelst dieser Unterscheidung identisch ist mit dem, was richtiger und bedeutsamer sonst und nebenher als Totalisiren ober als Realisiren eines Begriffs bezeichnet wird. Die Wahrheit endlich ist, daß wir es hier mit einer charakteristischen Eigenthümlichkeit gerade dieser ältesten Form des Spstems zu thun haben. Und sie rührt daher, diese Eigenthümlichkeit, daß die mit den ersten Grundlagen des Shstems nothwendig gesetzte Identität des philosophirenden und des absoluten, sich selbst ent= faltenden Geistes, für jetzt noch nicht ausdrücklich in den Borbergrund getreten war. In Beziehung auf die Frage über die Möglichkeit eines "absoluten Erkennens des Absoluten" oder über bas Zusammenfallen bes philosophischen Wissens und seines Inhalts verhält sich der Franksurter Spstementwurf noch in einer gewissen Unbefangenheit und Inconsistenz. Ganz versenkt in die allgemeine Zbee bes Spftems und in das Geschäft ber Dialektik spielt Hegel noch unbesorgt mit jener Unterscheidung, die einen reellen Werth nicht in Anspruch nehmen kann und die, wenn fie auch ihrer Bequemlichkeit und ihres relativen guten Sinns wegen nie ganz verschwand, doch wesentlich zurücktreten mußte, nachdem sie in einer spätern Periode burch die umständliche Beweisführung der Phänomenologie als eine bloße Scheinunterscheidung ein für allemal war dargestellt worden.

Sigenthümlich freilich ber gegenwärtigen ältesten Form bes Spitems war schon die Gruppirung ber bisherigen Rategorien, wenn wir sie mit der späteren Hegel'schen Logis vergleichen. Noch eigenthümlicher, noch abweichender von Letterer erscheint dieselbe im Folgenden. Wir mögen nämlich vorstellen, daß die bisherigen vier Hauptsategorien: Qualität, Quantität, Quantum und Unendlichteit unter der Gesammtüberschrift "Beziehung" zusammengruppirt waren. Die Wahrheit der Unendlichteit soll nun "das Berhältniß", so lautet die

zweite Gesammtüberschrift. Dieses aber ist nach seiner unmittel= baren Begriffsbestimmtheit "Berhältniß des Seins", und zwar erstens — durch Möglichkeit, Wirklichkeit, Nothwendigkeit hindurchverlaufend — Substantialitätsverhältniß, zweitens Caufalitäts= verhältniß und brittens Verhältniß der Wechselwirkung. letteres wird der Uebergang in das "Verhältniß des Denkens" ober das Verhältniß von Allgemeinem und Besonderem vermit-Die einfachste Form dieses Verhältnisses ist der bestimmte Begriff. Die Realität des Begriffs ist das Urtheil. Die Dia= lektik des Urtheils, wie sie sich durch die verschiedenen Urtheils= formen hindurch vollzieht3, besteht im Werden des Urtheils zum Mit der so vollendeten Realisirung des Begriffs ist zugleich das Verhältniß des Seins wie das des Denkens gleich= gesett. Die Gleichheit beider Verhältnisse aber soll die in sich zurückgekehrte "Beziehung" sein, und sofort wird diese unter der dritten Gesammtüberschrift: "Proportion" behandelt. Wir erfahren, was Hegel unter bieser Bezeichnung verstand, wenn wir hören, daß ihr Begriff zunächst in der Definition seinen Ausbruck habe, daß die Definition sich in der Eintheilung verwirkliche, daß im Beweise endlich die Theilung der Construction zur Einheit der Definition zurückgeführt werde. Das beweisende Erkennen also ist der höchste Ausdruck für den Begriff der "Pro= portion". Es ist zugleich der letzte die ganze Logik abschließende und gipfelnde Begriff. Wiederum heißt es, daß alles bisherige llebergehen des Begriffs in sein Anderswerden und die Zurücknahme dieses Anderswerdens unsere Reflexion gewesen sei, daß nun dagegen "die Reflexion sich selbst beschreibe". Und zwar wird diesmal diese Unterscheidung von unserem Systematiker nach= brücklicher urgirt. Sie begünstigt ben Schein, als ob nun erst die Form der Reflexion und deren Inhalt identisch gefaßt werden Diese Auffassung ist es, welche für jetzt die Logik und die Metaphysik als zwei geschiedene Wissen= schaften auftreten läßt. Beim Erkennen angelangt, ist die Logif, "welche die Form bis zu ihrer absoluten Concretion con= struirte", an ihrem Ende angelangt. "Das Erkennen", heißt es, "als dieses Ansich, das sich aller Beziehung auf Anderes entzogen, und dessen Momente selbst Totalitäten, in sich Reflectirte sind, ist nicht mehr Gegenstand der Logik, sondern der Retaphhsik".

Das Gemachte und nur formalistisch Motivirte dieser Theilung, einer Theilung, welche später, zugleich mit der Unterscheidung zwischen subjectiver Reflexion und Reflexion der Sache selbst, vor der durchdringenden Idee des ganzen Spstems weichen mußte, tritt noch schlagender hervor, wenn wir weiter die selt= same Gliederung und die Dialektik des Inhalts der "Metaphpsik" in's Auge fassen. Wir haben es in ihr mit der Realisirung des Erkennens, mit dem Erkennen zu thun, "welches Erkennen wird". Als "an sich seiend" soll es zunächst das Aufheben der Logik sein. Es setze also, wird gesagt, die Momente seiner Reslexion als undialektisch, als nicht vielleicht verschwindend, sondern als bleibend, es mache aus biesen Momenten absolute Grundsätze und erscheine bemnach zuerst als "Spstem von Grundsätzen". Es ist der dialektische Fortschritt vom Satz der Identität zum Satz des ausgeschlossenen Dritten und vom Satz bes ausgeschlossenen Dritten zum Satz des zureichenden Grundes, was nach der Darftellung Hegel's den Inhalt dieses Shitems der Grundsätze — des ersten Theils der Metaphysik ausmacht. Auf die seltsamste und gewaltsamste Weise wird von hier der Uebergang zu deren zwei= tem Theil, der "Metaphhsik ber Objectivität" gemacht. Ohne Mühe verstehen wir dabei aus der Anlage des Ganzen, daß beim Grunde nicht stehen geblieben werden dürfe, sondern daß auch dieser wieder "sich realisiren", sich "seine reale Totalität" geben müsse; aber wir erstaunen billiger Beise, wenn als ber Anfang dieser Realisirung der Begriff der Seele bezeichnet wird; unser Erstaunen wächst, wenn als die Wahrheit des Begriffs ber Seele der Begriff der Welt eingeführt wird; nur mit Mühe folgen wir den unter diesem Capitel abgehandelten frausen Auseinandersetzungen über das Ineinssein von Freiheit und Rothwendigkeit, über die Auffassung der Welt als Monadenspstem und als Gattungsprozeß, und wir finden endlich an uns geläu= figeren Vorstellungen nur erst da wieder einen Anhalt, wo die Dialektik vom Begriff der Gattung zum Begriff Gottes ober des höchsten Wesens, "als der absoluten Gattung, welche Reslexion

in sich selbst ist," ben Uebergang macht. Sie macht aber von hier aus unmittelbar wieder den Uebergang zum dritten Theil der Metaphhsik, zu der "Metaphhsik der Subjectivität"; denn das absolute Wesen als absolut einsache Reslexion in sich selbst, nach seiner Wahrheit gefaßt, sei nichts Andres als das Ich als Intelligenz. Die Wahrheit aber des intelligenten Ich — mit diesen Aussührungen schließt die Metaphhsik — ist das praktische Ich, das realisirte praktische Ich endlich ist der absolute Geist, in ihm ist ebendeshalb das Erkennen realisirt und das Absolute als das, was es in Wahrheit ist, seiner reinen Idee nach, constituirt.

Niemand nun, denke ich, wird sich durch die allgemeine Tenbenz dieses Systems, die Begriffe zu realisiren und zu verlebenbigen, soweit bestechen, Niemand durch den methodischen Forma= lismus, der dazu aufgeboten wird, soweit imponiren lassen, um jede Frage über die innere Richtigkeit gerade dieser Anordnung der Begriffe und Begriffsgruppen, gerade dieser Verbindung von Bestimmung mit Bestimmung zu unterbrücken. Zwar, wie Lessing sagt, einen kühnen und behenden Mann trägt auch wohl eine morsche Leiter. Allein, wie kühn und behende unser Dialektiker sei: er selbst strebt nach einer ganz andern Anerkennung seiner dialektischen Darstellung. Gerade darauf legt er alles Gewicht, daß mit unbedingter Nothwendigkeit von dem einen Gliede zu eben diesem anderen Gliebe übergegangen werden müsse. selbst glaubt fest, daß die Realität der einen Bestimmung schlech= terdings nur in eben dieser anderen Bestimmung enthalten sei. Die Leiter mithin, die ihn so sicher zum "absoluten Geist" hin= aufträgt, ist auch wohl so morsch nicht, wie sie aussieht. Morsch ist am Ende nur ihre hölzerne Bekleidung, und hinter berselben ist ein eisernes Gerippe verborgen. Und mich dünkt: beutlich genug kömmt dasselbe bort und wieder bort zum Vorschein. Wie seltsam die Gliederung dieses Systems, wie gezwungen die Ent= wickelung ber einen aus ber anderen Bestimmung erscheinen mag: man müßte sehr blind sein, um den Leitfaben zu verkennen, durch welchen die angebliche Nothwendigkeit dialektischen Fortschritts eine thatsächliche Berechtigung erhält. Sie erhält eine solche Berechtigung durch die Geschichte der vorhegel'schen Philosophie. Ausbrücklich wendet sich unser Dialektiker in einzelnen polemischen Excursen bald gegen Kant und Hume, bald gegen Fichte und Schelling. Selbst diese ausdrückliche Polemik indeß lehnt sich immer ganz eng an seine positiven Ausführungen an, und verschmilzt fast mit der Dialektik der Kategorien. Gerade in den zuletzt bargelegten Partien nährt sich biese logische Dialektik gerabezu von der factischen Dialektik des geschichtlichen Verlaufs und Juhalts der jüngsten Philosophie. Es ist augenscheinlich — barum nicht weniger augenscheinlich, weil es nicht ausgesprochen wird — der Stoff und der Zusammenhang der Leibnitz-Wolffschen Philosophie, der in dem "Shstem der Grundsäte" und in der "Metaphysik der Objectivität" kritisirt wird. Es ist die Fichte'sche Wissenschaftslehre, die wir nach ihrem theoretischen und praktischen Theile unter dem Titel ber "Metaphysik ber Subjectivität" wiedererkennen. Kant hatte bekanntlich keine eigene Metaphpsik: er prägte die Wolff'sche zu einer Metaphhsik ber Aufgaben um. Er hatte bagegen eine eigene, von der gewöhnlichen unterschiedene, eine sogenannte transscendentale Logik. In dieser transscendentalen Logik beducirte er die Kategorien der Quantität und der Qualität, die Relationsbegriffe der Substantialität, der Causalität und der Wechselwirkung, die Modalitätsbegriffe der Möglichkeit, der Wirklichkeit und der Nothwendigkeit. Auch in der Kritik der reinen Vernunft folgte auf die Deduction der Kategorien ein "System der Grundsätze", auf das Shstem der Grundsätze die dialektische Kritik der bisherigen Metaphhsik. Da haben wir den Grundriß, den sehr modificirten Grundriß freilich, auch der Hegel'schen Logik und Metaphysik. Dies neue System will die Begriffe "realisiren". So, in der That, thut es. Stellen wir uns vor, daß schon jett Hegel die Geschichte der Philosophie zum ausdrücklichen Gegenstand einer eingehenden Betrachtung gemacht hätte. Rein Zweifel, daß er sich in die verschiedenen Systeme, in ihre Meinung, ihren Zusammenhang, ihre Aufeinanderfolge so lebendig hineingesonnen haben würde, wie wir ihn z. B. in die Ursprungsge= schichte des Christenthums und die Lehraussprüche des Nazareners

sich einsinnen sahen. Sie würde, beiläufig gesagt, besser geworden sein, diese Geschichte, als sie nachmals wurde, zu einer Zeit, da sein historischer Sinn bereits unter der Herrschaft seines philosophischen Systems stand. Wie dem jedoch sei: dieses System selbst kam unter dem starken Einfluß jenes historischen Sinnes zu Stande. Dieser Sinn gerade ließ ihn jetzt die Kategorien und die Ideen wesentlich so fassen, wie sie im geschichtlichen Berlauf bes beutschen philosophischen Denkens gefaßt worden waren. Diefer Sinn gerade öffnete ihm bas Auge für biejenigen Beziehungen der Kategorien und Ideen unter einander, die schon Kant ober Leibnitz geltend gemacht, die Kant vom Wolffschen Dogmatismus zum Kriticismus, und die Fichte von der ehemaligen objectiven zu seiner subjectiven Metaphysik hinübergetrieben hatten. Hegel "realisirte" in seinem Shstem die Begriffe in Wahrheit auf die verschiedenste Weise. Er realisirte sie nicht am wenigsten noch am schlechtesten badurch, daß er ihre farblose abstracte Beschaffenheit burch die Farbe ihres geschichtlichen Werthes veränderte. Auf die verschiedenste Weise, ebenso, machte er sie flüssig und übergangsfähig. Die eine dieser Weisen, nicht die schlechteste abermals, bestand barin, daß er sie in den Strom ber geschichtlichen Entwickelung hineintauchte. Die Begriffe, so hätte er nach dieser Rücksicht sagen können, sind in Wahrheit so, wie sie in einer bestimmten Zeit verstanden wurden, und sie werden in Wahrheit zu dem, wozu sie bei'm geschichtlichen Uebergang von Shstem zu Shstem wurden.

Noch viel mehr freilich als dieser historische Hintergrund der die Begriffe "realisirenden" Dialektik verstecken sich hinter deren Formalismus die verschiedenen anderen Weisen, als ebensoviele andere concrete Unterlagen des von Bestimmung zu Bestimmung fortschreitenden Reslectirens. Ich habe im Allgemeinen das geistige Versahren, durch welches diese Dialektik getragen wird, bereits charakterisirt. Der Verstand, indem er rein als Verstand zu operiren scheint, ist oftmals von einer richtigen Ahnung für die in die Anschauung zurückreichenden Wurzeln der Begriffe begleitet, und entdeckt daher richtig, wie sich dort diese Wurzeln verschlingen. Ebenso oft jedoch, von dieser Ahnung im

Stich gelassen, gedrängt burch die nackte Nothwendigkeit, überzugeben und fortzuschreiten, schlägt er die Begriffe so bunn, baß ihr "Realisiren" gerade im Gegentheil nur ein Bernichten ihrer vollen Qualität ist. In der dünnen Luft der Abstraction wird alsbann die wahre Bestimmtheit des Begriffs unsichtbar, und im Moment seines Verschwindens wird ihm ein anderer, zunächst ebenso unbestimmter und unerkennbarer untergeschoben. Abwechselnd, je nach Bedarf und Vermögen, zieht die Reslexion aus ber in Wahrheit alle Bestimmtheiten gemeinsam tragenden und sie flüssig verbindenden Anschauung und Empfindung, aus dem Boden der Wirklichkeit ihre Nahrung, und schleift sie dann wieder die Bestimmtheiten dergestalt ab, daß diese ihrer Verwandlung keinen Widerstand entgegensetzen können. Die Beziehungen, um es anders zu sagen, durch welche die "Momente des absoluten Geistes" ineinandergeschient werden, sind bald tiefere, balt oberflächlichere, bald objectiv berechtigte, bald nur subjectiv burch das Spiel einer geistreichen Ideenassociation motivirte.

Ugberall nun, auch wo dies Lettre eintritt, die Fährte dieser Dialektik zu verfolgen, wäre endlos. Nehmen Sie jedoch beispielsweise den Uebergang vom "Berhältniß des Seins" zum "Berhältniß des Denkens". Die höchste Erscheinungsform jenes soll das Berhältniß der Wechselwirkung, die ursprünglichste Erscheinungsform dieses der bestimmte Begriff sein. Von jenem soll übergegangen werden zu diesem. Dieses Uebergehn soll ein Uebergehn der einen Bestimmtheit zur anderen als deren "Realität" sein. Dieses Realwerden soll nach der Form des Prozesses des absoluten Geistes, nach der Form also des "Anderswerdens und der Rückfehr aus dem Anders" vor sich gehn. Wie verläuft die Deduction? Im Berhältniß der Wechselwirkung sind Entgegen= gesetzte seiend. Jede der entgegengesetzten Substanzen ist aber in Beziehung auf die andre zugleich activ und passiv. Die ge= doppelte Thätigkeit beiber ist nur der Ausbruck davon, daß auf gleiche Weise jede von beiden aufgehoben, daß Beide in die Ruhe des Gleichgewichts gesetzt werden. Aufs Sinnigste wird von Hegel dieses Geschehen beschrieben und im Getriebe ber Natur bargelegt. Es wird geschildert, wie hier die Linie des Entstehens

und Bergebens tu's Unendliche vormarts und rudwarts fortgebt. wie bier ebenfo unenblich viele Theilungs- und Ausgangspuntte find, wie bie Wirklichfeit burch biefe unendliche Bermirrung und Durchtreugung bes Entftebens und Bergebens ju bem entftebenben und barin zugleich vergebenben Sein ber Substanzen wirb. Sofort jeboch wird bie Schilberung biefer Lebenbigleit in eine abftracte Summe aufammengebrangt. Rur fo namlich lagt fich, mittelft bes Bewahrwerbens einer geiftreichen Analogie, bas gegenfeitige Aufeinanbermirfen und Durcheinanberleiben entgegengesetter Substangen in feine "Babrbeit", in ben Begriff bes Begriffe, b. b. in bas Berhaltnig bes Allgemeinen und Befonbern umtaufchen. Die Bahrheit bes Berhaltniffes ber Wechfelwirfung, beißt es nunmehr, ift "ein erfülltes Ginsfein ber entgegengefesten Bestimmtbeiten und in biefem Aufgehobenfein zugleich ein Gefettfein berfelben ale Aufgehobener. Es ift aber bamit bas Gegentheil feiner felbst geworben: benn in feinem ursprünglichen Begriff waren bie Entgegengefesten feienbe". Go ift es, negativ, bas Fallenlaffen ber charafteriftifchen Gigenthumlichkeit ber Bechfelwirfung, bag fie bas Berhalten von Geienben ift, und, positiv, Die Aufmertfamteit auf bas Ginsfein von Entgegengefet. ten, es ift bas einseitige Reflectiren auf ben abstracteften Bug von Mehnlichkeit zwifchen jenem Berhaltnig und bem Berhaltnig, in welchem im bestimmten Begriff Allgemeines und Besonbres ju einander fteben, woburch bie Dialeftit bie ehrliche Deinung Rant's ju Schanden macht, bag ber Begriff fich in bas Gein awar bineinzieht, aber es nimmer ericopft. Auch ber Begriff ift bas "fich felbst gleiche Ginssein von Entgegengefesten", bas an ben Tag Treten bes in bem Befchehn ber Wechselwirfung Berborgenen: - an biefem bunnen gaben bangt ber Uebergang von ben ontologischen zu ben logischen Bestimmungen!

Icherwe delspiel von sinniger Bertiefung in das Crustete i Grübelei noch viel lebentiger mes intasie der Acklering und sie keine der Acklering und sie keine der Acklering und sie keine der Acklering und der Ack

Einbildungen webt sich hier die Dialektik zusammen — mit ber Pratension, natürlich, nichts Geringeres als ten Prozeg bes absoluten Geistes, bas wahrste und eigenste Leben ber Ratur, ben nothwendigen Zusammenhang ihrer Bestimmtheiten, beren Aufhebung und Bollendung zum Ganzen barzustellen. Es ist bas Werben bes Erkennens zum Selbsterkennen, was in ber Ratur, dem absoluten Geiste, der "sich Anderes ist", vor sich geht. Um als "lebendiger Gott" zu sein, so beißt es in unserem Manuscript, muß ber absolnte Beist als bas Andre seiner selbst, ebenso absolut sich selbst gleich sein. Er ist dies zunächst als "rubiger bestimmungeloser seliger Geist", als reine unbewegte Rube, als ber absolute Grund und bas Wesen aller Dinge, — als der "Aether" ober die absolute Materie. Als Einheit des Sichselbstgleichen und Unendlichen erkennt sich ber Aether. Er legt sein Wesen für sich selbst aus. Er spricht sich in sich selbst zu sich selbst aus, und dies Sprechen "ift die Articulation der Tone der Unendlichfeit, die, vernommen vom Sichselbstgleichen, die absolute Melodie und Harmonie des Universums ist". Die erste "Contraction der Gediegenheit des Aethers", sein "erstes schrankenloses unar= ticulirtes Wort" ist bas Eins bes Sterns und die totalitätslose Quantität der Sternenmenge. Die Momente aber des unmittelbar als wahrhaft mendlich sich aufschließenden Aethers sind Raum mb Zeit, welche, dialektisch in einander übergehend, sich als Bewegung realisiren. Der Aether ist wesentlich Bewegung, die realifirte Bewegung aber bas "Shitem ber Sonne". Mit ber Exposition dieses Systems als der Einheit der vier Formen der erscheinenben Bewegung schließt Hegel ben ersten Theil ber Naturphilosophie, bem er baber im Ganzen bie Ueberschrift "Spstem der Sonne" giebt. Es folgt der zweite Theil unter der lleberschrift "Frbisches Shitem". Die totale Realifirung ber Bewegung nämlich ist bas Gegentheil ihres Begriffs, ihr Zur= Rube=gekommen=sein, ober Zum=Punkt=geworden=sein, — es ist der fixe Mittelpunkt der Erde. Die so negirte Bewegung aber, sich zur Totalität dieser Negation realisirend, ist der Körper, und die in diesem negirte sich auf sich selbst beziehende Bewegung die Schwere, welche in der Bestimmtheit der Masse zur

schlechthin äußerlichen Entgegensetzung gegen Anderes fortschreitet. Die Realisation des so existirenden Begriffs der Bewegung verläuft durch die Momente des Stoßes, der Fall-, Wurf- und Pendelbewegung in den Hebel, und die Starrheit des Hebels endlich geht über in das Gleichgewicht der absoluten Flüssig= keit. Mit diesem Begriff, in welchem die Bewegung rein in sich zurückgegangen sein soll, wird aus dem ersten Abschnitt des "ir= bischen Shstems", aus ber "Construction ber Materie" ober der "Mechanik" in einen zweiten Abschnitt, den "Prozeß der Materie" übergegangen. Abermals nämlich muß sich die Idee der Materie "realisiren". Es geschieht dies zunächst in bem von Hegel sogenannten "idealen Prozeß", dem Prozeß der Arhstallisation und des Wiederflüssigwerdens durch die Wärme. Dieser ideale Prozeß geht zweitens in den "realen Prozeß" des Chemismus über. Stickgas, Wasserstoff, Sauerstoff und Rohlensaures Gas werden als die Elemente dieses Prozesses construirt, das Aufheben des Bestehens dieser Elemente als die eigne Dialektik ihrer Natur aufgefaßt. Ihr Einssein soll das dritte Moment des materiellen Prozesses, oder "das Physikalische" sein. Wieber wird hier mit der Construction der Elemente, der physi= kalischen Elemente: Feuer, Luft und Wasser begonnen, die Erde sodann als das Einssein dieser Elemente ober als die Totalität ihres Prozesses dargestellt, weiter das Werden der Elemente an der Erde, als irdischer Körper, sofort jedoch die Erhebung dieser Form ihres Seins zur Form bes Begriffs aufgezeigt. Sie sind in Wahrheit nicht blos diese irdischen Substanzen, sondern sind ibeelle Momente der Erde, die ihrerseits unendliche Substanz ist. So gesetzt, sollen die Elemente die "reale einzelne Erde" Die Dialektik schreitet bemnach zur Construction der ein= zelnen irdischen Körper ober ber mineralogischen Elemente fort, fie zeigt dieselben zunächst, indem sie die geologische Geschichte ber Erdbildung als etwas Begriffloses bei Seite schiebt, in ihrem Nebeneinander, im organischen Bilde ber Erbe, ober im "prozeßlosen Prozeß", zeigt sie sodann als übergehend in den chemischen Prozeß der einzelnen Körper gegeneinander, und ge= langt damit an das Ende des als "Prozeß der Materie"

bezeichneten zweiten Abschnitts. Mit dem Uebergange zum brit= ten Abschnitt bricht unser Manuscript ab. Es ist der Uebergang zum "Organischen". Im Prozeß nämlich fiel bie Bewegung, durch welche Ideelle in Eins gesetzt wurden, und der ruhende Inhalt dieser Bewegung oder das neutrale Product, — es fiel das Moment des Vergehens und das des Entstehens auseinander. Allein "das Entstandene ist an ihm selbst, als solches, ein auf ein Andres sich Beziehendes, oder Vergehendes, und so das Ver= gehende, umgekehrt, ein Substantielles oder an ihm selbst ein Entstehendes. Die wahrhafte Substanz ist allein der Prozeß selbst, ber an sich das Neutrale, das Bestehen, das Werden der ideellen Momente zu Substanzen, und das Negative, indem sie Substanzen sind, ideelle zu sein, die Einheit des Entstehens und Ber= gehens ist. Dieser Prozeß, der ebenso seine ideellen Momente als Inhalt hat, oder als Substanzen, und sie zugleich nur als sich aufhebend, und ihre Idealität sowie ihr Bestehen, die sich selbst gleiche Substanz, ober die Bewegung vollkommen substantiell, ist bas Organische".

Ich erlasse es, wie billig, Ihnen wie mir, auch biese natur= philosophischen Constructionen einer in's Einzelne gehenden Kritik zu unterwerfen, und Sie hier auf das Sinnige und Sachliche, bort auf das Gewaltsame und formalistisch = Willkürliche der Uebergänge aufmerksam zu machen. Vielleicht tritt die Funda= mentalvorstellung des Shstems noch frappanter in der Natur= philosophie: die Textur der dialektischen Methode tritt jedenfalls verständlicher in der Logik und Metaphysik hervor. Mit jener Fundamentalvorstellung hängt unmittelbar der in seiner Verwe= genheit colossale Versuch zusammen, ben Begriff des Erkennens auf einmal zum Begriff der Materie oder des Aethers zu ver= dichten. Die Kluft zwischen diesen beiden Begriffen konnte nur durch das intensive Einsetzen einer Phantasieanschauung ausgefüllt werden, die in ihrer Naivetät berjenigen gleicht, mit welcher im Alterthum aus Zahlen oder Ideen der Kosmos aufgebaut wurde. Der Aberglaube, welcher diese Abenteuer der Speculation, wegen ihres die Forschung nicht blos belebenden, sondern auch zurecht= weisenden Geistes, mit wirklicher Einsicht und mit Gedanken verwechselt, ist glücklicherweise im Verschwinden. Er ist in der Sphäre wissenschaftlicher Bildung basselbe, was der Glaube an Wunder im Bereiche der mythologisirenden Frömmigkeit ist. Vielleicht zwar steht und fällt mit dieser Hypothese von der absoluten Materie als bem Sich-selbst-anschauen des absoluten Gei= stes der ganze Bau des Shstems, aber hoffentlich auch lernen wir, je tiefer wir in die realen Motive besselben einbringen, besto mehr die unvergängliche Idee des Spstems von der ver= gänglichen Form seines Baus unterscheiben. Gewiß ist es, daß der ganze Verlauf dieser Naturphilosophie, wie wir nur erst die Schwelle überschritten haben, alsbald wieder in die Spuren der Logik und Metaphpsik zurücklenkt, und daß auch in ihr, bedingt freilich durch den bestimmteren Stoff, bedingt andererseits durch ben mangelhaften Zustand damaligen Wissens von der Natur, die bialektisch=logische Analyse, die Berlebendigung ber abstrac= ten Bestimmungen, zur Hauptsache wird. Hierin beruht auch der Unterschied dieser Hegel'schen von der damals bereits fertigen Schelling'schen Naturphilosophie. Kein Zweifel, daß die Letztere, von Hegel in Frankfurt studirt, zu einer bedeutungsvollen An= regung für diesen wurde. Sehr möglich, daß er ohne sie nicht so bald gerade an den Gestalten der Natur seine Dialektik er= probt haben würde. Es ist nichts bestoweniger vollkommen richtig, daß seine Naturphilosophie von Hause aus "eine ganz andre Welt" war, als die in den "Ideen", im "Ersten Entwurs" und in der Schrift "von der Weltseele" vorgetragne4. Sie war es durch die Grundbestimmung des Absoluten als Geist, sie war es noch mehr durch die hierin begründete Darstellung des Abso= luten als eines unendlich Dialektischen.

Niemals ist das Hegel'sche Shstem aus diesen seinen Grundsugen gewichen. Wohl aber war es für jetzt — ich habe Sie auf einzelne Lücken und Inconsistenzen im Obigen aufmerksam gemacht — wohl war es für jetzt noch nicht überall seiner eigenen Ivee treu und gleich. Gesetzt den Fall, Hegel wäre bei dieser ursprünglichen Fassung seiner Gedanken stehen geblieben: — sehr wahrscheinlich alsdann, daß eine so tiese und complicirte Geistesarbeit spurlos und wirkungslos für die Entwicklung des

Geistes, als blos unsere Reflexion aufgefaßt werden. Allein die Wahrheit ist, daß jene Unterscheidung nur das mehr oder minder deutliche Hervortreten und Hereinscheinen des absoluten Geistes in das, was ber Sache nach ganz und gar seine eignen Momente sind, ausbrücken kann. Die Wahrheit ist, daß das Fortschreiten mittelst dieser Unterscheidung identisch ist mit dem, was richtiger und bedeutsamer sonst und nebenher als Totalisiren ober als Realisiren eines Begriffs bezeichnet wird. Die Wahrheit endlich ist, daß wir es hier mit einer charafteristischen Eigenthümlichkeit gerade dieser ältesten Form des Systems zu Und sie rührt daher, diese Eigenthümlichkeit, daß thun haben. die mit den ersten Grundlagen des Systems nothwendig gesetzte Ibentität des philosophirenden und des absoluten, sich selbst entfaltenden Geistes, für jetzt noch nicht ausdrücklich in den Vorbergrund getreten war. In Beziehung auf die Frage über die Möglichkeit eines "absoluten Erkennens des Absoluten" oder über das Zusammenfallen des philosophischen Wissens und seines Inhalts verhält sich der Frankfurter Spstementwurf noch in einer gewissen Unbefangenheit und Inconsistenz. Ganz versenkt in die allgemeine Ibee des Shstems und in das Geschäft der Dialektik spielt Hegel noch unbesorgt mit jener Unterscheidung, die einen reellen Werth nicht in Anspruch nehmen kann und die, wenn sie auch ihrer Bequemlichkeit und ihres relativen guten Sinns wegen nie ganz verschwand, doch wesentlich zurücktreten mußte, nachdem sie in einer spätern Periode durch die umständliche Beweisführung der Phänomenologie als eine bloße Scheinunterscheidung ein für allemal war dargestellt worden.

Systems war schon die Gruppirung der bisherigen Kategorien, wenn wir sie mit der späteren Hegel'schen Logik vergleichen. Noch eigenthümlicher, noch abweichender von Letzterer erscheint dieselbe im Folgenden. Wir mögen nämlich vorstellen, daß die bisherigen vier Hauptkategorien: Qualität, Quantität, Quantum und Unendlichkeit unter der Gesammtüberschrift "Beziehung" zusammengruppirt waren. Die Wahrheit der Unendlichkeit soll nun "das Verhältniß", so lautet die

zweite Gesammtüberschrift. Dieses aber ist nach seiner unmittel= baren Begriffsbestimmtheit "Berhältniß bes Seins", und zwar erstens — durch Möglichkeit, Wirklichkeit, Nothwendigkeit hindurchverlaufend — Substantialitätsverhältniß, zweitens Causalitäts= verhältniß und brittens Verhältniß der Wechselwirkung. letteres wird der Uebergang in das "Berhältniß des Denkens" ober das Verhältniß von Allgemeinem und Besonderem vermit-Die einfachste Form dieses Verhältnisses ist der bestimmte Begriff. Die Realität des Begriffs ist das Urtheil. Die Dia= lektik des Urtheils, wie sie sich durch die verschiedenen Urtheils= formen hindurch vollzieht3, besteht im Werden des Urtheils zum Mit der so vollendeten Realisirung des Begriffs ist zugleich das Verhältniß des Seins wie das des Denkens gleich= gesetzt. Die Gleichheit beider Verhältnisse aber soll die in sich zurückgekehrte "Beziehung" sein, und sofort wird diese unter ber dritten Gesammtüberschrift: "Proportion" behandelt. Wir er= fahren, was Hegel unter dieser Bezeichnung verstand, wenn wir hören, daß ihr Begriff zunächst in der Definition seinen Aus= bruck habe, daß die Definition sich in der Eintheilung verwirk= liche, daß im Beweise endlich die Theilung der Construction zur Einheit der Definition zurückgeführt werde. Das beweisende Erkennen also ist der höchste Ausdruck für den Begriff der "Proportion". Es ist zugleich der letzte die ganze Logik abschließende und gipfelnde Begriff. Wiederum heißt es, daß alles bisherige Uebergehen des Begriffs in sein Anderswerden und die Zurücknahme dieses Anderswerdens unsere Reflexion gewesen sei, daß nun dagegen "die Reflexion sich selbst beschreibe". Und zwar wird diesmal diese Unterscheidung von unserem Systematiker nachdrücklicher urgirt. Sie begünstigt den Schein, als ob nuu erst die Form der Reflexion und deren Inhalt identisch gefaßt werden bürfe. Diese Auffassung ist es, welche für jett die Logik und die Metaphhsik als zwei geschiedene Wissen= schaften auftreten läßt. Beim Erkennen angelangt, ist bie Logik, "welche die Form bis zu ihrer absoluten Concretion con= struirte", an ihrem Ende angelangt. "Das Erkennen", heißt es, "als dieses Ansich, das sich aller Beziehung auf Anderes entzogen,

## Sechste Borlesung.

Rücklick auf den Gang der deutschen Philosophie vor Hegel.

Immer ist der Uebertritt aus der Berborgenheit privater Studien in die Deffentlichkeit des Lehramts und der Schriftsstellerei ein Schrift, der in dem Leben des Gelehrten und Schriftsstellers Epoche macht. Er war es doppelt und dreisach für Hegel. Denn es gab in literarisch=wissenschaftlicher Beziehung kaum einen Ort, auf dem man mehr dem Auge der Welt ausgesetzt gewesen wäre, als jene kleine Universitätsstadt an den Usern der Saale. Niemals, auf der anderen Seite, war ein großer, wissenschaftlicher Gedanke in so bescheidener Verborgensheit der Deffentlichkeit entgegengereift, als es mit diesem Hesgel'schen System der Fall war.

Es war ein glänzender, es war der glänzendste Moment, den das deutsche Geistesleben am Schlusse des vorigen Jahrstunderts erreicht hatte. Die Erinnerung an diesen glänzenden Woment, zugleich mit allen Eigenthümlichkeiten der mitwirkenden deutschen Lebensverhältnisse wird uns am lebendigsten vergegenswärtigt durch den Namen jener Universität, in deren Erhaltung und Ausstattung eine Reihe kleiner deutscher Fürsten sich theilte. Was im Mittelalter die Klöster gewesen, das waren jetzt für das protestantische Deutschland die Universitäten: die stillen Pflegestätten für Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Eine der absgelegensten und klösterlichsten unter ihnen, am fernsten von einem großen Welts oder Staatsleben und bennoch am berühmtesten

durch die Entfaltung geistiger Größe war Jena. Es war der eigentliche Mittelpunkt deutscher Literatur und Philosophie. Hier hatte Schiller ein Aspl gefunden und neben seiner bich= Thätigkeit eine Zeitlang Geschichte und Aesthetik docirt. An seiner Seite hatte Wilhelm v. Humboldt die Ideen gesammelt und ausgebilbet, die seiner nachmaligen praktischen und wissenschaftlichen Thätigkeit Halt und Glanz gaben. war gleichsam die zweite Residenz Göthe's, in die er sich zurückzog, so oft die Vollendung eines dichterischen Werkes größere Muße und einsamere Gemüthssammlung forderte. Hier hatte Reinhold den ersten Schritt gethan, um für den Gehalt der Kant'schen Philosophie eine einheitlichere und mehr spstematische Grundlage zu gewinnen. Hierher war, als Nachfolger Reinhold's, ein Mann berufen worden, dem es bei den Erhaltern der Universität keinen Eintrag that, daß er im Rufe eines Demagogen stand. In Jena erreichte Johann Gottlieb Fichte die Mittagshöhe seines philosophischen Ruhmes, hier kämpfte er mit den unwiderstehlichen Waffen des Geistes und des Charakters den Kampf gegen Unverstand, Seichtigkeit und Gemeinheit, hier endlich erlebte er und sein System jene Katastrophe, welche einen Wendepunkt in der Richtung der deutschen Philosophie überhaupt bezeichnet. Hier ebenso hatten unter bem zusammenwirkenden Einfluß der Fichteschen Wissenschaftslehre und der Göthe-Schiller'schen Poesie die Schlegel mit den Novalis und Tieck das Evangelium einer neuen Weltanschauung und einer neuen Dichtung verkündet und dem Wirken des romantischen Geistes in Wissenschaft und Kunst Bahn gebrochen. Hier endlich war Schelling aus dem Standpunkte der Fichte'schen Lehre unvermerkt in die Anschauungen dieses romantischen Kreises hinübergetreten und hatte eine naturphilosophische Lehre aufgestellt, welche die poetischen wie die wissenschaftlichen Tendenzen des Zeitalters in einer geistreichen Combination und unter den blendendsten For= men vereinigte.

So mannigfach und so bewegt war das geistige Leben von Jena in den letzten Decennien des 18. Jahrhunderts. Wohl hatte Hegel Ursache, sich vor dem "literarischen Saus" von

Jena zu scheuen. Denn seine eigne Entwicklung war in einer ganz andern Atmosphäre, auf ganz anderen und eigenthümlichen Wegen vor sich gegangen. Es ist wahr, keines der Elemente, die sich in Jena zusammendrängten und lebhaft durcheinanderbewegten, war seiner eigenen Geistesbildung geradezu fremd geblieben. Mit theilnehmenbem Gemüthe hatte er die Berke mserer Dichter gelesen. Er hatte sich in den Horen vor Allem an den äfthetischen Briefen Schiller's gelabt. Bon dem "Riefen" Fichte hatte ihm sein Freund Hölderlin von Jena aus Kunde gegeben, und das Studium der Bissenschaftslehre war nicht ohne Einfluß auf die Bildung seines eigenen Spftems geblieben. Schelling endlich war der vertraute Genosse seiner Jugend ge-Er hatte ihn nie aus ben Augen verloren, und Schelling's naturphilosophische Schriften waren es vorzugsweise, die er in Frankfurt neben dem Platon und Sextus Empiricus durch-Aber dennoch: etwas Anderes ist es, in einer isolirten Lage durch Relation und Lectüre sich mit den Fortschritten ber Literatur in einem gewissen Zusammenhange erhalten, und etwas Anderes, in der Bewegung dieses Fortschritts, in der lebendigen Strömung ber geiftigen Strebungen personlich mitteninne steben.

Ein Geist von der intellectuellen Kraft und Selbständigkeit wie der seinige konnte nicht so leicht durch eine Wirkung ans der Ferne in fremde Bahnen hinübergerissen werden. Die selbständige Anlage seines Geistes hatte sich unter der verhältnismäßigen Einsamkeit seiner Stellung noch entschiedener befestigen müssen. Biel tieser als der moderne, hatte der antike Geist auf ihn eingewirkt. Ein eigentlich Vertranter war er, trot aller Bekanntschaft mit den neueren literarisch-philosophischen Erscheinungen, doch nur mit dem Genins des hellenischen Alterthums. Der Stamm und das Mark seines Shstems war eben deshalb—wir haben uns davon siberzengt— aus antiker Wurzel erwachsen; beinahe völlig fremdartig und unvermittelt stand es neben denjenigen Schöpfungen des deutschen Geistes, welche eben damals in Blüthe standen und das Interesse der Zeitgenossen in Beschlag genommen hatten.

In der That also: wie die Uebersiedelung in ein fremdes

Land, in ein neues Klima und unter anders rebende Menschen war die Uebersiedelung Hegel's nach Jena. Nun mußte es sich zeigen, ob nicht etwa bennoch, trot bes abgelegenen und eigenthümlichen Ursprungs seiner Gebankenweise, die tieferliegende Stammesverwandtschaft mit dem Zeitgeiste und bessen Schöpfun= gen durchschlagen werde. Die Frage war, ob nicht Hegel bei seinem Eintritt in den Jenenser Rreis, bei seiner persönlichen Wiederbegegnung mit Schelling, selbst bedacht sein werbe, diese Berwandschaft in's Licht zu rücken, ob er nicht fühlen werbe, baß sein Spstem gleichsam einer Uebersetzung bedürfe, um denen verständlich zu sein, die an Kant, Fichte und Schelling ihre Schule durchgemacht hatten. Offenbar hievon hing es zunächst ab, ob die Hegelsche Weltanschauung Anerkennung und Wirkung finden könne, ober ob sie neben den classischen Systemen deutscher Philosophie etwa nur eine Rolle spielen werde, wie die Gedichte eines Hölberlin und Platen neben den Werken der Göthe und Schiller.

Eine Läuterung nun und Umwandelung der angedeuteten Art, eine Annäherung und Auseinandersetzung mit den eben herr= schenden Shstemen ging wirklich vor sich. Um aber diesen Häutungsprozeß, diese Epoche in der Geschichte der Hegel'schen Lehre begreifen zu können, sind auch wir genöthigt, einen Blick auf jene herrschenden Systeme und ihre Geschichte zu werfen. Als die getreuen Begleiter Hegel's befinden wir uns in einer ähnlichen Lage wie er, als er im Jahre 1801 in dem neuen Locale ein= traf. Wir haben bis jetzt fast nur die individuelle Entwickelung von Hegel's Geist und Ansichten in aller ihrer Eigenartigkeit ken= An dem Punkte angelangt, wo der in einsamer Höhe entsprungene, durch Klippen und Felsen sich mühsam Bahn brechende Fluß in ben großen, dem Ocean zufließenden Strom einmündet, können wir nicht umhin, an den Ufern dieses Stro= mes eine Strecke zurückzugehen, um auch ihn in seinem Lauf, seinen Windungen und seiner Beschaffenheit kennen zu lernen. Wir müssen versuchen, uns in Kurzem den Gang zu vergegenwärtigen, den seit Kant die deutsche Philosophie im Ganzen und Großen eingeschlagen hatte.

Um nun zunächst die entscheidende Wendung mit Wenigem

zu charakterisiren, welche burch Kant in ber mobernen Specula= tion eingetreten war, so bestand dieselbe in einer Wiederaufnahme und Vertiefung besjenigen Princips, welches durch Cartesius an die Spitze der gesammten neueren Philosophie gestellt worden Das erste Charakteristische der von Kant vollzogenen Re= form der Philosophie läßt sich in den formellen Ausdruck brin= gen: Er stürzte ben Dogmatismus, er begründete an Stelle desselben auf's Neue den Kriticismus des Philosophirens. Er zerstörte so viele vor ihm errichtete glänzende und imponirende Phantasiegebäude, so viele mit mehr ober weniger Consequenz in die Lust gebaute Spsteme der dichtenden Abstraction, und er brang barauf, daß allererst mit Gewissenhaftigkeit der Grund untersucht werde, auf welchem etwa in Zukunft die speculirende Vernunft versuchen könne, sich von Neuem, sei es eine bescheibene Wohnung, sei es einen königlichen Pallast herzurichten. Dieses formelle Verdienst des Alten vom Königsberge hing aber guf's Innigste mit seinem eigentlichen und, so zu sagen, materiel= ten Princip zusammen. Um nämlich die bisherigen Erkenntnißgebäude kritisiren zu können, kritisirte er das menschliche Erkennen selbst. Da er für die Kritik der Systeme nicht selbst wieder von einem Shstem ausgehen konnte, so nahm er seinen Standort in den Tiefen und auf dem Grunde des menschlichen Wesens, als der lebendigen Wurzel aller Shitematik. Er "isolirte die Phi= losophie in den Tiefen der menschlichen Brust", und suchte von diesem festen Punkte aus sich von Neuem über die Außenwelt und deren Zusammenhang, sowie über alle den menschlichen Geist am tiefsten interessirende Fragen zu orientiren. Er that für die Speculation was die Reformation für die Religion gethan hatte. Wie diese das Gemüthsverhältniß zu Gott aus erstarrter Aeußerlichkeit befreite und im lebendigen und gereinigten Glauben verinnerlichte, so brach Kant mit der Autorität des philosophischen Dogmatismus, so reformirte er das Verhältniß des erken= nenden Geistes zu den Objecten des Erkennens, so verimerlichte er den Prozeß der Wahrheit zu lebendiger Ueberzeugung. er that dies, indem er in der Analyse des menschlichen Geistes bis an den letzten unerschütterlichen Punkt, bis an das Ver=

mögen absoluter Selbstbestimmung und Autonomie vorbrang. An diesem Punkte sah er die höchste objective Bestimmtheit mit der subjectiven Freiheit völlig in Eins zusammenfallen. In der aus der Brust des Menschen heraufklingenden Stimme der Pflicht sah er das die ganze Welt beherrschende Sollen zusam= mengeknüpft mit dem absoluten Wollen und Können des Men= So wurde ihm das Gewissen zum festen Ankergrunde schen. seiner kritischen Forschung. So ließ er, ein philosophischer Co= pernicus, die ganze Welt der Objecte sich um das in seiner sitt= lichen Freiheit festgegründete Subject herumbewegen und machte dieses Subject zu der energischen Mitte, in welcher die Ahnung eines Jbeenreiches sich mit ter Gesetzgebung für das Reich ber Erscheinungen begegnet. Indem er die natürliche Welt an die Regeln des menschlichen Verstandes band, so stellte er sie mittel= bar: er stellte die Ideenwelt und die Geschichtswelt birect und unmittelbar unter bas Schema bes Moralismus.

Nicht lange, und diese durch Kant der deutschen Speculation ertheilte Richtung wurde durch Fichte zu ihrer äußersten, und zwar zu einer einseitigen Consequenz fortentwickelt. Es war ber durch die Rücksicht auf das Volkswohl mithestimmte Absolutismus Friedrich's des Großen, der sich in Kant's durch die Anerkennung des empirisch Gegebenen gemäßigte Lehre von dem absolut ge= bietenden Imperativ der Pflicht zu einem philosophischen Ausdruck zusammengenommen hatte. Es war ber scrupel= und rücksichts= lose Absolutismus der revolutionären Regierung Frankreichs, der in Fichte's Lehre von der unbedingten Alleinherrschaft des sich selbst bestimmenden Ich sein deutsches Gegenbild fand. Wenn Kant dem menschlichen Subjecte nur die Bestimmung, die Formung und Ordnung der objectiven Welt vindicirt hatte, so machte Fichte dieses Subject zum schöpferischen Princip der gesammten Welt des Denkens und Seins. Wenn Kant neben bem formgebenden Ich das unbekannte Substrat der Dinge als eines dem 3ch gegenüberliegenden Stoffes hatte bestehen lassen, so trat Fichte aus diesem Dualismus heraus und wies nach, daß die Erscheinung, sowohl nach ihrer Form wie nach ihrer Materie, nichts Anderes als ein Gebilde des menschlichen Geistes sei.

Mit dem Gedanken der Freiheit, der Thätigkeit, der Actuosität durchbrang er das Universum. Nicht zufrieden mit dem Supremat des menschlichen Selbstbewußtseins über die Dinge, verwanbelte er benselben in eine allmächtige Thrannis. Es giebt, sagte er, kein Sein, sondern nur Handeln. Die Ansicht der Dinge als seiender und gegebener ist eine Ansicht, die sich nur von der Schwäche, ber Zerstreutheit und Energielosigkeit ber Menschen herschreibt. Lediglich deshalb, weil die Menschen sich noch nicht zum vollen Gefühl ihrer Freiheit und absoluten Selbständigkeit erhoben haben, finden sie sich selbst nur im Vorstellen der Dinge, wird ihnen ihr Bild nur durch die Dinge wie durch einen Spiegel zugeworfen. Wer dagegen seiner Selbständigkeit und Unabhängigkeit von Allem, was außer ihm ist, sich bewußt ist, der bedarf der Dinge nicht zur Stütze seines Selbst, und kann sie nicht brauchen, weil sie jene Selbständigkeit aufheben und in leeren Schein verwandeln. Es war die Hypersthenie des Fichde'schen Charakters, die sich in diesen Sätzen aussprach, die ihn dahin führte, im Gegensatz zu der Meinung der Menge, im Widerspruch gegen ben einfachen und natürlichen Menschensinn, umgekehrt die Dinge als solche in einen leeren Schein oder, richtiger gesagt, in die bloße Erscheinung des sich aus sich selbst herausschauenden, sich vor sich selbst darstellenden und objectivi= renden Ich zu verwandeln. Das Ich bemnach, in seiner gesetzmäßigen Thätigkeit, als lebendiges Subject = Object, ist Geset= geber der Welt, weil es Schöpfer der Welt ist: dieses Ich ist Alles in Allem. -Auf der Spitze der fortwährend aus sich heraus- und in sich zurückwirkenden Lebendigkeit des menschlichen Ich bewegt sich und schwebt vor unserem Geiste vorüber die ganze Welt des Seins. Aber diese seiende und vorgestellte Welt ist nur eine unvollendete Form des Ich. Sie ist nur der Schatten dessen, was wir in Wahrheit sind, und wir sind in Wahrheit, was wir sein sollen. Das Wesen der Erscheinung ist nicht sie selbst, sondern das, was nach dem Gebot der Sittlichkeit aus ihr werden soll. Ihr Werth besteht lediglich barin, und Realität bekömmt sie nur badurch, daß sie als das "Material unserer Pflicht" betrachtet wird. Die reine Form unseres Ich mithin

realisirt sich nur in der Unendlichkeit der Zeit, in der durch das reine Wesen des Ich postulirten Verwandlung der sinnlichen in die moralische Welt. In der Arbeit der Geschichte, diese Verswandlung in immer größerer Annäherung herbeizusühren, in der unausbleiblichen aber gegenwartslosen Herstellung also des absoluten Ich besteht das Göttliche oder die moralische Westordnung. So war die großartige, die peinlich gespannte Anschauung, mit welcher Fichte den Geist der Zeitgenossen ergriff und erschütterte. Dem herrischen Ich gegenüber versant von der Höhe dieses kühenen und rücksichtslosen Idealismus die Würde und die Schönheit der sinnlichen Welt in ein Nichts.

Und fortgerissen num von der Größe und Erhabenheit sowie von der inneren Consequenz dieser Denkweise hatte der jugendsliche Schelling sich auf's Engste an die Fichte'sche Lehre angesschlossen. Im geraden Gegensatz zu seinem Freunde Hegel hatte er seine Studien "vor den Augen des Publicums gemacht". Ein Zwanzigjähriger war er als Commentator und Prophet der Wissenschaftslehre aufgetreten, hatte in einer Reihe von Aufsähen gegen den Dogmatismus der vorkantischen Speculation polemissirt, hatte für den Uebergang aus dem Kant'schen in das Fichte'sche Philosophiren immer neue Wendungen aussindig gemacht und laut und wiederholt seine Ueberzeugung verkündigt, daß es die Principien der Wissenschaftslehre seien, die alle Räthsel der Philosophie lösen würden.

Noch andere wissenschaftliche Motive indeß als die von Fichte so energisch ausgeführten, lagen in der Zeit und lagen im Umkreise der von Kant angestoßenen philosophischen Bewegung. Indem Kant nämlich neben den gesetzgebenden Formen des menschlichen Geistes zugleich dem empirischen Material des Denkens eine Stelle in seinem Shstem eingeräumt hatte, so hatte er nicht blos der absstracten Speculation, sondern ebenso den empirischen Wissenschaften einen neuen Impuls gegeben und sie zu neuer Fruchtbarkeit solliciztirt. In seinen Betrachtungen über den Bau des gestirnten Himzmels hatte er frühzeitig die Philosophie an die Grenze der beobsachtenden Naturwissenschaft gesührt: in seinen "Metaphhsischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft" hatte er noch später eine

mächtige Anregung und Grundlegung für eine wahrhaft wissenschaft= liche Behandlung der Natur gegeben. Während daher nach der Einen Seite Fichte die Kant'sche Lehre zu jener Anschammg zuge= spitt hatte, in der das Ich sich nichtachtend und terroristisch der Ratur gegenüberstellte, so keimte auf der anderen Seite aus demselben Boben ein neues Interesse und eine neue Regsamkeit auf dem Gebiete der Naturforschung. Neue Entdeckungen riefen neue Theorien, neue Hppothesen riefen neue Entdeckungen hervor. Am Ende des vorigen Jahrhunderts war es, wo jene Epoche der Naturwissenschaft begann, die durch so viele glänzende Namen bezeichnet ist und die heute weniger als je als abgelaufen betrachtet werben darf. Das Charakterijtische aber jener empirischen Anfänge war der lebendige und befruchtende Contact, in welchem dieselben mit der Wissenschaft der Abstraction standen. Gerade dieser Zustand der Dinge konnte nicht verfehlen, auf eine so erregbare und empfängliche Natur wie Schelling einen Einfluß zu üben. Hier von Fichte fortgerissen, fand er sich nicht minder von der neuen Bewegung ergriffen, die auf dem Gebiete der Physik, der Chemie, der Geologie und der Physiologie ausgebrochen war. Er fand sich in der Nothwendigkeit, Beides zu verbinden. Der Schärfe seines Geistes, der jugendlichen Begeisterung seines Sinnes mußte die kühne Paradoxie der Wissenschaftslehre imponiren: ber Poesie und Sinnlichkeit seiner Natur mußte es ebenso wie Göthe als ein Unrecht erscheinen, wenn er die Natur von Fichte nicht blos stiefmütterlich, sondern wegwerfend und thrannisch behandelt sah. Eine Jugendliebe überdies, noch älteren Datums als die Liebe zu Fichte, hatte ihn zu Spi= noza, dem am meisten dogmatischen und am meisten objectiven aller Denker hingeführt; seine erste größere Schrift war ein Bersuch gewesen, das Fichte'sche Ich nach dem Schema der Spinozistischen Substanz zu charakterisiren. Und so also traf er seine Wahl. Ohne der Fichte'schen Lehre von der Absolutie des Ich abtrünnig zu werben, fand er einen Ausweg, um doch zugleich der Natur ihr Recht widerfahren zu lassen. Es ist so, sagte er mit Fichte: der menschliche Geist ist es, welcher die Ratur erschafft und ihr das Gesetz giebt, das ganze unermeßliche

All ist nichts als eine Erscheinung unseres Selbst, ein aus uns herausgeschautes Bild unserer eigenen Intelligenz; aber eben weil es so ist, so ist es erlaubt, ja es ist Pflicht, das Wesen und die Geschichte der menschlichen Intelligenz an der Natur selbst zu studiren. Und, dies vorausgeschickt, warf er sich mit einem neuen Eifer, mit allen Kräften seiner fruchtbaren Phantasie und seines combinationslustigen Geistes auf die Darstellung der Natur als einer finnlichen und lebenbigen Illustration des Wesens der Intelligenz. In einer Reihe naturphilosophischer Schriften begann er die Natur nach ihren verschiedenen Entwickelungsstufen und Producten in beständigem Parallelismus mit den Stufen und Formen des menschlichen Bewußtseins zu behandeln. Immer zwar hielt er sich noch die Möglichkeit einer Zurückführung dieser Naturphilosophie auf die Principien des subjectiven Ibealismus offen, immer noch war er überzeugt, daß er mit Fichte an einer und derselben philosophischen Ausgabe arbeite: allein unversehens zugleich gewann ihm die für sich betrachtete Natur die Bedeutung eines selbständigen Objectes neben dem 3ch. Er gewöhnte sich baran, von dem die Natur producirenden Subject zu abstrahiren, er vergaß gleichsam, schwelgend in finnreichen Naturanschauungen, daß nach Fichte alle diese Herrlichkeit nur ein "matter Abglanz unseres eigenen in alle Ewigkeit hinaus zu entwickelnden Daseins" sei. Nicht lange, und er sprach von der Naturphilosophie als von dem "Spinozismus der Physik", in welchem die Natur als selbständig gesetzt werde. lange, und die Naturphilosophie ward von ihm als ein zweiter neben der eigentlichen Transscendentalphilosophie gleichberechtigter Zweig der Speculation vorgestellt. Die Transscendentalphilosophie hat das Reelle dem Ideellen unterzuordnen, die Naturphilo= sophie, umgekehrt, hat das Ideelle aus dem Reellen zu erklären. Beide Wissenschaften sind also eine einzige, nur durch die entgegengesetzte Richtung ihrer Aufgabe sich unterscheibende Wissenschaft. Beibe Richtungen, ferner, sind nicht nur gleich möglich, sonbern auch gleich nothwendig, und es kömmt daher Beiden im Shstem bes Wissens die gleiche Berechtigung zu.

Bis zu diesem Punkte hatte sich Schelling von der reinen und strengen Meinung Fichte's entfernt, bis zu diesem Punkte

war er mit dem Einen Fuße aus dem Kriticismus und dem Subjectivismus seines Lehrers hinausgeglitten, als seine philosophische Anschauungsweise endlich durch ein anderes Moment der beutschen Geistesbewegung auf einen noch anderen und wesentlich neuen Standpunkt hinübergedrängt wurde. Nicht als ob dieses Moment erst jetzt überhaupt an ihn herangetreten wäre. selbe war schon bei seinen naturphilosophischen Bemühungen mit im Spiele gewesen. Schon die "Jbeen zur Naturphilosophie" und die Schrift von der "Weltseele" waren von jenem poetischen Hanche durchzogen, welcher seit Kurzem die deutsche Geisteswelt überall erfrischte und belebte. In die Kümmerlichkeit unserer öffentlichen Verhältnisse, in die Armuth und Glanzlosigkeit, in die Unschönheit und Zerrissenheit des deutschen Lebens war ein Strahl aus der Vergangenheit des hellenischen Lebens gefallen. Endlich hatten die Studien der Philologen, hatte die Schulbeschäftigung mit dem Alterthum ihre Frucht getragen. Der von der Philosophie festgehaltene peinliche Dualismus von Jdee und Wirklichkeit schien in dem Reiche des Schönen sich zu lösen. Zwei mächtige Dichter standen auf, die in reichem und bewegtem Ge= müthe die Welt in sich trugen, die nach Fichte ewig nur werden, und nur durch die Zerstörung alles Schönen und Lebendigen werden sollte. Im Widerschein der Dichtung offenbarten sie diese Welt ihres Busens, bamit eine ganze Generation in dem Ge= fühl der Versöhnung und Befriedigung schwelgen könne. durch die edelsten und ergreifendsten Productionen war num auf einmal der Beweis geführt, daß nicht in der Gegenüberstellung, sondern in der Durchdringung des Geistigen und Natürlichen, daß in der Verschmelzung des Subjectiven und Objectiven, des Ideellen und Reellen das Höchste ergriffen werden könne. wie nun entzündeten sich an diesen Productionen, an dem Glanz dieser Literaturepoche die Geister! Eine neue Liebe für die Welt schöner Gestalten, ein neuer Enthusiasmus für Kunst und Dichtung, ein neuer Cultus für die poetisch angeschaute Natur, eine neue Schätzung bes Genius und ber bas Schöne in ihrem Schooße bergenden Phantasie erwachte in dem damaligen - Geschlechte. Hätte nur das Leben der Nation nicht in allzu grellem Widerspruch mit den Träumen ihrer Dichter gestanden; wäre nur die veutsche Wirklichkeit schöner und die schöne Dichtung realistischer gewesen; hätte nur ber Glaube unsrer Dichter von ben "Göttern Griechensands" loskommen und sich mit Idealen, dem Boden ber Heimath und ber Gegenwart entwachsen, erfüllen können! Geschlecht von Sterblichen hatte die Speise der Unsterblichen gekostet. Die Begeisterung wurde zu bacchischem Rausch und Tau-Nun auf einmal sollte die Kunst Alles in Allem sein. Nun auf einmal gab es auch im Leben und in der Wissenschaft kein höheres Gesetz als dasjenige, welches die dichterische Phan= tafie dictirte. Ja, unmittelbar auf dem Stamme unserer classischen Poesie erwuchs eine neue Poesie, welche, bodenlos im Gemüthe und bobenlos in der deutschen Wirklichkeit, sich bald in Gestaltlosigkeit und Phantastik verirrte. Einen kurzen Moment nur, und auf die Periode des classischen Aestheticismus war die Periode der Romantik gefolgt.

Unter dem Einfluß nun jener im Aesthetischen empfundenen Befriedigung, unter dem Einfluß dieses romantischen Geistes geschah es, daß auch die Philosophie aus ihren bisherigen Bahnen herausgeworfen wurde. Die Alleinherrschaft, welche Fichte für das Gesetz des Gewissens in Anspruch genommen hatte, wurde nun auf einmal für die künstlerische Genialität gefordert. In sichtbarer Verschmelzung der Ideen der Wissenschaftslehre und des neuen Kunstenthusiasmus predigte nunmehr Friedrich Schlegel im "Athenäum" und in der "Lucinde" die Lehre, daß aller Objectivität gegenüber bas geniale Ich bas absolut Berechtigte Wenn Fichte das Ich, welches im Sittengesetz seinen Schwerpunkt findet, zum Herrn über Alles proclamirt hatte, wenn Schiller den Ausspruch gewagt hatte, nur der Dichter allein sei der wahre Mensch, so verschmolz jetzt der "Doctrinär der Romantik" diese beiden Anschauungen, indem er sie beide carrifirte. Er predigte statt des Absolutismus der Moral und statt des Absolutismus schöner Menschennatur den Absolutismus ber genialen Individualität: er verkündete im Rausche der Romantik das Evangelium der "Ironie" und erhob die Willkür und die Phantasie auf den Thron des Absoluten.

Unter dem gleichen Einflusse der ästhetisch-romantischen Stimmung des Zeitalters schrieb Schleiermacher seine "Briefe über die Lucinde" und seine "Reben über die Religion". er ging von der Fichte'schen Wissenschaftslehre aus, aber auch er tränkte bas Fichte'sche Ich an bem Strome jener ästhetischen Befriedigung, welche das ganze Geschlecht durchdrungen batte. Bei ihm freilich verschmolz diese afthetische Stimmung, nach ber tiefen Aulage seiner Natur und nach ber Eigenartigkeit seiner Bildung, mit dem Gefühl der Frömmigkeit. Unter dem Namen ber Religion baher wies er auf jenes "Grundverhältniß des menschlichen Daseins" hin, in welchem bas Ich sich "Eins fühle mit dem Universum", in welchem der Gegensatz von Wissen und Thun, von Ich und Nicht-Ich, von Subjectivem und Objectivem schlechthin erloschen sei. In diese Einheit hieß er den Fichteschen Idealismus sich zurückversenken, damit ein neuer Realismus aus ihm hervorgehen könne, und in diesem Sinne forberte er eine Locke für die Manen des heiligen, verstoßenen Spinoza.

Allein alle diese und andere Versuche, im Anknüpfen an Fichte bem ästhetisch=romantischen Geiste ber Zeit einen Ausdruck zu geben, wurden in Schatten geworfen durch Schelling. In ihnen allen verrieth sich, reiner oder unreiner, die Tenbenz, bie Welt nicht länger blos als das Material der Pflicht, son= bern als ein Gegenbild ber Totalität des menschlichen Wesens zu messen, zu fassen und zu formen. Ihnen allen lag der Gedanke zu Grunde, jene Befriedigung, die man zunächst aus der Welt der Dichtung geschöpft hatte, zum universellen Geset, zum beherrschenden Schema des Lebens und der Wissenschaft zu erheben. Sie alle strebten nach einer höchsten Formel dafür, daß die Welt nicht auf bem Wege der Kritik, der Analyse und der Reflexion, sondern auf dem Wege der Production, der lebendigen Empfindung und der zusammenfassenden Anschauung zu verstehen sei. Sie alle wollten aus dem Dualismus des Subjectiven und des Objectiven, des Jeellen und des Reellen heraus. Und was sie alle angestrebt hatten, bas leistete in der wissenschaftlich wirksamsten Weise, das sprach in einer präcisesten Formel und mit bem glücklichen Griffe bes Genies ber Mann aus, welcher eben

beshalb der classische Philosoph der Romantik ist — sprach Schelling deutlich zuerst am Schlusse seines "Spstems des transscendentalen Idealismus" aus.

Noch einmal nämlich stellte sich Schelling in diesem Werke auf ben Fichte'schen Standpunkt. Er versuchte, wie das auch die Wissen= schaftslehre gethan hatte, eine pragmatische Geschichte des mensch= lichen Bewußtseins zu geben. Er sagte ausbrücklich, daß es sich um ein Gegenstück zu seinen Schriften über die Naturphilosophie handle, daß er hier benjenigen Gesichtspunkt wähle, auf welchem das Subjective als das erklärende Prius erscheine, und nur da= durch zunächst unterschied sich diese Schelling'sche von der Fichte'schen Wissenschaftslehre, daß sie den Parallelismus der Natur mit der Intelligenz beständig in Sicht behielt, daß sie in die Darstellung der Epochen des Bewußtseins zugleich eine Geschichte ber Entwickelungsstufen ber Natur verflocht. Sie ist übrigens auf den ersten fünftehalbhundert Seiten nichts Anderes, als ein mit faklicher Eleganz geschriebener Commentar ber Fichte'schen Ansicht. Sie zeigte demnach, wie das Ich, welches an sich selbst Subject-Ob= ject ist, im Erkennen sowohl wie im Handeln nach der Identität des Subjectiven und Objectiven strebt, aber in der That in alle Ewigkeit nur strebt. Sie zeigte, wie das Ich weder in der Natur noch in der Geschichte, weder als theoretisches noch als praktisches Ich seine reine Idce jemals völlig erreiche. Die Na= tur, hieß es, ist nur der unvollkommene Widerschein der im Ich existirenden idealen Welt; es bleibt in ihr ein beständiger Rest von Objectivität, ein Gegenüber, ein Anstoß auf die freie Idealität des Ich. Und ebenso auf der anderen Seite. Handeln, durch das immer wiederholte Aufgebot der sittlichen Freiheit, wird dies Gegenüber des Objectiven nie vollständig getilgt; im Uebergehen unserer Freiheit in die Erscheinungswelt verfällt dieselbe den Naturgesetzen; ihr reines Wesen, ihre abso= lute Identität bricht sich in dem harten Medium der Gegen= ständlichkeit. Um es mit Schelling's eigenen Worten zu sagen: der letzte Grund der Harmonie zwischen der Freiheit und dem Objectiven, wie er ideell im Ich enthalten ist, kann nie vollständig objectiv werden, wenn die Erscheinung der Freiheit bestehen soll;

auch die Geschichte ist nur eine in's Unendliche auslaufende Offenbarung des Absoluten; Gott ist nie, sondern er offenbart sich nur fortwährend, und der Mensch führt durch seine Geschichte einen fortgehenden Beweis von dem Dasein Gottes, einen Beweis, ber aber nur burch die ganze Geschichte vollendet sein könnte. Sie sehen: dies ist im Wesentlichen immer noch und von Neuem, nur in anderer Formulirung, die dualistische Kant-Fichte'sche Weltanschauung. Nur allerdings, dieser Dualismus wird von dem Verfasser des transscendentalen Idealismus lebhafter als solcher empfunden. Bestimmter als dies bei Kant der Fall war, mit drängenderem Gefühl als dies bei Fichte der Fall war, richtet sich sein Auge nach ber Perspective einer Har= monie zwischen Geist und Natur, zwischen Freiheit und Objec-Der Gedanke einer solchen Harmonie, wie sie in der reinen Ibealität des Ich enthalten ist, bilbet den schwebenden Grund, auf welchem die ganze Darstellung aufgetragen wird. Um diese Harmonie aber zu haben, muß immer wieder in das abstracte Ich zurückgegriffen werben. Als ein Objectives und Realisirtes, leider! erscheint dieselbe nimmer; sie erscheint in der Natur nur unter beständigen Einschränkungen, verschoben und wie in Nebel gehüllt: sie erscheint in der Geschichte nur als ein unendlich, ach! unendlich Werbenbes.

Wie aber? Bei diesem Leider sollte stehen geblieben werben? Nur der Philosoph sollte von dem Genusse und der unendlichen Befriedigung ausgeschlossen bleiben, welche gerade damals in Kunst und Dichtung jedem empfänglichen Gemüthe sich darbot? Gab nicht eben diese befriedigte und enthusiastische Stimmung der Zeitgenossen, gaben nicht eben die dichterischen Werke dieser Epoche den Wink, daß es eine Kraft im menschlichen Gemüth, einen Zustand des menschlichen Lebens, eine Existenz gebe, in welcher das reine Ich wirklich objectiv und realisirt, die Forderung einer erscheinenden Harmonie des Subjectiven und Objectiven wirklich erfüllt sei? Hatte nicht die dualistische Weltanschauung Kant's bereits im Hindurchgehen durch die Betrachtung des Schönen sich einer einheitlichen Anschauung genähert?<sup>1</sup> Hatte nicht schon Fichte von einer möglichen "ästhetischen Ansicht der Dinge" bedeutsame Winke gegeben? hatten nicht schon Schiller's ästhetische Briefe ausgeführt, wie die auseinandersgehenden Seiten der Menschennatur in der Production und in der Anschauung des Schönen sich einheitlich zusammenlegen?

In der That also, es war nichts Neues, es war nichts weniger als eine Entdeckung Schelling's, wenn auch er auf den letten Seiten des "Shstems des transscendentalen Idealismus" die Kunst für das "Allerheiligste" erklärte, "wo in ewiger und ursprünglicher Vereinigung gleichsam in Einer Flamme brennt, was in der Natur und Geschichte gesondert ist, und was im Le= ben und Handeln eberiso wie im Denken ewig sich fliehen muß." Es war nichts Neues, wenn nun die künstlerische Einbildungskraft und das Genie als die schöpferische Macht begriffen wurde, welche jene in Natur und Geschichte nie erscheinende Harmonie im Kunstwerk in sinnliche Realität übersetzt. Nicht neu war, ber Sache nach, der Satz, daß nur das Kunstwerk dasjenige zurückstrahle, was sonst durch Nichts reflectirt werde — eben jenes absolut Identische nämlich, welches die philosophische, die so ge= nannte intellectuelle Anschauung schon im Ich nur in der Spal= tung von Subject und Object ergreifen könne, daß die Kunst allein es sei, welcher das, was der Philosoph nur subjectiv dar= zustellen vermöge, mit allgemeiner Gültigkeit objectiv zu machen gelingen könne.

Dies, wie gesagt, war das Neue nicht. Aber neu allerstings war die methodische Continuität, in die diese Einsichten mit dem Ausgehen von dem Princip Fichte's gesetzt wurden. Neu ebenso, im Vergleich mit dem, was Kant, Fichte, Schiller und Wilhelm v. Humboldt gesagt hatten, und erinnernd vielmehr an die Denkweise der Schlegel, Novalis und Schleiermacher, — neu war der prophetisch=enthusiastische Ton, die in's Mystische aus=lausende Begeisterung, mit welcher Schelling diese Theorie der Kunst wiederholte und sie als den Schlußstein seines Systems des Idealismus proclamirte.

Und vortrefflich, in der That, wenn der Kunst durch jene methodische Ableitung ihre Bedeutung im ganzen Systeme des Wissens für alle Zukunft gewahrt, wenn dieser bei Kant ganz

im Hintergrunde gehaltene Punkt von nun an leuchtender in den Bordergrund trat! Vortrefflich, wenn es dabei geblieben wäre, wie Schelling jetzt aussprach, daß die Kunst "das ewige Organon und Document der Philosophie", daß sie "das Vorbild der Wissenschaft" sei; vortrefflich, wenn die in der Kunst offenbare Zusammenstimmung des Joeellen und Reellen, des Subjectiven und Objectiven hinsort als der Compaß des Handelns und des Forschens, als eine höchste regulative Idee behandelt worden wäre, an welcher sich die Wissenschaft immer wieder orientiren, das sittliche Handeln immer wieder für die Unendlichkeit seiner Aufgabe stärken und begeistern könne.

Aber anders der Verfasser des "transscendentalen Joealismus". Solche Bescheidenheit und solch mashaltender Bahrheitssinn fand in der romantischen Stimmung keinen Platz. Die
methodische Weisheit jenes Werkes schlug in Weissagung um.
Die Philosophie sammt allen Wissenschaften, so wurde nun auf
einmal in Consequenz jener Kunsttheorie behauptet, müsse "in
den allgemeinen Ocean der Poesie zurücksließen, von dem sie
ausgegangen". Nicht als eine einzelne, höchste Erscheinungsform
für das Verhältnis des Subjectiven und Objectiven, mit anderen Worten, dürse die Kunst stehen bleiben, sondern auch die
Wissenschaft müsse schlechthin in diese Form gegossen werden, die
Kunst das absolute Schema für die Anschauung des
Universums bilden.

Und Schelling war der Mann, diese seine Weissagung und Forderung, durch welche Keckheiten immer, wahr zu machen. Durch ihn zuerst that die Philosophie öffentlich jenen verhäng=nißvollen Schritt, durch den sie der Gewissenhaftigkeit der Wahr=heit entsagte und aus dem Kriticismus in einen neuen Dogma=tismus hinübertaumelte. Der Schluß des transscendentalen Ibealismus bezeichnet scharf und hell erkennbar die Grenze dieses Uebertritts, den Beginn einer großen und fast allgemeinen Apostasie von dem Protestantismus der wissenschaftlichen Gesinsmug. Während Schiller in echt kritischspuristischem Sinne dem Schönen keine andere Bestimmung vindicirte, als daß es die Witte des Lebens, der ewige Kanon und die Bildungsschule

des praktischen Handelns sei, während Wilhelm v. Humboldt der wissenschaftlichen Forschung nur die Regel einschärfte, die Betrachtung der phhsischen nie von der Betrachtung der moralischen Welt zu scheiben und stets ber Entbeckung ber Gesetze nachzustreben, welche, in beiden Welten herrschend, die höchste Verknüpfung bes Naturganzen vollenden 2, — während dessen stellte sich der Philosoph der Romantik mit einem kecken Sprunge an das Ziel eines unendlichen Forschungsweges und riß das ganze Universum mit Eins in die Eine ästhetische Anschauung hinein. geschah wie er gesagt: die Philosophie selbst ward Poesie. ästhetische Ansicht der Dinge hörte auf eine Ansicht zu sein, sie ward zur universellen und absoluten Form der wissenschaft= lichen Betrachtung gestempelt. Sie ward aus einer regulativen und orientirenden zu einer beherrschenden und constitutiven Idee erhoben. Sie hörte auf ein wegweisenber Gesichtspunkt zu sein, sie wurde ein aprioristisches Princip der Construction. Die alte Liebe zur Natur und der alte Spinozismus Schelling's verband sich mit ber gewonnenen Einsicht in, mit dem Enthusiasmus für das Schöne. Durch das Kunstwerk, das hatte er bewiesen, ist jener "ursprüngliche Grund aller Harmonie des Subjectiven und Objectiven", "aus dem Subjectiven völlig herausgebracht und ganz objectiv geworden" — da steht diese Identität, man kann sie sehen, hören, tasten! Da auf einmal, über diesem wunder= baren Anblick, schwinden der Kritik alle Sinne, und jede wissen= schaftliche Zurückhaltung erlischt. Alles, was überhaupt ist so wird alsbald nicht bewiesen, sondern behauptet — ist gleich= falls in einer solchen Harmonie und Identität beschlossen. Auch Natur und Geschichte strebt nicht nach bieser Identität, sondern sie stellen factisch dieselbe dar. Nicht mehr entweder von dem Subjectiven, ober aber von dem Objectiven wird ausgegangen, um das Eine aus dem Andern zu erklären; nicht mehr sind die Transscendental = und die Naturphilosophie die beiden gleichberechtigten, nur der Richtung nach entgegengesetzten Theile der Philosophie, welche ebendeshalb "niemals in Eins übergehen können", sondern es ist die absolute Identität des Subjectiven und Objectiven, in welcher Schelling nunmehr in der berühmten

"Darstellung meines Shstems" feststeht, und dieses Shstem wird von ihm als eben dasjenige bezeichnet, welches er immer schon bei der gesonderten Darstellung jener beiden Zweige der Philosophie im Auge gehabt habe. Mit anderen Worten: die ganze Welt ist besselben Stoffes und Wesens, derselben Form und Textur wie das Schöne. Die Harmonie von Subjectivem und Objectivem wird unter dem Namen des Absoluten zu dem metaphysischen Begriff umgeprägt, aus dem heraus sich Alles soll anschaun und begreifen lassen. Die ganze Welt, so wird kategorisch in der "Darstellung" behauptet, ist schlechthinige Einheit von Jbealität und Realität. Das höchste Gesetz für alles Sein ist das Gesetz der Jbentität. Das Gesammte, was ift, ist seinem Wesen nach die absolute Identität. So lautet, objectiv, die Formel der nunmehrigen Schelling'schen Philosophie. Und sie lautet subjectiv: der Philosoph philosophirt, indem er sich zum Universum verhält, wie der Künstler zu seinem Gegenstande, in= dem er der begreifenden Vernunft das ästhetische Auge einsetzt, indem er sich aus dem Standpunkt der Reflexion in den Standpunkt ber Production erhebt. Sein Organ ist die Fähigkeit des Dichters, nur Harmonie und Joentität zu erblicken. Das absolute Erkennen ist "intellectuelle Anschauung", d. h. die= jenige Anschamungsweise, welche sich auf wissenschaftlichem Gebiete so verhält, wie das künstlerische Genie im Produciren bes Aunstwerks. Geradezu spricht Schelling es aus, daß das echte Philosophiren, ganz wie das künstlerische Hervorbringen, eine Sache des Genies und folglich der besonderen Begabung sei. Die "Darstellung des Systems" selbst endlich ist der Beweis Unter dem Schein der strengen mathematischen Me= thode Spinoza's ist biese Darstellung nichts als eine philosophische Phantasie über das Eine Thema, daß das Universum unter dem Thous der Identität, d. h. des absoluten Aunstwerks stehe. Die Welt wird nicht erklärt noch erforscht, sondern aus der intellectuellen Anschauung heraus construirt; an die Stelle von Argumenten treten Bersicherungen; das Denken und Beweisen hinkt an der Krücke von Bildern und phantastischen Analogien einher.

## Siebente Borlesung.

## Der Anschluß an Schelling.

So war im Ganzen und Großen der Entwickelungsgang gewesen, welchen seit Kant die deutsche Philosophie genommen hatte. So war ihre letzte Wendung herbeigeführt worden, und so insbesondere war der Standpunkt, auf welchen Schelling sich um die Zeit gestellt hatte, als Hegel nach Jena kam. Ende Wärz 1800 hatte er sein "Spstem des transscendentalen Idea-lismus" vollendet. Schon hatte er den alten Jugendfreund des grüßt, schon mit ihm in einen lebhaften Gedankenaustausch sich eingelassen, als er im Ansang des Jahres 1801 für seine Zeitsschrift für speculative Physik die "Darstellung meines Spstems" schrieb.

Im Besitze eines gleichsalls schon weit ausgearbeiteten Spestems gesellte sich jetzt Hegel zu dem Freunde. Die Grundzüge, die Entstehungsweise, die allgemeine Beschaffenheit desselben ist uns noch frisch im Gedächtniß. Wie verhielt sich dieses apostryphe, in der Verborgenheit gewachsene System zu der Philosophie des Tages, wie zunächst und vor Allem verhielt es sich zu der damaligen Philosophie Schelling's?

Zwischen beiden, dies fällt auf den ersten Blick in die Ausgen, bestand eine nicht blos zufällige, sondern wesentliche Verswandtschaft. Beide hatten die kritische, von Kant in den Vorsbergrund gestellte Tendenz des Philosophirens mit einer dogmastischen vertauscht. Beide hatten den Faden zerrissen, mit dem noch Fichte alle Wahrheit an die unendliche Selbstgewisheit des

Ich angeknüpft hatte. Beibe hatten aufgehört, die menschliche Freiheit als die höchste Form und das höchste Gesetz zu betrachten, unter welches auch die erkennende Betrachtung bas ganze Weltall zu stellen habe. Endlich, Beide hatten ben Dualismus beseitigt, der an allen Punkten der Kant-Fichte'schen Philosophie immer wieder aufgetaucht und die Shstematisirung des Universums unmöglich gemacht hatte. Und noch größer, noch tiefer und noch positiver war die Uebereinstimmung. Beibe waren im Gegensatz zu der Fichte'schen Methode der Reflexion und Deduction dazu fortgeschritten, den Inbegriff ihrer Weltansicht in darstellender und bescriptiver Weise zu entwickeln. Beibe hatten, im Gegensatz zu dem subjectivistischen, "die Erscheinungswelt annihilirenden" Standpunkt, bem Gebiete der Natur eine lebhafte Theilnahme zugewandt, und Hegel wie Schelling hatten die Ergebnisse und die Ahndungen der neuen Naturwissenschaft zu einer Naturphilosophie verarbeitet. Beibe sahen in dem sinnlichen Universum nicht mehr den bloßen Reflex des "im Ich immanenten Lichts", sondern die Realisirung und die Manisestation eines Dritten, eines über das Subjective wie über das Objective übergreifenden metaphysischen Absoluten. Beider Philosophie war wieder, was weder die Kant'sche noch die Fichte'sche gewesen war: Beider Spstem endlich — und dieser Eine Punkt ein Shstem. ist weitaus der wichtigste, auf diesen Einen lassen sich alle übrigen reduciren, aus ihm alle übrigen sich erklären — Beiber Shstem beruhte in letzter Instanz auf berselben gemeinschaftlichen Grundlage, war beherrscht von dem Einen, bald bestimmter bald unbestimmter ausgesprochenen Gebanken: die Gesammtheit alles Seins ist wie ein Kunstwerk, bas All, b. h. bas Denken wie bas Hanbeln, die Natur wie die Geschichte, steht unter bem afthetischen Schema und trägt den Thpus absoluter Harmonie.

Allein wenden wir das Blatt, schärfen wir unsere Erinnerung, verstärken wir unsere Aufmerksamkeit! Zwischen Beiden bestanden offenbar nicht minder augenfällige, nicht minder entscheidende Differenzen.

Verschieden war zuerst der Weg, wodurch der Eine und der Andere auf diese übereinstimmende Weltanschauung war hin=

geführt worden. Nur ganz allmälig hatte sich Schelling von dem imponirenden Einfluß der Wissenschaftslehre emancipirt. Fortwährend war er bemüht gewesen, auch seine Naturphilosophie mit den Principien des subjectiven Idealismus in Einklang zu erhalten.<sup>2</sup> Alternirend war er von dem Gediete der Natur auf das Gediet der Intelligenz, und umgekehrt, hinübergetreten. Dem höchsten Rechte der Freiheit zu derogiren hatte seinem intellectuellen Gewissen keine geringen Kämpfe gekostet. Nur wie im Rausch und mit überraschender Plötlichkeit hatte er sich endlich auf den Standpunkt der absoluten Identität hinübergeschwungen, und selbst dabei, selbst in der Borrede zur "Darstellung" seines Spstems noch hatte er es für unmöglich erklärt, daß nicht Fichte in der Folge mit ihm übereinstimmen werde.<sup>3</sup>

Aber nichts von einem solchen Kampfe, einem solchen Tap= pen, einer solchen schwankenben Unentschiedenheit zeigt sich in dem Werben der Hegel'schen Ueberzeugungen. Bon dem Augen= blick an, wo er mit selbständigem Geist in die Wissenschaft eintritt, schwebt ihm ein Ibeal von Welt- und Lebensbetrachtung vor, das ihm zwar erst spät in der Form eines philosophischen Shstems gegenständlich wird, dessen Physiognomie aber bereits mit sicheren Zügen in jenen früh entworfenen Paraphrasen ber evangelischen Geschichte und ber theologischen Dogmen sichtbar wurde. Geist und Gemüth fest auf dieses Ideal gerichtet, geht er sicheren Schrittes auf sein Spstem zu, vermag weber die Kri= tik der Vernunft noch die Wissenschaftslehre ihm zu imponiren, ihn zu verwirren, ihn abzulenken ober schwankend zu machen. Zitternd, sprunghaft und eccentrisch, im Zickzack sich fortbewegend ist die Linie, welche Schelling beschreibt, ehe er sich in den Iden= titätspunkt hineinwirft: stätig, ununterbrochen, gerade und sicher gezogen die Bahn, auf welcher Hegel's Ueberzeugungen sich fort= bewegen, bis sie im Shstem sich fixiren.

Und was war es, was endlich und plötzlich dem unsicheren und abenteuerlichen Philosophiren Schelling's jene entscheidende Wendung gab, die ihn aus dem subjectiven und kritischen in den so genannten absoluten, wieder dogmatistischen Idealismus hin-

überschnellte? Möge es für immer unausgemacht bleiben, ob nicht die geschlossene, in einem bereits fertigen System beruhigte Ueberzeugtheit des Freundes dem leichterregten, zu einer Entscheibung gespannten Geiste Schelling's gleichsam den letzten Stoß gab, burch welchen alle in ihm bereit liegenden Elemente fich zu einer neuen Combination zusammenfügten. Man könnte versucht sein, auf die seltsame Hast hinzuweisen, mit welcher Schelling, unmittelbar nach den ersten Unterredungen mit dem Neuangekommenen, auf einmal mit einem neuen Systeme vor das Publicum trat, mit einem Spsteme, welches das in seiner letzten Schrift enthaltene in seinen Grundlagen aufhob, einem Systeme, welches er auch nur äußerlich zu vollenden sich nicht die Zeit nahm, welches mit dem Anspruch auftrat, das vollendete Resultat aller seiner vorangegangenen philosophischen Bemühungen zu sein, und welches doch die kläglichsten Spuren der Unreise und Uebereilung an der Stirn trägt. Sei dem jedoch wie ihm wolle; es ist dies in Wahrheit das Nebensächliche, und ein Anstoß ist kein Motiv. Wir haben das eigentliche Motiv jener in der Schelling'schen Denkweise eingetretenen Revolution kennen gelernt. Es war der ergreifende Einfluß unserer classischen Dichtungsepoche. Es war der ästhetische Enthusiasmus, der sich der Geister bemächtigt hatte, ber mit bem Schönen eine maaßlose Ibololatrie trieb, und das Gesetz des Schönen zum alleinigen und universellen Gesetz zu erheben brangte.

Aber nicht dies war das Element, in welchem Hegel sein Ideal ergriffen und es zum Shstem sormirt hatte. Das tiefste Motiv seiner Ueberzeugungen war die andächtige Berehrung des Schönen, wie es ihm in den Werken des Sophokles, Thukhdides und Platon eutzegengetreten war. Es war die Bewunderung jener harmonischen Bildung, jener echt menschlichen Sittlichkeit, die er in dem Staats und Geschichtsleben der Griechen zu er-blicken sich gewöhnt hatte. Nur erst von hier aus, nur in zweiter Linie hatte der wahlverwandte Geist ihn angesprochen, der, wie er in Franksurt sich ausdrückte, anch in den "Darstellungen der Natur und des Schicksals" durch große Dichter der Gegenwart sich rezte. Was also Schelling aus zweiter Hand,

bas hatte Hegel aus erster Hand bekommen. Die ästhetische Weltansicht Jenes hatte ben modernen, die ästhetische Weltansicht Dieses hatte den hellenischen Classicismus und Humanismus zur Die Ibentitätsphilosophie Schelling's steht eben= Grundlage. beshalb von Hause aus auf dem gleichen Niveau mit den Dichtungen der Novalis und Tieck, mit den philosophischen Belleitä= ten der Schlegel und Schleiermacher: sie steht auf den Schultern und ist eine Nachgeburt der Göthe-Schiller'schen Poesie. Philosophie Hegel's in ihrer ursprünglichen Erscheinungsform ist dagegen eine selbständige Frucht philologischer Studien und Lecture: sie ist ein Seitenstück zu den auf gleichem Boben erwachsenen Dichtungen der Göthe und Schiller, ein philosophischer Versuch der Erneuerung der Antike, wie diese Dichtungen ein poeti= scher Versuch waren; sie ist, um es anders zu sagen, von vor= wiegend classischer, das Schelling'sche Shstem von vorwiegend romantischer Abkunft.

Und so verschieden num nach den Bedingungen und Motiven ihrer Entstehung, so verschieden waren beide Systeme nach
ihrem Charakter, nach Form und Inhalt. Schelling, zuerst, da
er die ganze Entwickelung der modernen Speculation seit Kant
als ein Ergriffener, als Schüler, Bekenner und Commentator
mitgemacht hatte, Schelling hatte diese Entwickelung hinter sich,
er hatte sie abgestoßen, er hatte sie fallen lassen. Die
Kant'sche Kritik der Vernunst, das Princip und die Methode
der Wissenschaftslehre hat nur noch die Bedeutung eines Ueberwundenen für ihn, seit er das Universum aus dem Identitätsstandpunkte heraus construirt. In besonderen Schriften, in ebensoviel abgethanen Stadien seines speculativen Lebenslauses, hat er
seinen Kantianismus und Fichtianismus zu den Acten gegeben.
Es ist jetzt das Borbild des Spinozismus, an das er sich in
seinem neuen Systeme sast ausschließlich anlehnt.

Aber nicht so bei Hegel. Auf jener ibealen Grundanschaumng, die ihm seit früher Zeit in der Seele lebt, hat sich fortwährend zugleich der Einfluß abgespiegelt, den das Studium Kant's, Fichte's und weiterhin auch der Schelling'schen Naturphilosophie auf ihn ausgeübt hat. Der reine und ächte Kriticismus des vorschelling'schen Philosophirens ist kaum vorübergehend sein Eredo gewesen; fast unmitteldar ist die Anschauungsweise der kritischen Philosophie von seinem Joeale absorbirt worden, um mit diesem zu einem Neuen zu verschmelzen. Er hat
den Kantianismus wie den Fichtianismus gleichsam undewußt zu
Momenten seines Shstems gemacht, und in der Bildung dieses
Shstems haben jene Gedankenweisen selbst die Farde seines
Ideals erhalten. Nicht anders als im Shsteme selbst sindet er
sich mit ihnen ab. Indem dieses Shstem das Universum in
eine bestimmte Form bringt, so ergreift, so construirt, so verbaut und verwerthet es zugleich das Gedankenmaterial der
Kant'schen Kritiken und der Fichte'schen Wissenschaftslehre.

Dies, wie gesagt, zuerst. Aber durchgreifender noch sind die weiteren Differenzen. Beide Männer betrachten und zeigen das Universum wesentlich vom ästhetischen Gesichtspunkt. Aber der ästhetische Gesichtspunkt Schelling's ist ein anderer als der ästhetische Gesichtspunkt Hegel's. Beide unterscheiden sich in dieser Beziehung durchaus gemäß dem Ursprung ihrer Ueberzeugungen. Es ist die moderne Auffassung, welche den Einen, es ist die antike, welche ben Andern leitet. Bei Schelling das über= wiegende Interesse an dem subjectiven Ursprung des Kunst= Das Kunstwerk ist ihm vor Allem ein Genieproduct. Er begreift es, er schätzt es nur, sofern er sich die Genesis besselben, das Zusammenwirken von Freiheit und Nothwendigkeit, von Bewußtem und Bewußtlosem objectivirt vorstellt. Er über= trägt diese Anschauung unmittelbar auf das Universum. geniale Construction besselben tritt in den Vordergrund, die wirkliche Bergegenwärtigung des Alls dagegen, als eines objectiven Schönen tritt zurück. Er zeichnet die Welt nicht sowohl nach bem Modell und aus der Empfindung des Kunstwerks selbst, als nach einer für das Wesen der Kunst zuvor entbeckten, abstracten Charakteristik. Er hat diese Charakteristik endlich von der einseitigen Erscheinung der vom Gesammtleben der Nation getrennten poetischen Production abstrahirt: er zeichnet die Welt nicht sowohl nach bem Schema bes lebendigen, als bes gemachten, in der aparten Sphäre künstlerischen Thuns zur Erscheinung

kommenden Schönen. Dahingegen bei Hegel die allerobjectivste Auffassung des universellen Kunstwerks. Die objectiven Züge, durch welche ein schönes Werk sich als solches hervorhebt, charakterisiren das von ihm spstematisirte Jbeal. Die Welt ist ihm vor Allem schöne, lebendige Gestalt. Ihr Wesen ist Leben und Harmonie, Zusammenstimmung ber Theile zum Ganzen. ist eine plastische Erscheinung, beren Inneres Geist, beren Aeußeres Regelmäßigkeit und Symmetrie ist. Nicht von der Analyse des Wesens der Kunst, sondern von der unmittelbaren Empfin= bung, von dem Wollen des Schönen, von einem ästhetischen Instinct und von ästhetischer Gesinnung wird er geleitet. Er hat sich diese Gesinnung in dem Verkehr mit einem Geschlechte erworben, in welchem die künstlerische Production mit der gesammten nationalen Existenz auf's Innigste zusammenhing. Er zeichnet die Welt nicht sowohl nach einer abstracten Formel für das Wesen des Kunstwerks, als nach dem vollen Sinn schönen Lebens. ästhetische Gesinnung ist ebendeshalb bei ihm zugleich religiöse, historische, überhaupt realistische Gesinnung. Ein Werk, aus dieser Gediegenheit der Motive entsprungen, läßt den Werkmeister selbst nur wenig zum Vorschein kommen. Nicht der Standpunkt, son= bern die Leistung, nicht die Stizze des Spstems, sondern das Spstem in seiner Fertigkeit und seiner bis in's Detail gehenden Ausarbeitung ist die Hauptsache und soll durch sich selbst Bewunberung und Ueberzeugung bewirken.

Und mit dem Einen endlich wie mit dem Andern hängt eine dritte und letzte Differenz zusammen. Sehen weil so die ästhetische Ansicht Schelling's ist und eben weil er so unmittelbar aus der Schule der nächstvorangegangenen Spsteme auf seinen neuen Standpunkt hinübergetreten ist, so hat er vor Hegel den Vorzug, diesen Standpunkt schärfer und principieller pointiren zu können. Sein Spstem hat einen Namen, und wir wissen bestimmt, was es will. Es ist nach seinem Werden aus den früheren Spstemen und nach seinem eignen Principe von vollkommener Durchsichtigkeit. Die ästhetische Ansicht des Universsums giebt sich bei ihm eine Formel, — um so leichter verständslich, wenn wir auf die vorausgegangenen Ansichten zurücklicken.

Dies Spstem heißt das Joentitätsspstem. Es stellt an seine Spitze den Satz, daß Alles in der absoluten "Indisserenz des Subjectiven und Objectiven" beschlossen sei. Es nennt diese Indisserenz die Vernunft oder das Absolute, und ist sofort bemüht, aus diesem Absoluten die ganze Welt des Geistes und der Ratur zu construiren.

Auch das Hegel'sche Shstem hat einen einheitlichen Halt an der Bestimmung des Absoluten als "Geist". Auch der Gang des Hegel'schen Shitems hat eine Regel an dem Anderswerben und dem Wiederzurücksehren aus dem Anders. Allein noch hat das Ganze seinen Charafter nicht zu seinem Namen gemacht. Roch ist die Regel der Dialektik nicht zur Formel gestempelt. Jener Charakter tritt nicht zu Anfang, sonbern erst in der Mitte hervor. Diese Regel ist burch wechselnbe andere Formeln verdeckt und durch eine Fülle andrer Motive gekreuzt. Beides steht im Zusammenhang mit ben nächstvorausgegangenen Spstemen; aber dieser Zusammenhang ist weder ausgesprochen noch auf ben ersten Blick zu erkennen. Wenn uns dies Hegel'sche System mit den an sich völlig unverständlichen Bezeichnungen: Beziehung, Berhältniß, Proportion, entgegentritt, so finden wir uns anfangs mehr verblüfft, als aufgeklärt. Wenn es uns bei den logischen Kategorien: Qualität, Quantität u. s. w. aufnimmt, so wissen wir zunächst weder, woher der Strom der sogleich beginnenden Dialektik entsprungen ist, noch wohin er uns tragen soll. Nur durch die eingehendste Analyse kommen wir dahinter, um was es sich eigentlich handelt, — und vielleicht, daß selbst eine solche Analyse uns kaum zum Ziele geführt haben würde, wenn nicht anderweitige und gelegentliche Aussprüche des Spftematikers uns im Voraus in den allgemeinen Sinn seines philosophischen Werkes eingeweiht, in die Anschauung des Weltalls, als einer "schönen Totalität", als eines fich selbst auslegenden Beistes, uns batten Einsicht gewinnen lassen.

Je größer nun und folgenschwerer diese Differenzen waren, um so weniger läßt sich annehmen, daß Hegel auch nur anfangs dieselben übersehen haben sollte. Insbesondere die mangelhafte Durch bildung des Identitätsspstems mußte derzenige ja wohl

auf den ersten Blick erkennen, der seinerseits ein fast vollständig burchgearbeitetes Spstem von verwandter Tendenz im Pulte hatte. Gerade diese verwandte Tendenz indeß, gerade die Gemeinsamkeit der Grundanschauung mußte das zuerst Durchschlagende sein. Es handelte sich vorerst, der kritischen Philosophie gegenüber, mehr um den Standpunkt der neuen Weltansicht, als um deren Ausführung, mehr um bas Princip, als um bas Shitem. Hegel Anfänger: er bedurfte eines Anknüpfungspunktes, ein war eines Bobens, auf ben er seine Wirksamkeit allererst gründen könne. Mehr als bas. Er mußte bie Wichtigkeit eines Namens, eines Zeichens, einer Formel zum Behufe des Verständlichwerbens fühlen; er mußte fühlen, daß es einer Brücke bedürfe, um die Ueberzeugungen der Menschen von Kant und Fichte hinweg zu seiner Philosophie hinüber zu führen. Er selbst hatte an ein solches Formuliren und Brückeschlagen bisher wenig gedacht. Er fand Beibes und sand einen bequemen Exponenten für ben Sinn auch seines Spstems bei Schelling. Gleichviel baher, mit welchem Grade von Bewußtheit —: genug, er abstrahirte zu= nächst von Allem, was ihn schon jetzt von Schelling hätte scheiden können; die erste Thatsache, von welcher wir in dem nun beginnenden neuen Entwickelungsstadium unseres Philosophen Act zu nehmen haben, ist die, daß er die Schelling'sche Philoso= phie mit der seinigen identificirte, daß er kein Bedenken trug, die eigne, selbstgewonnene Ueberzeugung in den bequemen, einfachen und burchsichtigen Formeln des Schelling'schen Ibentitäts= shstems auszubrücken. Nicht, als ob er in das Verhältniß eines Schülers ober Nachbeters zu dem jüngeren Freunde getreten wäre. Sehr energisch protestirte er dagegen, als die "Stuttgarter Allgemeine Zeitung" schrieb, Schelling habe sich aus seinem Bater= lande einen rüstigen Vorfechter nach Jena geholt und durch diesen dem staumenden Publikum kund gethan, daß auch Fichte tief unter seinen Ansichten stehe. 4 Er protestirte bagegen mit vollem Recht und aus dem guten Bewußtsein seiner Selbständigkeit heraus; aber nicht zu verwundern war es auf der andern Seite, wenn von Weitem sein Verhältniß zu Schelling als bas einer solchen dienenden Ritterschaft aufgefaßt wurde. Nicht zu

verwundern war es, wenn solche Urtheile sich an die Schrift anknüpften, mit welcher Hegel so eben debütirt hatte, an die in der Mitte des Jahres 1801 erschienene: "Differenz des Fichte's schen und Schelling'schen Systems der Philosophie".<sup>5</sup>

In dieser Schrift nämlich, dem Resultate des selbständigsten Denkens und der durchgebildetsten Ueberzeugung, nimmt Hegel auch entfernt nicht die Miene an, als ob auch er ein eignes Shstem besitze. Mit jener ihm eigenen reinen Sachlichkeit und mit dem völligsten und dem völlig unaffectirten Absehen von seiner eignen Person erklärt er mit bürren Worten die Schelling'sche Philosophie für die wahre und für diejenige, welche sich über ben mangelhaften Standpunkt der Fichte'schen zu dem allein richtigen und höchsten erhoben habe. Es fällt ihm nicht ein, etwa auch an dem Schelling'schen Standpunkt sofort wieder kritteln oder seine eignen Correcturen anbringen zu wollen. Er ist in dieser Schrift, wenn man will, Schelling'scher als Schelling; benn wenn dieser noch von einem möglichen Wieder= zusammentreffen mit Fichte gesprochen hatte, so hebt bagegen Hegel den specifischen Unterschied der beiden Systeme hervor und zeigt, durch welche Kluft beibe von einander getrennt seien. Die Philosophie des Letztern ist ihm der Maakstab für die Beurtheilung des Erstern. Die Darstellung des wahren philosophischen Standpunkts fällt ihm unmittelbar zusammen mit ber Darstellung des Schelling'schen Standpunkts, und er giebt diesen letztern durchaus in der Fassung und mit den Worten seines Urhebers wieder. An dem Wege, den Schelling genommen, um von Fichte hinwegzukommen, demonstrirt er den Weg, den die Philosophie überhaupt nehmen müsse, an dem Schelling'schen System demonstrirt er, was die philosophische Wissenschaft überhaupt leisten Der wahre Standpunkt ber Speculation, so setzt er auseinander, sei der der absoluten Identität des Subjectiven und des Objectiven. Um diesen Standpunkt vollkommen durchzuführen, musse sowohl das Subject oder die Intelligenz, wie das Object oder die Natur, im Absoluten, musse jenes wie dieses als Subject=Object gesetzt werden. So sei nun jedes für sich fähig, der Gegenstand einer besondern Wissenschaft zu sein. Um

der wahren Identität willen aber, in welche sowohl Subject wie Object gesett werbe, sei ber verschiebene Standpunkt dieser beiden Wissenschaften, der Transscendental= und der Naturphilosophie, tein widersprechender. In Beiden werde Ein und dasselbe in den nothwendigen Formen seiner Existenz construirt. In jeder seien beide Pole, der des Erkennens und der des Seins; beide also hätten auch ben Indifferenzpunkt in sich, nur sei in dem einen Spstem der Pol des Ideellen, in dem andern der Pol des Reellen überwiegend. So drückte Hegel in der "Differenz" sich Schelling selbst hätte sich nicht anders ausbrücken können. Ja, Jener hatte dadurch die zerstreuten Aeußerungen, das unsichere Herüber und Hinüber Schelling's allererst bündig, verständ= lich und zusammenhängend gemacht. Er hatte einfach und oft worttreu die Philosophie seines Freundes dem Publikum verdol= metscht, aber so geschickt und gut, daß die Uebersetzung viel ein= leuchtender war als das Original. So gut hatte er sie verdol= metscht, daß — ich zweifle keinen Augenblick daran — ber Autor selbst erst aus der Uebersetzung den eigentlichen Stand und die Tragweite seiner Ansichten mit vollkommener Klarheit erfannt hat.6

Bei einem solchen Entgegenkommen nun, da Hegel in Schelling's Shstem wesentlich sein eigenes erkannte, Schelling durch Jenen sich nicht blos verstanden, sondern wesentlich gefördert sah, so konnte es nicht fehlen, daß sich zwischen Beiden das beste Ein= vernehmen bildete. Ihre Interessen, ihr Philosophiren, ihre Wirksamkeit wuchs völlig in Eins zusammen. Es war recht eigentlich ein Compagniegeschäft, das sie entrirten und bei dem fie beibe zu gewinnen hoffen durften. Die alten Freunde verbündeten sich, indem der Jüngere seine Firma, und der Neuangekommene ein unverächtliches Gedankencapital und eine außer= orbentliche Thätigkeit hergab. Das Identitätssystem, von Hegel als "absoluter Ibealismus", im Unterschiede von Fichte's sub= jectivem Idealismus proclamirt, hieß nun auch wohl "unsere" Philosophie, und es kam fortan nur darauf an, derselben eine möglichst ausgebreitete Kundschaft zu verschaffen und der Concurrenz sowohl der älteren als so vieler neu etablirter Häuser

mit Erfolg entgegenzutreten. Dies konnte geschehen durch gemeinschaftliche Katheberwirksamkeit. Gerade auf dem Katheber feierte Schelling durch die imponirende Eleganz und Feierlichkeit seines Vortrags die größten Triumphe. Auch Hegel machte Anstalt zu dieser lebendigen Propaganda. Die Dissertation pro licentia docendi war inzwischen fertig geworben. Auch sie bezeichnete ihn als einen Genossen des Schelling'schen Philosophirens. Es war ein Kapitel aus der Naturphilosophie, ein Bersuch, die Kepler'schen Gesetze ber Gestalt der Planetenbahn und der Geschwindigkeit der Bewegung der Planeten a priori zu entwickeln — ein Versuch, welcher freilich nicht zum Besten glückte. Denn die Schlußbemerkung wenigstens ber Dissertatio de orbitis planetarum<sup>7</sup>, wo in Beziehung auf die Abstände der Planeten vermuthet wurde, daß die alte im Platonischen Timäus aufgestellte Zahlenreihe die richtige, und daß daher zwischen der vierten und fünften Stelle kein weiterer Planet zu besideriren sei diese Bemerkung war unglücklicher Weise durch die Entbeckung ber Ceres bereits widerlegt, als Hegel sie niederschrieb! Wie dem jedoch sei: naturphilosophisch waren zum Theil auch die Thesen, durch deren Vertheidigung Hegel sich am 27. August 1801 in das Docentenrecht eindisputirte. Ganz gewiß, daß es damals auch in Jena hieß: ein Schellingianer habe sich habilitirt, und kein Zweifel konnte über bas Verhältniß beiber Männer übrig bleiben, als der Neuhabilitirte für den Winter von 1801 auf 1802 an= fündigte, daß er communiter cum excellentissimo Schellingio ein philosophisches Disputatorium leiten werde.

Allein nicht nur, daß aus diesem Disputatorium nichts wurde: Hegel's Schwerfälligkeit hinderte ihn überhaupt an Kathedersuccessen, und selbst Schelling war viel mehr auf die große literarische Wirksamkeit aus. Er hatte bisher schon Buch auf Buch drucken lassen. Er hielt jetzt seine berühmten Borlesungen über die Methode des akademischen Studiums, mit der Absicht, ein Buch daraus zu machen. Er hatte ferner seit einem Jahre sich der journalistischen Propaganda, namentlich für die naturphilosophische Seite seiner Philosophie zugewandt. Er hatte zwei Bände einer Zeitschrift sür speculative Physik herausgegeben

und ließ nach einer kurzen Pause die Fortsetzung davon unter dem Titel einer "Neuen Zeitschrift für speculative Physik" erscheinen. Der journalistische Weg, in ber That, war der geeignetste, um einer neuen Richtung Bahn zu brechen, welche in fortwährender Kampsbereitschaft die Mißverstehenden zurechtweisen, die Gegner widerlegen, die Geneigten heranziehen, überhaupt aber Auch die neue Schelling= sich reben machen mußte. Hegel'sche Philosophie mußte ihr eigenes Organ haben: man kam über die gemeinschaftliche Herausgabe eines solchen überein, und so liegen die beiden 1802 bei Cotta erschienenen Bände des "fritischen Journals der Philosophie, herausgegeben von Wilh. Joseph Schelling und Georg Wilh. Hegel", als bas sprechenbste Denkmal ber vollkommenen wissenschaftlichen und persön= lichen Union vor uns, welche damals zwischen den zwei, später so weit getrennten Männern bestand. Es war die innigste Union, und es war überdies darauf abgesehen, sie als solche erscheinen zu lassen. Beide Herausgeber wollten nicht als zwei, sondern als Ein Mann vor das Publicum treten. Wie Göthe und Schiller die Xenien herausgegeben hatten, ohne das aus gemeinschaftlicher Arbeit und gemeinschaftlicher Denkweise entstandene Epigrammengut zu scheiden, so schickten jetzt Schelling und Hegel ihre Xenien, gleichfalls ohne Namensunterschrift unter den einzelnen Auffätzen, in die Welt. Es waren wirklich, wie wir uns bald überzeugen werden, Xenien, noch bitterer und schärfer als jene poetischen, aber auch die Gemeinsamkeit ihres Ursprungs war bei einigen so eclatant wie dort, auch sie wurden zum Theil ein Kreuz ber Chorizonten und der Anlaß zu dem allerseltsamsten Eigen= thumsstreit. Es ist hier nicht ber Ort, in diesen Streit kritisch einzugehen, wie er namentlich in Beziehung auf den im britten Heft des ersten Bandes abgedruckten Aufsatz: "Ueber das Verhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt" geführt worben ist. Genug, daß die Möglichkeit eines solchen Streites für die Innigkeit der geistigen und persönlichen Beziehungen der beiben Philosophen in den Jahren 1801 bis 1803 einen Beweis abgiebt, gleich schlagend, wenn der Jrrthum auf Seiten Schel= ling's, ober wenn er, wie wir mit Bestimmtheit glauben, auf

Seiten der den Ruhm ihres Meisters übereifrig vertretenden Schüler Hegel's ist. 8 Es giebt ein erfreulicheres Document ber damaligen durch wissenschaftliche Bande befestigten Freundschaft der beiden Landsleute! Noch ein anderes Paar ardowr oundeλοσοφούντων hatte sich damals aufgethan. Reinhold, der Borgänger Fichte's in Jena, hatte, nach ber weibischen Schwäche und Bestimmbarkeit seiner Natur, eine wunderliche philosophische Carrière burchgemacht. Ursprünglich in einem Jesuitencollegium erzogen, bann in das Collegium der Barnabiten eingetreten, war er endlich durch das Studium der Philosophie dahin gebracht worden, seinem Orden und seinem Baterlande zu entfliehen. Er hatte sich dann zuerst der Herber'schen Would-be- und Winkel-Philosophie gegen Kant angenommen. Er war dann in den "Briefen über die Kantische Philosophie" als Dolmetscher ber Kritik ber reinen Bernunft aufgetreten. Er war zu einer eignen "Theorie des menschlichen Borstellungsvermögens" fortgeschritten, um die Kant'sche Philosophie principieller zu begründen. Er war später durch die imponirende Gewalt der Fichte'schen Wissenschaftslehre fortgerissen worden. Er war auch aus bieser Ueberzeugung wieder herausgefallen und war nun neuerdings durch ein philosophirendes Subject, Namens Barbili, bergeftalt in's Schlepptau genommen, daß er mit diesem zusammen eine "letzte oder allerletzte" Revolution der Philosophie verkündete. Unglücklicherweise war dieses neueste Gemächt eines angeblichen Shitems nichts weiter als eine aus Migverstand und geistiger Paupertät, aus Dünkel und Originalitätssucht entsprungene, aus den Abfällen fremder Gedanken zusammengeflickte Nachbildung des Fichte=Schelling'schen Idealismus. Schon Hegel baber hatte in seiner ersten Schrift den armen Reinhold sehr unsanft angefaßt und mit gewichtigen Schlägen zu Boben gestreckt; auch Schelling hatte in dem Vorwort zu seiner "Darstellung meines Shstems" diese "Reinholdigkeit", wie er sich ausbrückte, in einer langen Anmerkung sehr unhold abgefertigt. Jest nun aber standen Zwei gegen Zwei. Das "kritische Journal der Philosophie" eröffnete mit einem Gespräch zwischen dem Berfasser des absoluten Identitätsspitems und einem Freunde. Reinhold und

Bardili bildeten ben Gegenstand dieses Gesprächs, welches die von Friedrich Schlegel in der Lucinde apotheosirte "göttliche Grobheit" auf das Gebiet der philosophischen Kritik übertrug. schrieben war ber köstliche Dialog von Schelling; benn nur Schelling verstand es, die souverane Virtuosität des Schimpfens mit allem Glanz ber Diction, mit ber Miene und bem Ton ber Bornehmheit zu verbinden. Geschrieben also war dieser Dialog, der die "exemplarische Dummheit dieses communen Volks", das "triviale und in seiner Trivialität verbrannte Gehirn" der Bar= bili und Reinhold verhöhnte, — geschrieben war er von Schel= ling, aber gehalten, offenbar, von ihm und Hegel. Denn wirklich ein gehaltener Dialog war es. So wirklich, wie wir es hier lesen, verkehrten und verhandelten die beiden Freunde mit Die Gemeinsamkeit ihrer Interessen, die Ueberein= stimmung ihrer Denkweise, die ganze Art ihres philosophischen Conversirens tritt uns in diesem Gespräch in einem lebendigen Bilde vor Augen.

Einen etwas anderen Einbruck freilich empfangen wir, wenn wir ben Gesammtinhalt bes philosophischen Journals überblicken. Wie dasselbe jett, zugleich mit der späteren Entwickelung des Einen und des Anderen der beiden Freunde vor uns liegt, so kann uns die Verbindung Hegel's mit Schelling nicht wohl anders erscheinen, als wie Cäsar's Verbindung mit Bibulus, wie Napo= leon's Verbindung mit Siepes. Drei Viertheile des ganzen Journals sind notorisch von dem zweiten Redacteur geschrieben. Drei Viertheile dieses Journals sind wahrhaft bedeutend und ein Schatz ber tiefsinnigsten, gebankenvollsten Erörterungen; ein viertes Viertheil enthält theils Wiederholungen alter Schelling'= scher Aeußerungen, theils eine Reihe von mehr oder weniger geistreichen Einfällen, von polemischen Plänkeleien, von roman= tisch-genialen Grobheiten und eleganten Uebermüthigkeiten —: dieses vierte Biertel ist notorisch das Eigenthum des ersten Re= bacteurs. Schelling wandte seine eigentliche literarische Thätig= keit in dieser Zeit seiner "Neuen Zeitschrift" zu. Die Natur= philosophie war es, wo er allein zu dominiren gedachte, während er die Philosophie im Ganzen überwiegend der Sorge und dem

Eifer seines Freundes und Landsmanns überließ — eine Theislung der Gewalten, die bald genug um so mehr zu seinem Nachtheil ausschlug, als er auch auf dem Gebiete der speculativen Physik die alte Energie und vor Allem das frühere Gleichgewicht zwischen Phantasie und Denkkraft einzubüßen begann. Sein Geist war, nachdem er durch die Berührung mit Hegel noch einmal aufgestammt war, in sichtbarer Descendenz, während Hezgel's Geist noch fortwährend im Erstarken begriffen war.

Allein die Wahrheit ist andererseits, wie sehr auch thatsächlich die Leistungen Hegel's die seines Freundes bereits 1802
überboten: Hegel selbst läßt für jett noch niemals das Gefühl seiner Präponderanz durchblicken. Er legte factisch, es ist
wahr, schon jett die Grundlage seines späteren Primats, aber er
begann zu herrschen, nur, indem er arbeitete, und er arbeitete
in dem alleinigen Sinn, daß er mit Schelling durchaus an demselben Strange ziehe und daß er mit seiner Sache die Sache
Schelling's — die Eine Sache der Philosophie und des absoluten Jbealismus fördere.

## Achte Borlesung.

Fortsetzung. Vollendung des Spstementwurfs unter Schelling'schem Einfluß, oder das "Spstem der Sittlichkeit".

Bielmehr aber: wie immer es mit dem Primate Hegel's über Schelling schon damals stehen mochte, — in Einem Punkte sah Hegel von den vorhandenen Differenzen nicht blos ab, machte er nicht blos von seinem Uebergewichte keinen Gebrauch, sondern in Einem Punkte war er zunächst der Ueberwältigte. Eine Punkt war die Form. Daß die Form des Schelling'schen Philosophirens einen Einfluß auf ihn ausübte, dem er mit aller Gediegenheit seiner eigenen Ansichten nicht zu widerstehen im Stanbe war, daß er sich in dieser Beziehung nicht etwa nur aus Zweckmäßigkeitsgründen accommodirte, dafür liegt ein un= widersprechliches Zeugniß vor. Es liegt vor in der Art und Weise, in welcher er zu den in Frankfurt entworfenen Theilen seines Shstems — zur Logik, Metaphhsik und Phhsik — als einen dritten Theil die Ethik hinzufügte. Für das Winter= semester des Jahres 1802 hatte er eine Vorlesung über Naturrecht angekündigt. Ohne Zweifel für diese Vorlesung arbeitete er jett in einem zweiundzwanzig Bogen starken Manuscript das "Spstem der Sittlichkeit" aus.1

Hegel's eigenste Richtung und seine ganze Selbständigkeit, es ist wahr, spricht sich in dem Versuche aus, der neuen Philosophie ein Gebiet zu erobern, für welches Schelling, weder damals noch später, ein Interesse bezeigte. An der Natur war bem Letteren, an bem geschichtlichen und staatlichen Leben war bem Ersteren ber Sinn für Realität am meisten aufgegangen. Das jetzt entstehenbe "Spstem der Sittlichkeit" war ein Seitenstück, es war das philosophische Complement zu der nach dem Lüneviller Frieden vollendeten publicistischen Schrift über die Verfassung Deutschlands. Nur hier erst konnte sich die durch die Logik und Metaphysik und durch die Naturphilosophie hindurchgehende Tendenz der "Realisirung der Begriffe" vollenden und bewähren. Auch ohne Schelling würde dieser dritte Theil des ganzen Spstems, auf welchen die beiden früheren, als auf ihren nothwendigen Abschluß und als auf ihre Wahrheit hindwiesen, zu Stande gekommen sein.

Ganz, ferner, wie wir es nach allem Früheren erwarten müssen, sind die Grundanschauungen, auf denen diese Hegel'sche Ethik sich aufbaut. Von jener genialen Auffassung bes Sitt= lichen, zu welcher innerhalb der romantischen Kreise, bei Schlegel und Schleiermacher, die Opposition gegen den kategorischen Imperativ geführt hatte, von dieser Auffassung, welcher Schel= ling schwerlich seinen Tribut zu zahlen vermieden hätte, findet sich bei Hegel keine Spur. Nur eine Spur eben findet sich von jener reineren und ebleren, allein wesentlich subjectivistischen Correctur, welche Schiller an der Moral der fritischen Philosophie anzubringen versucht hatte. Die Hegel'sche Ethik ruht statt bessen auf demselben Grunde, welcher der unterste und letzte Grund seiner ganzen Denkweise, ber unterste und letzte Grund auch sei= ner Naturphilosophie war. Sie ruht auf der Anschauung des sittlichen Lebens der classischen Bölker: ihr Charakter trägt durch und durch die Farbe des griechischen Alterthums. Sie ist, um die ganze Wahrheit zu sagen, ihrem Inhalt nach, eine Beschreibung, ihrer philosophischen Form nach, eine Absolutisirung des privaten und des öffentlichen, des socialen, des künstlerischen und des religiösen Lebens der Griechen. Von dem Hauch dieses Lebens durchweht, hatte Hegel früher sich auch in den Sinn des Christenthums hineinzufinden vermocht. Er hatte später nach bem Modell jenes Lebens die abstracten Begriffe ästhetisch, lebendig und realistisch zu machen versucht. Er hatte nach phthagoräisch-platonischer Ansicht die Natur als einen Kosmos und als ein beseeltes Wesen bargestellt. Er lenkt jetzt zu dem Boden selbst, aus dem sich jene Begriffsbehandlung und diese Naturdarstellung erhoben, zurück; er ruht jetzt, am Ende seines Spstems, bei der Wirklichkeit aus, deren Widerschein und Product blos in den bisherigen Theilen zum Vorschein gekommen Seine Philosophie endet, indem sie gleichsam aufhört, war. Philosophie zu sein, indem sie ihre Begriffswelt in die wirkliche, in jene bestimmte vergangene Geschichtswelt auflöst, der in den Gebanken der Gegenwart, mittelst einer neuen Ansicht von den Denkformen, von dem Uebersinnlichen und von dem Natürlichen eine doch nur ibeale Präsenz von Neuem konnte errungen werben.

Daß es wirklich so ist, dies erhellt zunächst und vor Allem baraus, daß dies Spstem der Sittlichkeit nicht etwa bestimmt ist, ein Theil bessen zu sein, wofür wir nach ben Frankfurter Anfängen den Titel "Geistesphilosophie" zu erwarten berechtigt waren, sondern wesentlich — ich sage wesentlich — diese Geistes= philosophie selbst. Denn dafür zwar, daß bei einer Gesammtdarstellung des ganzen Systems unser Systematiker nicht schon jest für nöthig befunden haben würde, vor dem "sittlichen" den später sogenannten "subjectiven Geist", also Anthropologie und Psychologie abzuhandeln — dafür allerdings liegt kein anderer Beweis vor, als die Erwägung, daß er diesen subjectiven Geist schon in der "Metaphhsik der Subjectivität" konnte abgehandelt zu haben glauben. Es liegt voller Beweis dafür vor, daß er nicht etwa über und nach dem sittlichen Geiste schon jetzt in Kunst, Religion und Philosophie eine noch höhere Manifestation und Realisation des absoluten Geistes ober den "absolut=absoluten" Geist erblickte. Für jetzt vielmehr war ihm die reale Realisation des absoluten Geistes im sittlichen Gesammtleben die schlechthin wahre und höchste Realisation dieses Geistes; der sittliche Geist war ihm ber absolut=absolute. So mußte es nach dem innersten Motive ber Hegel'schen Denkweise, und so mußte es nach der substantiellen Idee seiner Philosophie sein. Jenes Motiv war die Wiederherstellung des antiken Lebensgehalts. Mit jenem Ibee war die Realisirung des blos Gedachten. Baym, Begel u. f. Beit.

Motiv freilich und mit dieser Jbee stand das Motiv ber Hegelschen Zeit und die formelle Beschaffenheit der Berwirklichung dieser Ibee in Widerspruch. Mit Nothwendigkeit scheiterte die Wieberherstellung bes antiken Lebens an ben Lebensbebingungen der modernen Zeit. Mit Nothwendigkeit mußte ebendeshalb diese Wieberherstellung in die idealistische Form, in die Form der Bhilosophie, sich flüchten, und mit Nothwendigkeit mußte nunmehr biese Form ihre eigene Berechtigung baburch retten, daß sie in letter Justanz sich selbst, b. h. bas Denken, für eine noch wahrere Realisirung bes Gebachten erklärte, als die, welche bas Gebachte in der sittlichen Wirklichkeit des Staats empfängt. Bei biesem Resultat angelangt, mußte sie mit gleicher Nothwendigkeit wieder zu dem entgegengesetzten Resultat, zu der Behauptung des vielmehr absoluten Charakters ber Sittlichkeit und bes Staates zurückgeworfen werden: allein einen Ausweg aus biesem Cirkel gab es schlechterdings nicht. Die Hegel'sche Philosophie ist in sich dieser, auf ihrem eigenen Boben unlösbare Widerspruch: Es ist Einer berjenigen Widersprüche, die in der Hegel'schen Schule unvermeidlich jene Differenzen hervorrufen mußten, welche, ausgekämpft, die Auflösung des Spstems und weiterhin die Einsicht bedeuten, daß hinter die Grundlagen dieses Systems zurückgegangen und statt ihrer andre gesucht werden mussen. Hegel selbst kömmt dieser Widerspruch in einer zwiefachen Thatsache zum Vorschein. Wir werden später sehen, daß sich Degel bis zuletzt alternirend bald für die Absolutheit des im Staat objectiv und real, bald für die Absolutheit des in Kunft, Religion und Philosophie "absolut" d. h. ideal erscheinenden absoluten Geistes entscheidet. Wir lernen für jett, daß von dieser boppelten Entscheidung die letztere überhaupt die spätere war und daß er im Jahre 1802, in der ersten Frische seiner philosophischen Conception, mit bem sittlichen Geiste am wahren und wirklichen Schlusse ber von ihm unternommenen Realisation ber Gebankenwelt angelangt sein wollte.

Es liegt, sage ich, für diese letztere Thatsache voller Beweis vor. Ausbrücklich und unmißverständlich wird die sittliche Wirklichkeit des Staatslebens in unserem Manuscript als das

absolut=Absolute und geradezu als das "Göttliche" charakterisirt, über das die Philosophie nichts Höheres denken könne. Der Verfasser schildert die "Sittlickkeit" wie Schelling am Schluß seines "Shstems bes transscendentalen Idealismus" die Kunst geschildert hatte. In der Sittlichkeit allein ist der unendliche Begriff schlechthin Eins mit dem Wesen des Individuums und dieses in der ihm gemäßen Form als wahre Intelligenz vorhanden. Hier ist mehr als in der Kunst, in der Religion und der Philosophie. Denn die Objectivität des Individuums ist hier "nicht für ein künstliches Bewußtsein, für sich, mit Aufhebung der empirischen Anschauung, und für die intellectuelle Anschauung, sondern die intellectuelle Anschauung ist burch bie Sittlichkeit und in ihr allein eine reale; die Augen des Geistes und die leiblichen Augen fallen vollkommen zusammen; der Natur nach sieht der Mann Fleisch von seinem Fleisch im Weibe, ber Sittlichkeit nach allein Geift von seinem Geist in dem sittlichen Wesen, und durch das-In der Sittlickfeit, heißt es weiter, ist das Individuum auf eine ewige Weise; es ist hier nicht das Individuelle, welches handelt, sondern "ber allgemeine absolute Geist in ihm", und hier daher ist "die Ansicht der Philosophie von der Welt und der Nothwendigkeit, nach welcher alle Dinge in Gott sind, und keine Einzelnheit ist, für das empirische Bewußtsein voll= kommen realisirt." Doch es ist im Verlaufe und vor Allem am Schlusse des Manuscripts, daß Hegel auch ausdrücklich auf das Berhältniß der Religion zur Sittlichkeit zu sprechen kömmt. Die Religion eines im Staate sich sittlich auslebenden Volkes ist nichts anderes, als die Anschauung seiner eigenen Göttlichkeit. Das Einssein des Einzelnen mit dem Ganzen im Staat "ift die Göttlichkeit des Volkes", und dieses Allgemeine, welches die Besonderheit schlechthin mit sich vereinigt hat, "in der ideellen Form ber Besonderheit angeschaut, ist der Gott des Volkes". Die Vollendung aber der Sittlichkeit besteht in der Zurückziehung dieser Anschammasform in die Realität des sittlichen Lebens. "Je mehr" — so wird in voller Uebereinstimmung mit den ehemaligen Betrachtungen über ben Unterschied ber christlichen von ber classischen Religion gesagt 2 — "je mehr ein Volk Eins mit sich

selbst, ber Natur und Sittlichkeit wird, besto mehr nimmt es das Göttliche in sich und verliert an der ihm widerstehenden Religion." Es ist die Kant'sche Priorität der praktischen Vernunft vor der Idee der Gottheit, welche sich bei Hegel vermöge ber realistischen und concreten Tendenz seiner Philosophie in die Priorität der national = politischen Sittlickkeit verwandelt hat. Die Wahrheit der praktischen Vernunft, so steht er in dieser Beziehung zu Kant, ist die concrete, im Staatsleben sich realisirende Sittlichkeit. Und diese Lehre hat andrerseits eine nahe Verwandtschaft zu einer anderen, von nachhegel'schem Datum. Das wahre Wesen Gottes ist das Wesen des Menschen, sagt Feuerbach. Das wahre Wesen Gottes, sagt Hegel, ist das Wesen der vollendeten Politie. Es war ja der eigentlichste Sinn unseres Philosophen, die Religion, mit ihrer das Endliche und Unendliche einigenden Energie, seiner Philosophie principiell einzuverleiben, die Reflexion burch und durch mit der versöhnen= den Kraft der Religion zu durchdringen. Er hatte freilich dann wieder gesagt, daß die Philosophie mit der Religion aufhören müsse. Es besteht freilich factisch ein incommensurables Berhältniß zwischen Reflexion und Frömmigkeit. Auch jetzt daher steigt am äußersten Rande des mit der "Sittlichkeit" sich schließenden Spstems unabweisbar die Idee des Göttlichen auf. Allein das Charakteristische bes gegenwärtigen Stadiums besteht in dem an= gestrengten Bersuche, diese Ibee immer wieder in bie Objectivität bes sittlichen Geistes zurückzubie= gen. Nur andeutungsweise kömmt dies Verhältniß in bem Ent= wurf des "Spstems der Sittlichkeit", es kömmt vollständiger und instructiver in den Hegel'schen Vorlesungen zur Erscheinung, die sich unmittelbar an jenen Entwurf anlehnten.3 Der Uebergang, welchen Hegel am Schlusse bieser Vorlesungen von der vollendet realisirten Jdee des absoluten Geistes, von der Idee der Sittlichkeit macht, ist zunächst schlechterbings kein philoso= phischer mehr, sondern lediglich ein historischer. Religion eines Volkes, setzt er auseinander, ist durchaus und nur bas Spiegelbild seines national=politischen Gesammtzustandes; sein Gott ist der Maakstab für den Grad der Göttlichkeit des

Volles, oder für den Grad, bis zu welchem die Idee der Sittlichkeit in ihm entwickelt ist. Aber die Sittlichkeit der alten Gemeinwesen ging zu Grunde. Die Einheit des Geistes mit seiner Realität zerriß. Die Naturreligion, welche der ideelle Ausbruck dieser Einheit gewesen, ging unter. Eine Religion wurde nunmehr zum Surrogat für die im sittlichen Leben der Bölker verloren gegangene Einheit von Geist und Natur. Aus dem in die Zerrissenheit und den Schmerz über dieselbe am tiefsten versenkten Volke ging das Christenthum hervor. Im bloßen Glauben an die Göttlichkeit Eines Menschen concentrirte sich ideell die in der Wirklichkeit verlorene Realität des sittlichen Geistes. Sofort jedoch war die Wiederherstellung dieser Realität die Aufgabe ber neuen Religion. Die Natur und die Wirklichkeit erhielt also eine neue Weihe. Allein diese Weihe kömmt ihr von einem Aeußeren. "Die ganze geistige Sphäre ist nicht aus eignem Grund und Boben in die geistige Region emporgestiegen. Diese idealische Sphäre bildet ein regelloses, abenteuerliches Reich aus ber Zufälligkeit aller Geschichten und der Phantasie aller Völker und Klimate zusammengegangen, ohne Bedeutung und Wahrheit für die Natur, die ihm unterworfen wird, sowie ohne daß der Geist der Individuen eines Volkes sein Recht darin behauptete; er ist ohne eigen= thümliche Phantasie, sowie ohne eigenthümliche Weihe." Im Protestantismus sofort kömmt das Bewußtsein über dies Verhältniß zum Durchbruch. Durch die Philosophie erhält nun allererst "die Vernunft ihre Lebendigkeit und die Natur ihren Geist zurück". Eine neue Religion aber wird erst möglich sein, wenn die höchste Idee dieser Philosophie realisirt sein wird. Sie wird wieder, wie im Alterthum, auf dem Boden des real existirenden Göttlichen, auf dem Boden einer vollendeten sittlichen Politie erwachsen; sie wird möglich sein — so lauten die eigenen Worte Hegel's — "wenn es ein freies Volk geben und die Vernunft ihre Realität als einen sittlichen Geist wiedergefunden haben wird, der die Kühnheit haben kann, auf eignem Boden und aus eigner Majestät sich seine religiöse Gestalt zu nehmen."

Auf classischer Grundlage aber beruht nicht allein diese

Absolutisirung des "sittlichen Geistes", sondern ebenso die spe= cielle Fassung besselben. Wie die Religion zu einem bloßen Appendix der Sittlichkeit, so wird die individuelle Sittlichkeit und ebenso das Recht lediglich in der umschließenden und über= greifenden Sittlichkeit des staatlichen Gesammtlebens gewürdigt. So eben war es im griechischen Alterthum und in ber Ethik bes Platon und Aristoteles. Nur im Staate bekanntlich vermochte Platon sich die vollendete Sittlichkeit zu denken; um in großen und leserlichen Zügen das Bild der Gerechtigkeit zu erblicken, construirte er seine ideale Republik, übertrug er die Idee har= monischer schöner Menschlichkeit auf den Organismus der Stände und auf deren geordnetes Zusammenwirken im politischen Gemeinleben. Nur im harmonisch geglieberten Staate erblickt ganz ebenso Hegel das Bild der absoluten Sittlichkeit. Er kennt die Tugend schlechterbings nur in ihrer Beziehung auf Staat unb Vaterland. Es ist im Grunde die Idee von Staat und Vaterland, die in diesem "System der Sittlichkeit" an die Stelle des kategorischen Imperativs und des Gewissens tritt. Dem Aristoteles spricht er es nach, daß das Ganze eher ist als die Theile und daß in der wahren Sittlichkeit das Individuum seine Bebeutung ausschließlich in der Substanz des Staates hat. Dem Platon folgt er in der ständischen Gliederung nicht blos bes Staates sonbern auch der Tugenden. Ja, er folgt dem Platon bis in die Einzelheiten und in die specifischen Eigen= thümlichkeiten von bessen politischer Anschauung. Mit beinahe vollständigem Bergessen der Verhältnisse des modernen Staats= lebens entwirft er einen Jbealstaat, der nicht blos nach dem Muster, sondern fast über der Schabsone des Platonischen gezeichnet ist. Wie der Platonische so hat auch der Hegel'sche Staat drei Stände. Es ist wunderlich, daß sich ber Beamten= sohn, ber Angehörige eines beutschen Kleinstaats, zu bemselben Aristokratismus bekennt wie der Nachkomme des Kodrus und Solon in dem demokratisch aufgelösten Staate von Attika. ist vielleicht noch wunderlicher, in einer Staatslehre aus dem An= fang bes neunzehnten Jahrhunderts die Forderung zu lesen, daß die absolute Regierung und die Gesetzgebung in den Händen der "Alten

und der Priester sein müsse", daß diese Regierung "das unmittelbare Priesterthum des Allerhöchsten sei, in dessen Heiligthum sie mit ihm Rath gepflogen, und seine Offenbarungen erhalten hat."

Das Wunderlichste, nichts besto weniger, folgt erst. selbe Mann, welcher in dieser Weise platonisirte, hatte nur eben erst die Feber aus der Hand gelegt, um für sein eigenes Bater= land eine Staatseinrichtung zu fordern — doch was sage ich? um überhaupt einen Staatsbegriff aufzustellen, ber fast in allen Stüden bas birecte Gegentheil von bem jest construirten war. Von Allem, was in dem "Spstem der Sittlichkeit" als zum Wesen eines wahren Staates nothwendig beducirt wird, war in der "Kritik der Verfassung Deutschlands", da, wo der Berfasser "ben Begriff bes Staates" auseinanbergesett, einzig und allein das Bestehen einer obersten Staatsgewalt und einer gemein= samen Wehre hervorgehoben worden. Ausbrücklich war dies allein als nothwendig, alles Uebrige als etwas "Zufälliges und verhältnismäßig Gleichgültiges" bezeichnet worden. Es ist nach bieser Darstellung nicht eben unerläßlich, daß ein "Volk" die Grundlage Auch eine "Menge" mag sich zu einem bes Staates bilbe. Staate verbinden. Was im Alterthum, was für die Republiken von Rom und Athen die erste Bedingung staatlicher Organisation war, ist es mit Nichten in unserer Zeit. Mag heutzutage immerhin ein loser ober auch gar kein Zusammenhang in Rücksicht auf Sitten, Bildung und Sprache stattfinden: Geist und Kunst der Regierung und der Organisation wird dergleichen Berschiedenheiten zu überwältigen im Stande sein. Zu dem Aufälligen und Gleichgültigen gehört es, ob das Gewalthabende Einer ober Mehrere, ob dieser Eine ober die Mehreren zu die= ser Majestät geboren ober gewählt werden. Gleichgültig ist es, ob unter den Unterworfenen Gleichförmigkeit oder Ungleichför= migkeit der bürgerlichen Rechte besteht. "Daß Ein Staat unter seinen Unterthanen Leibeigne, Bürger, freie Ebelleute und Für= sten, die selbst wieder Unterthanen haben, zähle, daß die Berhältnisse dieser besonderen Stände selbst wieder nicht rein, sonbern in mendlichen Modificationen existiren, hindert eine Menge ebensowenig baran, eine Staatsgewalt zu bilden, als daß die besondern geographischen Glieder Provinzen von verschiedenen Beziehungen auf das innere Staatsrecht ansmachen ". Gleichgültig ferner ist der Charakter der gesetzgebenden Gewalt, der Charafter der Gerichtshöfe, die Form der Verwaltung, das Spstem der Abgaben und der bürgerlichen Einrichtungen. dies ist noch nicht Alles. Nicht genug, daß diese Dinge für das Wesen bes Staates gleichgültig sind: es ist im Gegentheil nothwendig, daß der Staat sich mit einer obersten Aufsicht über die angeführten Seiten ber inneren Verhältnisse seiner Angehörigen begnüge; es gehört im Gegentheil zum Wesen bes Staates, daß die Staatsgewalt, indem sie für ihre Bedürfnisse und ihren Gang gesichert ist, der eignen Thätigkeit der Staatsbürger einen möglichst großen freien Spielraum lasse. Es ist dies nothwendig und wesentlich: denn "diese Freiheit ist an sich selbst heilig"; es ist nicht blos nothwendig und wesentlich, sondern auch nützlich: benn die richtigste Berechnung des Nutens ist diejenige, die "auf die Lebendigkeit, den zufriedenen Geist, auf das freie und sich achtende Selbstgefühl" ber Glieber des Staates geht. unterscheiden also", so resumirt sich unser Publicist selbst, "nicht nur das schlechthin Nothwendige, was in der Hand der Staats gewalt liegen und unmittelbar durch sie bestimmt werden muß, und das zwar in der gesellschaftlichen Verbindung eines Volks Nothwendige, aber für die Staatsgewalt als solche Zufällige, sonbern halten auch sowohl das Volk für glücklich, dem der Staat in dem untergeordneten allgemeinen Thun viel freie Hand läßt, wie eine Staatsgewalt für unendlich stark, die burch den freieren und unpedantisirten Geist ihres Volks unterstützt werden kann". ben Publicisten, mit anderen Worten, ist ber Staat, was er auch Anderen seiner theoretisirenden Zeitgenossen war: eine Anstalt zum Schutze ber äußeren und inneren Sicherheit; für den philoso= phischen Shstematiker ist er bas, was er ben Theoretikern ber Generation nach Perikles war: die höchste Alles in sich auflösende Form menschlichen Lebens, das Absolute in absolut= realer Erscheinung. Dort hören wir ihn die Doctrin Wilhelm's v. Humboldt und die staatsmännischen Gebanken Stein's, hier die Lehren der Akademie und die philosophischen Träume Dion's wiederholen. Für jetzt nicht im Stande, was der Verfasser der "Ibeen über die Grenzen der Staatswirksamkeit" wenigstens verssuchte, die antike und die moderne Staatsweise zugleich anzuerkennen und beide zu combiniren, stellt er sich das Eine Mal ganz und gar auf den modernen, das andere Mal ganz und gar auf den antiken Standpunkt, polemisirt er dort gegen Centralisation und mechanisches Vielregieren, hier gegen Alles, worin das Recht der individuellen Selbständigkeit, sei es neben, sei es in oder über dem Staate eine Zuflucht finden könnte.

Die Wahrheit ist: dieser vollkommene Gegensatz zwischen dem Publicisten und dem Philosophen beruht auf der vollkommenen Gleichheit ber letzten Motive, durch welche der Eine und durch welche der Andere bestimmt wurde. Dieses letzte Motiv bestand in dem intensiven Verlangen, aus der Abstraction an bas Concrete, aus bem blos Gebachten zur Realität zu kommen. Der Beobachtung gegenüber, daß der beutsche Staat ein bloßes Gebankending sei, formulirte sich dieses Verlangen einestheils zu stizzirten Vorschlägen zur Herstellung eines beutschen Staates, anderentheils zu einem allgemeinen Begriff vom Staate, ber unter allen Umständen realisirbar sei. Aber wie realisirbar und wie durchaus praktisch dieser Begriff war: Begriff und Forderung zu sein könnte er boch nur aufhören, wenn die Gewalt sich ihm zugesellte, um ihn zu verwirklichen. Der Publicist das her, welchem diese Gewalt nicht zur Verfügung steht, wird zum Philosophen. Er wendet sich zu dem Gebiet, wo er zugleich Herr und Gewalthaber ist, wo nicht blos das Setzen des Begriffes, sondern zugleich das Setzen der Realität des Begriffes in seiner Hand ist. Die Sehnsucht nach Wirklichkeit und die Verzweiflung an dieser bestimmten, gegenwärtigen, vaterländischen und politi= schen Wirklichkeit macht ihn zum Idealisten. Der praktischen Realisirbarkeit der Begriffe schiebt sich ihm ihr ideelles Sich= selbstrealisiren unter. Von diesem Zuge fortgerissen würde er, auch wenn er es mit der isolirten Idee des Staates zu thun gehabt hätte, diese Jbee so geformt haben, daß sie möglichst viel Realität, einen möglichst reichen Inhalt lebendiger, menschlicher Wirklichkeit in sich geschlossen hätte. Er würde sie nach dem Muster versenigen Staatsezistenz geformt haben, die sowohl am idealsten wie am inhaltsvollsten, die das entschiedenste Gegenstüd zu dem deutschen Staate war, — nach dem Muster der Staaten von Athen und Sparta. Aber nicht mit dem isolirten Staate blos, sondern mit dem Universum hat es der Philosoph zu thum. Er kömmt an den Staat erst, nachdem es ihm, so ist er überzeugt, bereits gelungen ist, das allgemeine Weltwesen als den in der Idee des Erkennens und in der lebendigen Natur sich realisirenden Geise Weges weniger als Alles in Allem, kann seine geistigste und zugleich realste Erscheinungsform eine andere als die des staates in dem "System der Sittlichkeit" anders als in jener platonisirenden Weise ausgefaßt werden?

Und klar also ist es nach alle dem: dies System der Sittlich kelt ist in allem Wesentlichen aus Einem Stück mit ber in Frank furt zu Papiere gebrachten Logik, Metaphysik und Naturphilosophie. Es ist mit diesen Wissenschaften aus benselben allgemeinen (Gesichtspunkten, auf bemselben Boben hellenisirenber Anschauung erwachsen. Es ist sichtlich eine lette Consequenz berselben. Es wirft rückwärts eine strahlende Beleuchtung auf diese. bennoch: ein anderer Hauch gleichsam geht durch diesen letzten als durch die früheren Theile. Nicht blos durch den Plan des Ganzen ist diese Apotheose des Staats und diese Ueberfluthung der individuellen Lebendigkeit durch die Wogen der substantiellen Sittlickkeit bedingt. Nicht blos durch den philosophischen Idealismus als solchen ist diese totale Nichtachtung des in der Gegenwart praktisch Möglichen; nicht blos burch die hellenische Bildung und die hellenischen Sympathien Hegel's biese ruchsichtslose Berherrichung bes antiken Staatslebens zu erklären. Diese Berherrlichung selbst bat einen etwas romantischen Beigeschmack. Bene Pintanstellung bes Individuellen selbst schwankt zwischen antiken und Spinozistischen Anschaumgen. Immerhin mochte auch Pegel über bem Berlangen, ben abseitnten Geift endlich an des Ziel seiner Realistrung zu führen, bem endlichen Geist feine Merke um etres verkimmern, immerhin mechte er am

ziele seines so bescheiben und unscheinbar begonnenen Weges in hymnologische Wendungen ausbrechen, wie sie selbst dem nüchternen Aristoteles auf dem Gipfel seiner Metaphysik nicht fremd sind. Den Nachdruck jedoch, den Schwung und die Fülle, womit es geschieht, sind wir geneigt, dem Einflusse der Schelling'schen Philosophie zuzuschreiben. Denn diese Philosophie, in der That, war es, welche ganz und gar darin aufging, daß sie in dem absolut-Identischen alle Gegensätze der Reslexion überwälztigt habe. Diese Philosophie, in der That, war fast nichts, als ein immer wiederkehrender Hymnus auf die alleinige Wahrheit und Herrlichseit des Absoluten. Diese, und nicht die Hegel'sche Philosophie, war von Ansang an geneigt, das Geistsein des Absoluten über dem Absoluten über dem Absolutsein des Geistes, das Subjective über dem Substantiellen, das Individuelle über dem Ganzen zu vergessen.

Je genauer wir das "Spstem der Sittlichkeit" in's Auge fassen, besto mehr specifisch-Hegel'sche Züge vermissen wir, besto mehr Schelling'sche entbecken wir an bemselben. Denn gesetzt auch, der Inhalt dieser Ethik wäre ganz so, wie er jetzt er= scheint, ausgefallen, wenn Hegel bieselbe in unmittelbarem Anschluß an seine Metaphhsik und Naturphilosophie niedergeschrieben hätte: burchaus anders wäre unfehlbar die Form ausgefallen. schon in Frankfurt Hegel die Naturphilosophie vollendete und von dieser sofort zum dritten Theil des ganzen Shstems über= ging: kein Zweifel, daß er alsbann ausbrücklich hervorhob, wie nun der Geist aus dem Anders seiner selbst als absoluter Geist zu sich zurückehre, und wie die Ethik, die Darstellung des Wer= bens dieses Geistes als Geist, ein neuer Kreislauf von Kreisen sei, in denen die Momente der Realisirung desselben Totalität als ebensoviele dialektisch in einander übergehende Bestimmungen ber sittlichen Lebendigkeit erschienen. Das in Jena entstandene "Shstem der Sittlichkeit" knüpft mit keinem Worte an die früheren Disciplinen an. Es hat seinen eige= nen Anfang. Es ist nach einem eigenen Plane gebaut. vollendet sich nach einer eigenen Methode. Zwar, wenn mit ber "natürlichen Sittlichkeit" ober mit dem ganz in die Natur versenkten und an die Natur gebundenen Leben des sittlichen

Geistes der Anfang gemacht wird, so kann man sich aufgeforbert fühlen, die von Hegel nur nicht selbst gezogenen Berbindungslinien zwischen diesem Anfang und bem Schluß ber Raturphilosophie in Gedanken zu ergänzen. Noch leichter würden wir im Stande sein, ben Gesammtplan dieser Ethik mit bem Plan bes ganzen Shitems, wie wir benselben aus ben früheren Theilen tennen, in Uebereinstimmung zu bringen. Dreigliedrig nämlich ist bas Shstem ber Sittlichkeit. Ein erster Theil führt die Ueberschrift: "die absolute Sittlichkeit nach dem Verhältniß". Ein zweiter Theil ist überschrieben: "Das Negative, ober die Freiheit, ober das Verbrechen". Der Inhalt des dritten Theils ist schlechtweg bezeichnet: "die Sittlichkeit". Wie immer diese Gliederung von dem Verfasser motivirt werben möge: es ift unverkennbar, daß sie von dem allgemeinen Schema des absoluten Geistes, dem In-sich-sein, dem Sich-Anderswerden, der totalen Rückfehr in sich beherrscht ist. Ja, vielleicht endlich ist es möglich, auch die Motivirung dieser Gliederung, und, was damit zusammenfällt, die im Einzelnen durchweg befolgte Methode aus den Hegelschen Grundanschauungen abzuleiten. Hören wir, wie sich unser Spstematiker gleich im Anfang darüber ausspricht. "Um", so heißt es, "die Idee der absoluten Sittlichkeit zu erkennen, muß die Anschauung dem Begriffe vollkommen abäquat gesetzt werben, denn die Idee ist selbst nichts andres, als die Identität beider; diese Ibentität aber, bamit erkannt werbe, muß als ein Abaquatsein gebacht werden; aber baburch, daß beide im Abäquatsein auseinander gehalten werden, werden sie mit einer Differenz gesetz, eines in der Form der Allgemeinheit, das andre in der Form ber Besonderheit gegen das andre; daß hiemit dieses Gleichseten vollkommen werde, so muß umgekehrt dasjenige, welches hier in der Form der Besonderheit gesetzt war, jetzt in der Form der Allgemeinheit, dasjenige, welches in der Form der Allgemeinheit gesetzt war, jetzt in der Form der Besonderheit gesetzt werden". In der That, diese Motivirung der nun folgenden Gliederung und des methodischen Fortschreitens innerhalb dieser Gliederung beckt nicht einen neuen Hintergrund des Hegel'schen Philosophirens auf, sondern sie bestätigt nur den von uns bereits bei'm Ein-

treten in sein System aufgebeckten. Es war, formell gefaßt, die Bersöhnung des Ideals lebendiger, schöner Totalität mit dem Thun der überall theilenden und fixirenden Reflexion, wovon wir Hegel ausgehen sahen. Es war factisch ein fortwährendes, überaus reges und geschicktes Herüber und Hinüber von dem abstracten Begriff zu der concreten Anschauung, von der concreten An= schauung zu dem abstracten Begriff, ein sinniges Ineinanderschlingen ästhetischer und logischer Behandlung ber Begriffe, wodurch in Logik, Metaphysik und Naturphilosophie das dialektische Gewebe zu Stande kam. Hegel nannte dies in den früheren Partien des Systems das Realisirtwerden der Begriffe. Er iden= tificirte basselbe mit dem durch alle Momente des absoluten Geistes hindurchgehenden Prozeß des allgemeinen Weltwesens und stellte es bemnach als das Anderswerben der Bestimmungen und als die Rückfehr berselben aus ihrem eigenen Anders ober aus ihrem Gegentheil dar. Die Dialektik war ihm überwiegend ein ganz objectives an ben Bestimmungen, als an Momenten bes absoluten Geistes selbst haftendes Geschehen, und nur zuweilen brachte er eine neue Mannigfaltigkeit badurch in das vielnamige und doch wesentlich immer gleiche Verfahren, daß er die nur durch unfre Reflexion an der Sache entdeckte Bewegung von der Selbstreflexion berselben unterschied. Jenes formelle Wesen nun bieser Dialektik, jenes factische Alterniren und Wiederzusammen= bringen von Begriff und Anschauung bleibt im "Shstem ber Sitt= lichkeit" stehen. Allein das Charakteristische ist, daß es nun zuerst und nur hier ausbrücklich und principiell als die Seele der Methode bezeichnet wird. In den Hintergrund tritt die Bestimmung, daß es sich um das "Realisiren" der Begriffe handle. Ganz vergessen scheint die wichtigste Bestimmung, daß sich damit der Prozeß des absoluten Geistes vollziehe. Verloren scheint bie Objectivität und verloren mit alle dem die geschmeidige Le= benbigkeit ber Dialektik. Sie ist auf einmal ganz subjectiv, ganz nur das Thun des Philosophen, bedingt freilich durch die eigne Natur der Idee. Es soll "erkannt werden": dies steht an der Spite; damit erkannt werde — dies wird vorausgesagt — muß so und so verfahren werben. Ueberall ist ausbrücklich vom

"Construiren", vom "Eintheilen" die Rede. Wir haben, wird erinnert, jetzt eine erste, jetzt eine zweite, eine folgende "Potenz" ber Sittlichkeit "gesetzt" ober "erkannt". Und mit biesem subjectiven Anstrich, den die Dialektik erhalten hat, geht ein fast mechanischer Formalismus, ein ermübendes und eintöniges "Subsumiren der Anschauung unter den Begriff" und wieder "des Begriffs unter die Anschauung" Hand in Hand. Alles ist viel übersichtlicher, einfacher, schematischer — aber Alles zugleich unlebenbiger und äußerlicher geworden. Im Rücken dieses Formalismus arbeiten alle die reichen Mittel, über welche ber Degel'sche Geist, geschult an der Dialektik seiner Logik und Naturphilosophie, zu verfügen hat; im Verborgenen begleitet benfelben bas Bewußtsein, daß der absolute Geist es ist, der in der Sittlichkeit sich absolut realisirt und die Totalität seiner Rückkehr zu sich selbst gewinnt: auf der Oberfläche breitet sich die Schelling's che Constructionsmanier aus, und vor unseren Augen zeigt sich der absolute Geist und bessen Momente unter dem Namen und Charakter der Schelling'schen absoluten Indifferenz ober Identität und ber Schelling'schen Potenzen dieser Identität.

In dieser Weise nun geschieht es, daß zuerst die "Identität des Allgemeinen und Besondern" als eine unvollkommene Bereinigung ober als ein Verhältniß gesetzt wird. Die "absolute Sittlichkeit nach dem Berhältniß" ist die "natürliche Sittlichkeit". Ihre erste Potenz, oder die natürliche Sittlichkeit als Anschauung, ist praktisches Gefühl und dieses wird zum Bedürfniß, das zur Arbeit treibt und sich im Genuß befriedigt. Mit der Arbeit ift unmittelbar ihr Product, ist zweitens der Besitz und endlich bas vermittelnde Werkzeug gesetzt. Man sieht leicht: es ist die ganze Weite praktischer, menschlicher Beziehungen, welche zur breiten Basis der Sittlichkeit gemacht wird; man sieht ebenso: in Aristotelischer Weise wird die Entwicklung der Sittlickfeit historischphysiologisch bargestellt. Diese Tendenzen jedoch vollziehen sich an dem Leitfaden des immer wiederkehrenden Schematismus des gegenseitigen Subsumirens und Abäquatsetzens, des Differentund wieder Indifferentsetzens von Begriff und Anschauung. Mittelst dieses Schematismus wird eingetheilt und das Eingetheilte

von Neuem eingetheilt. So gliedert sich die Arbeit in Cultur ber Pflanzen, Bezähmung ber Thiere und Bildung des Menschen, und dieser dreifachen Arbeit entspricht ein breifacher Besitz. Doch die Eintheilung wird wunderlicher, der Schematismus erweist sich für das tiefer liegende Bestreben des Systematikers unpassender, wenn unter der Kategorie der "Bildung" die Geschlechterliebe, das Berhältniß von Eltern und Kindern und die Erziehung behanbelt wird, wenn das Werkzeug unter den brei Potenzen: das Kind, das eigentliche Werkzeug und die Rede, die Rede wieder als Gebehrdensprache, körperliches Zeichen und tonende Rede er= scheinen soll. Es folgt die zweite Potenz der natürlichen Sittlichkeit. Die Arbeit wird zur Maschinenarbeit, das Product bient nicht mehr blos dem Bedürfniß, sondern dem Ueberfluß, ber Besitz erscheint unter ber Form bes Eigenthums und bes Rechts. Auf diesem Grunde kommt es zu Tausch und Vertrag. Das Geld wird als Werthrepräsentant das Behikel des Han= bels. Die abstracte Anerkennung des Individuums als Person führt zum Verhältniß ber Herrschaft und Anechtschaft; dieses wieder hat seine Wahrheit in der Familie. "In ihr", heißt es, "ist die Totalität der Natur und alles Bisherige vereinigt; die ganze bisherige Besonderheit ist in ihr in's Allgemeine gesetzt" -: in höherer Form resumiren sich in ihr die früheren praktisch=rechtlichen und sittlichen Beziehungen.

Alle bisherigen Potenzen aber — so wird der Uebergang zum zweiten Theile des Shstems, zum "Negativen" gemacht — hatten die Einzelheit zum Princip und drückten Bestimmtheiten aus; die construirten Indisserenzen waren formell, Besonderheit, nur in Beziehung auf niedrigere Besonderheiten indisserenzirt. Jede dieser Besonderheiten daher kann aufgehoben werden. Und zwar zunächst in negativer Weise, so daß der Gegensatz, der jenen Bestimmtheiten einwohnt, das disher blos formell Aufgehobene, als reell gesetzt und sixirt wird. Gegen die natürliche Sittlichkeit, oder gegen das Sittliche in der Form der Nothwendigkeit, kehrt sich die reine Freiheit oder das Verbrechen; mit dem Verdrechen aber steht die sormale Reconstruction des Sittslichen, die rächende Gerechtigkeit, unmittelbar in Verknüpfung.

Nur in dieser nämlich vervollständigt und verwirklicht sich die im Gewissen des Verbrechers auf blos abstracte Weise, blos innerlich und subjectiv vor sich gehende Umkehrung des Regativen. Dies Negative existirt nun wiederum unter verschiedenen Poten-Die erste ist die ganz formale, gegen nichts Bestimmtes, sondern gegen die Abstraction des Gebildeten sich richtende Bernichtung, die zwecklose Zerstörung, die in der Buth culminirende Verwüstung. Die zweite, bas "Bestehenlassen ber Bestimmtheit, aber Vernichten der Indifferenz des Anerkennens", ift Diebstahl und Beraubung. Sie ist wesentlich persönliche Beziehung, Bergewaltigung ober Bezwingung. Auch bie mitgesetzte Umkehrung berselben ist beshalb Bezwingung, Knechtung, Freiheitsberaubung, währenb die Umkehrung im negativen Verhältniß der ersten Potenz absolute Vernichtung, "Rückwirfung wie gegen ein reißendes Thier", ober der Tod war. Die dritte Potenz endlich ist die Indisse renz ober Totalität der beiben früheren Negationen. Sie geht deshalb auf die Indifferenz der Bestimmtheiten, auf das Leben oder die ganze Persönlichkeit, und auch die mitgesetzte Umkehrung besteht in dem Berlust der Persönlichkeit. Die rohste Form dieser totalen Negation ist der Mord; ihre zweite Form fällt zusammen mit der Umkehrung dessen, was durch den Mord gesetzt ist, es ist die Rache; die Totalität dieses ganzen Berhältnisses aber, in welcher die Bernünftigkeit besselben in das Bewußtsein der Individuen tritt, ist der Zweikampf; im Zweikampf der Bölker, oder im Kriege, zeigt sich jene Vernünftigkeit am beutlichsten als Gleichheit des Rechts auf beiben Seiten, als Schwanken des Kampfes und Sieges, als die Ueberläuferei des Mars und als die Möglichkeit des Friedens.

Die Wahrheit dieser negativen Aushebung der naturbestimmten Sittlichkeit kann aber nur in einem Höheren, in einem absolut Positiven bestehen. In keiner der früheren Potenzen ist "die absolute Natur in Geistesgestalt" und also wahrhaft als Sittlichkeit vorhanden. Wahrhaft sittlich ist weder die Familie, das höchste Verhältniß der Naturpotenz, noch, und viel weniger, "das Negative". "Die Sittlichkeit", heißt es bald zu Ansang des dritten Theils des Systems, "muß mit völliger Vernichtung

der Besonderheit und der relativen Identität, deren das Naturverhältniß allein fähig ist, absolute Identität der Intelligenz sein, ober die Natur muß in die Einheit des absoluten Begriffs aufgenommen und in der Form dieser Einheit vorhanden sein". Doch wir kennen bereits die allgemeine Charakteristik dieser Sphäre und haben uns dieselbe nur noch nach ihrer Glieberung zu vergegenwärtigen. Die Anschauung der Idee der absoluten Sittlichkeit, die Form, in der sie von Seiten ihrer Besonderheit erscheint, ist das Volk; benn im Volk ist das Individuum als Intelligenz schlechthin dem Allgemeinen gleich, und schaut sich selbst im Ganzen, bas Ganze als identisch mit seiner geistigen - Einzelheit an. Diese Totalität, die Sittlichkeit, zunächst als ruhend betrachtet, ergiebt die Ibee ber "Staatsverfassung". Sie erhebt sich auf bem Grunde ber individuellen Sittlickkeit ober der Tugend. Die Tugenden sind nichts Andres, als die Sittlickkeit am Individuellen, sofern dieses in der organischen Totalität eines Volks gesetzt ist. Die Moral mithin unterschei= bet sich vom Naturrecht nur so weit, als die Tugenden blos erst "Möglichkeiten des Allgemeinen", der dynamische Grund der Sitt= lichkeit des Volkes, oder des Staats sind. Die Indifferenz aller Tugenden, ihre höchste Potenz, ist die Tapferkeit, in welcher ebendeshalb "der ganze Kranz der Tugenden erscheint". relative, sich auf Verhältnisse beziehende individuelle Sittlichkeit, die zweite Potenz, ist die Rechtschaffenheit. Die niedrigste Potenz endlich ist bas Zutrauen ober bie natürliche, gleichsam ele= mentarische Sittlichkeit. Nicht die Einzelheit des Individuums jedoch ist das Erste und Wahre, sondern die göttliche Lebendig= keit der sittlichen Natur in ihrer organisirten Totalität. In dieser baher müssen sich die Potenzen der Sittlichkeit als reale Gestalten darstellen. So erscheinen sie als drei Stände: ber absolute Stand ober der Stand der Tapferkeit, der Abelsstand; ber bürgerliche Stand, ober ber Stand ber Rechtschaffenheit; ber Bauernstand, ober ber Stand ber rohen Sittlichkeit und bes Zutrauens. Dieses in den Ständen sich organisirende Shstem wird aber wahrhaft erst erkannt, wenn es zweitens in seiner Bewegung aufgefaßt wird. Die absolute Sittlichkeit ist in Dabm, Begel u. f. Beit.

zweiter Potenz ber absolute Prozeß des sittlichen Lebens, oder "Regierung". Diese wieder theilt sich unmittelbar in die "absolute", und die "allgemeine Regierung". Es ist völlig klar, daß dieser Unterschied sich auf den zwischen dem Staatsoberhaupt und den in den Ministerien sich gipfelnden verschiedenen Regierungsbehörden reducirt, daß unter der "absoluten Regierung" dasjenige zusammenbegriffen ist, was sich in der späteren Hegel'schen Rechtsphilosophie auf die "fürstliche Gewalt" und die "gesetzgebende Gewalt" vertheilte, während die "allgemeine Regierung" mit bemjenigen zusammenfällt, was später "Regierungsgewalt" genannt wurde. Die ganze Sphäre des Ständischen jedoch, die von dem Publicisten Hegel so stark betonte "Mitwirkung des Volks" verschwindet gänzlich in dem Platonismus seiner bermaligen Auffassung. Die einfach verständliche Kennzeichnung der verschiedenen Gewalten versteckt sich gänzlich hinter dem Schellingianismus seiner bermaligen Darstellung. Demnach wird die "absolute" Regierung als "die absolute Ruhe in der unendlichen Bewegung" charakterisirt; sie steht über dem Ganzen, bessen absolutes Verhältniß sie als Träger der Gesetzgebung repräsentirt und bewahrt, und soll, aus bem ersten Stande hervorgehend, in ben Händen der Priester und Alten, nicht gemacht ober gewählt, sondern von schlechthin göttlicher Sanction sein. Die "allgemeine" Regierung andrerseits wird charakterisirt als die Regierung, sofern sie nicht blos das Ganze als Ganzes darstellt und überwacht, sondern dasselbe in seiner durchgängig gegliederten Bestimmtheit leben= dig durchwaltet, als "die in die Entfaltung aller Potenzen sich erstreckende und diese Entfaltung eigentlich erst setzende und hervor= bringende Bewegung". In jedem Acte dieser "allgemeinen" Regierung ist die gesetzgebende, die richterliche und die ausübende Thätigkeit zusammen. Es ist eine Abstraction, diese Thätigkeiten sondern und sie als verschiedene Gewalten constituiren zu wollen. Die Momente der allgemeinen Regierung mussen vielmehr, um als organische erkannt zu werden, selbst wieder als Shsteme auf= treten. Es ergiebt sich ein System des Bedürfnisses, ein Spstem der Gerechtigkeit und ein System der Bildung. In Beziehung auf das erste dieser Shsteme wird der Regierung einmal bie Aufgabe zugewiesen, bem unendlichen Schwanken im Werth ber Dinge zu widerstehen, sodann aber, die Bedürfnisse des Staats durch ein Shstem der Abgaben zu befriedigen. Nur ganz aphoristisch werden zum Schluß die beiden anderen Shsteme behandelt. Die Thätigkeit der Regierung gliedert sich in dem zweiten dieser Shsteme nach ihrer Beziehung auf die bürgerliche, auf die peinliche Gerechtigkeit und auf den Krieg, sie erscheint in dem dritten als Sorge für Erziehung und Wissenschaft, als polizeiliche Zucht und als kolonisirende Thätigkeit.

So beschaffen war das "Shstem der Sittlichkeit". Es war, nach seinen letzten und eigentlichsten Motiven beurtheilt, Hegel'= scher, als die früher entworfenen Theile der Hegel'schen Philosophie. Es war, was die Form und die Manier der Behandlung anbetrifft, viel mehr von Schelling'schem als von Hegel'schem Gepräge. Das Metall war Hegel's, der Stempel war Schelling's. Es vollendet, — ich wiederhole es — den Beweis, daß sich der Erstere dem Letzteren nicht etwa blos anbequemte, sonbern daß er von der Eigenthümlichkeit desselben bis auf einen gewissen Grad beherrscht und fortgerissen wurde. Es zeigt aber gleichzeitig klarer, als irgend eine andere Arbeit aus dieser Periode, daß dieser Einfluß sich wesentlich auf einen Einfluß der Form beschränkt. An Schelling sich anlehnend, vertieft sich Hegel unvermerkt in seine eigensten Intentionen. Sich in sich selbst vertiefend, macht er unter den Fahnen des Identitätssystems eine Schule durch, die ihm bald zur Meisterschaft in der philo= sophischen Taktik, zur Ausbildung und zum sichern Besitz einer Methobe verhelfen sollte, mit welcher gerüstet die gewaltigen Streitfräfte seiner Gebanken benen bes früheren Berbündeten in siegreicher Ueberlegenheit die Spite bieten konnten.

## Reunte Borlesung.

Die Auseinandersetzung mit der Reflexions= philosophie.

Der von Hegel zuletzt entworfene Theil seines Spstems war derjenige, welchen er in allgemeinen Umrissen zuerst vor bie Deffentlichkeit brachte. Das "kritische Journal der Philosophie" schloß mit einem großen Aufsatze Hegel's: "Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältniß zu den positiven d Rechtswissenschaften ".1 Dieser Aufsatz schloß mit einer stizzirten Darstellung des Naturrechts nach den Principien des absoluten Idealismus, mit einer Probe, wie dasselbe als "Spstem ber Sittlichkeit" in ungetrenntem Zusammenhange mit der bisher sogenannten Sittenlehre zu behandeln sei. Unmittelbar nach bem Entwurf niedergeschrieben, welchen Hegel für sich selbst und zum Behuf seiner Vorlesungen ausgearbeitet hatte, zeigt dieser Aufsat die Freiheit, mit welcher der Philosoph seinen Gegenstand beherrschte, und dient er dazu, den Sinn seiner Ethik sowie den Zusammenhang berselben mit seiner Metaphhsik und Phhsik in ein noch helleres Licht zu stellen.

In freierer und weniger doctrinärer Form nämlich werden die Grundgedanken des "Spstems der Sittlichkeit" wiederholt. Eine Gliederung wird angedeutet, welche vor der früher gewählten den Borzug größerer Sachlichkeit und Natürlichkeit hat. Nicht das Verbrechen nämlich wird als zweiter Theil zwischen die Sphäre des Bedürfnisses, der Arbeit und des Besitzes, und

bie Sphäre der absoluten Sittlichkeit eingeschoben; von jener vielmehr, die unter dem Namen des Praktischen zusammengefaßt wird, scheidet sich als die zweite Sphäre die des Rechts, über welchen beiden endlich die des Sittlichen als die absolute stehen soll.

Vor Allem aber, wenn noch irgend ein Zweifel blieb, daß die Ethik für jetzt den ganzen Raum der Geistesphilosophie ausfüllte, wenn noch irgend dunkel blieb, ob und wie sich die Ethik in ben Grundplan des ganzen Spstems einfüge, so schwindet bieser Zweifel und diese Dunkelheit vor den deutlichen Aeuße= rungen bes in Rede stehenden Aufsatzes. Ausbrücklich wird ber Staat als der "absolute lebendige Geist" bezeichnet. Schlechterbings erscheint jedes Hinaus= und Hinübergreifen über ben Staat abgeschnitten, wenn es heißt, daß "in der absoluten Sittlichkeit die absolute Form der absoluten Substanz auf's Wahrhafteste verbunden sei". Die Religion bekömmt auch hier keine andere Stellung als in dem Manuscript: sie ist auch hier lediglich das Spiegelbild des im Staatsleben seine Sittlichkeit real entfaltenden und genießenden Volkes. Nur der Geschichte geschieht hier zuerst Erwähnung. Auch sie indeß ist ausschließlich Geschichte der Sittlichkeit: an der Jdee des Staates hat sie ihren Stoff, ihr Ziel und ihr Gesetz. Die Staatsformen, wie sie nach den Verschiebenheiten der Zeiten und der Bölker auftreten, bilden die Reali= tät des "Weltgeistes", und der Weltgeist in der Totalität dieser seiner Erscheinung und Bewegung ist neben dem in der Natur erscheinenden Geiste die zweite und letzte, die absolute Consummation der in der Logik und Metaphhsik constituirten "Jdee des Geistes". Auf's Bestimmteste werden die "physische Natur" und die "sittliche Natur" als die beiden einzig möglichen Erscheinungs= formen des Absoluten bezeichnet. Durch den ganzen Aufsatz bleibt diese Dichotomie und der Parallelismus von Natur und Sittlichkeit in Sicht. Auf's Deutlichste endlich kömmt der durch bas ganze Shstem hindurchgehende Faben, ber reflexive Prozeß bes absoluten Geistes und die daburch gesetzte Dreiglieberung bes Ganzen zum Vorschein. Geist und Natur — so lehrte auch Schelling — stehen nebeneinander, als bie beiden Attribute bes

Absoluten. Bielmehr aber — so lehrt Hegel, nach ber ihm eigenthümlichen Fassung des Absoluten als Geift —: ber Geifi, oder die sittliche Natur, ist höher als die physische Ratur. Das Absolute nämlich besteht seiner Ratur nach (wie sie Hegel in der Logif und Metaphpsif sich selbst hatte constituiren lassen) varin, "baß es sich selbst anschaut und zwar als sich selbst"; es ift "mendliche Expansion und unendliches Zurücknehmen berselben in sich selbst". Jene Expansion mm ist die Natur, dieses Zurudnehmen ist die absolute Sittlichkeit. In der Letteren erst realifirt sich absolut die 3dee des absoluten Geistes als des "absoluten Erfennens". Erst in bem Zurücknehmen bes Universums in sich selbst ist der Geist "sowohl die auseinandergeworsene Totalität dieser Vielheit, über welche er übergreift, als auch rie absolute Jealität berselben, in ber er dies Außereinander vernichtet, und in sich als ben unvermittelten Einheitspunkt des unenblichen Begriffs reflectirt".

So beutet Hegel im Ganzen und Großen bas Berhältnis bes britten zu ben beiben anderen Theilen seines Shstems an; aber er beutet auch, was wir bisher vermißten, direct ben Punkt des Uebergangs ans der Raturphilosophie zur Ethit an. Wir begleiteten ihn in ber ersteren bis an den Anfang bes Organischen.2 Alle Stufen ber Ratur bis zu bieser wurden als das "Werben bes Erkennens", als ein immer fortschreitendes Realisiren des Wesens des "Aethers" ober der "Materie" dargestellt. Anch im Organischen, so wird nun gesagt, ift diese Realisirung noch nicht vollendet. Anch in den höchsten organischen Raturbildungen kömmt es nicht zu einer vollständigen Ibentität zwischen dem, was der Aether seinem Besen nach ist, und dem, was er werten muß, wenn ber absolute Geift sich "als er" darin erkennen soll. Diese Joentitat, ober "bie Bermablung ber einfachen Substanz mit ter Form ber absoluten Un= enblichkeit" ist erst erreicht in ber "Intelligenz". Rur in ber Intelligenz nämlich ist die Individualisürung bis zur absoluten Regativität, Gegentheil seiner selbst zu sein, getrieben. der Intelligen; baber liegt die Möglichkeit, indem sie absolute Einzelheit ist, absolute Allgemeinheit zu sein. Diese Möglichkeit

aber — bas Charakteristische des absoluten Erkennens — realisist sich in der Sittlichkeit. Die Sittlichkeit mithin ist die Realistät oder die Wahrheit der Intelligenz, die Wahrheit ebensdamit der Natur und die absolutsabsolute Verwirklichung der Idee des absoluten Geistes.

Dient aber somit der Aufsatz über die Behandlungsarten des Naturrechts als eine Ergänzung und Erläuterung zu dem handschriftlichen Entwurf des "Shstems der Sittlichkeit", so hat er auch noch eine andere Seite. Die positiven Ausführungen, welche er giebt, sind nur die Kehrseite seiner polemischen Auseinandersetzungen. Die verschiedenen "Behandlungsarten des Naturrechts", von denen er den Titel hat, sind die empirische und die rationalistische oder Kant-Fichte'sche, und zu diesen beiden stellt er sich mit derjenigen, die er probeweise durchführt, mit ber speculativ=philosophischen, in eine übergreifende Mitte. Aufsatz erscheint von dieser Seite als Glied einer ganzen Kette kritisch=polemischer Entwickelungen. Das Erste, womit Hegel seinen Eintritt in die literarische und wissenschaftliche Re= publik bezeichnete, war der directe Anschluß an Schelling. zweiter Schritt jedoch mußte gleichzeitig gethan werben. mußte sich auseinandersetzen mit dem vorschelling'= schen sowie mit bem gleichzeitigen Philosophiren ber Zeitgenossen. Beides geschah unmittelbar zusammen in ber "Differenz des Fichte'schen und Schelling'schen Shstems". geschah ähnlich in dem so eben besprochenen Aufsatze. Es geschah mit noch entschiedenerem Uebergewichte des kritischen Elements in einer früheren Abhandlung des Journals unter der Ueberschrift: "Glauben und Wissen, oder die Reflexionsphilosophie der Subjectivität". Es geschah endlich in einer Reihe anderer Kritiken.3 Von der Kritik führte ja die neue Zeitschrift ihren Namen; das kritische Journal ist ber Schauplatz, auf welchem wir unseren Philosophen allseitig und mit der größten Schärfe, Sicherheit und Bestimmtheit sich gegen die ganze Gedankenbewegung seit Kant in ein freies und klares Verhältniß setzen sehen. Dieses Ver= hältniß und ben Prozeß dieser Auseinandersetzung gilt es kennen zu lernen. Wir fassen zu diesem Behufe die betreffenden Aufsätze zusammen, und fragen zunächst nach dem principiellen Standpunkt und der allgemeinen Formel des kritischen Versahrens.

Hegel selbst erklärt sich barüber bestimmt und ausdrücklich. Es ist die Einleitung zum Journal, woselbst er auseinandersett, worin nach seiner und seines Mitherausgebers Ansicht das Wesen der philosophischen Kritik bestehe. "Wie die Idee schöner Kunst", heißt es, "burch die Kunstkritik nicht erst geschaffen ober gefunden, sondern schlechthin vorausgesetzt wird, ebenso ist in der philosophischen Kritik die Idee der Philosophie selbst die Bedingung und Voraussetzung, ohne welche jene in alle Ewigkeit nur Subjectivitäten gegen Subjectivitäten, niemals das Absolute gegen das Bedingte zu setzen hätte". Der Standpunkt somit dieser Kritik ist die zwiefache Ueberzeugung, einmal, daß die Philosophie nur Eine ist, sowie die Bernunft nur Eine ist, und sodann, daß diese Eine Philosophie diejenige ist, welche vom Anfang an im Absoluten und in der Erkenntniß tieses Absoluten feststeht, die Philosophie, wie sie sich zuletzt in dem Schelling'schen Identitätsshiftem ihren Ausbruck gegeben hat. Nur für diejenigen baber, entwickelt Hegel weiter, könne biese Kritik einen Sinn haben, in welchen die Jee der Einen und selben Philosophie vorhanden sei. Es handle sich zunächst um eine einfache Abscheidung der Philosophie von der Unphilosophie. Da aber, wo die Idee der Philosophie wirklich vorhanden sei, da sei es das Geschäft der Kritik, die Art und den Grad, in welchem sie frei und klar her= vortrete, sowie den Umfang, in welchem sie sich zu einem wissen= schaftlichen Shitem der Philosophie herausgearbeitet habe, deutlich zu machen. Nur in biefer Haltung allein höre die Kritik auf, Polemik und Parteisache zu sein, indem sie nunmehr bas Gegnerische nicht etwa für eine Partei, sondern schlechthin für gar nichts erkläre.

Eine hautaine Stellung, fürwahr, die sich solchergestalt die verbündete Schelling-Hegel'sche Philosophie am Ansang des Jahr-hunderts ihren Borgängerinnen und Schwestern gegenüber gab! Die französische Republik, prahlte Napoleon, bedürse der Aner-kennung so wenig wie die Sonne. Auch die wahre Philosophie,

heißt es hier ganz ähnlich, verschafft sich Anerkennung baburch, daß sie da ist, daß sie aufgestellt wird. Sowie Friedrich Schlegel die Praxis des genialen Ich der Gesammtheit der objectiven sittlichen Verhältnisse gegenüberzustellen den Einfall hatte, so glaubt sich hier die geniale Anschauung des Universums als eines Kunstwerks oder einer schönen und lebendigen Totalität ohne Weiteres berechtigt, allen sonst möglichen Weltansichten gegenüberzutreten. Was bort ein blos gemachtes Pathos der Paradoxie war, das ist hier zu einem scheinbar wissenschaft= lichen, es ist jedenfalls zu einem gediegneren und zuversicht= licheren Pathos geworden. Auch auf Hegel ist mit dem Eintritt in den romantischen Kreis ein gutes Theil von jenem souveränen Bewußtsein übergegangen, welches sich an dem Ergriffen= und Construirthaben des "Absoluten" stärkt. Es ist sein eigenes, ihn ganz und seit lange erfüllendes Ideal, seine eigenste Ueberzeugt= heit und sein eigenstes, kategorisches Wesen, was durch die Berührung mit Schelling zugleich die Farbe des Genialitätsbewußtseins empfängt. In dieser romantischen Laune begiebt er sich nun in den Kampf. Mit dem begeistrungstrunkenen Uebermuth, in welchem sich die Romantiker befanden, verbindet sich bei ihm die ganze Gravität, der ganze Ernst und die Objectivität seiner individuellen Sinnesweise. Eine eigenthümliche Mischung von Scherz und Ernst, von Reckheit und Schwerfälligkeit, von Genialität und solider Wissenschaftlichkeit charakterisirt seine Kritiken. Ein Unter= schied freilich macht sich innerhalb derselben bemerklich. Mit dem schonungslosesten Humor, mit jenem Chnismus, ber nach bem Bor= gange der Xenien durch das Athenäum und durch Fichte's Schrift gegen Nicolai zum Modeton geworden, tritt er die Reinhold und Bardili, die Krug, die Weiß und Rückert unter die Füße. Nichts ergötlicher, als wenn sich ber absolute Idealismus mit demjeni= gen befaßt, was er gleich in der Einleitung als Nichtphilosophie und als spstematisirte Plattheit bezeichnet hat. In die feierliche Würde, mit der sich "das Absolute" präsentirt, spielt alsdann die hochmüthige und vornehme Verachtung gegen das Popularisiren, gegen die Bestrebungen der Aufklärung, gegen die "Ge= meinheit des Verstandes" und gegen den "sogenannten gesunden

Menschenverstand". Der Respect, welcher doch einem Kant und Fichte, den bisherigen Großmächten der Philosophie, nicht ganz versagt werden kann, wird gegenüber den kleinen Potentaten mit ausgesuchtem Hohn vertauscht. So, wenn an den Werken des Herrn Krug dargestellt wird, "wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme", oder wenn an Rückert und Weiß diesenige Philosophie charakterisirt wird, "zu der es keines Denkens und Wissens bedürfe". Und doch: dieser Unterschied ist wesentlich nur ein Unterschied des Tones und der Manier. Die Wahrscheit ist, daß in der Sache die Auseinandersetzung mit Kant, Fichte und Jacobi ganz ebenso kategorisch ist und von demsselben Gefühl absoluter Superiorität ihren Ausgang nimmt.

Denn die Auseinandersetzung mit Kant zunächst -, in nichts Anderem besteht sie, ihrem formalen Princip nach, als in dem Nachweis, daß das allein wahre Princip der Speculation, die Identität nämlich des Subjects und Objects, bei Kant wohl hin und wieder zum Vorschein komme, aber eben so oft wieder verschwinde, ja bewußt und geflissentlich zerstört werde. Unser Kritiker erkennt diese Ibentität am Entschiedensten in dem von Kant entwickelten Begriff der transscendentaleu Einbildungsfraft wieder. In dem Kant'schen Begriff des Verstandes und in der De= duction der Kategorien findet er die "speculative Idee" bereits bepotenzirt, und er sieht sie endlich in der Charakteristik und Grenzbestimmung der Vernunft ganz und gar zu einer blos for= malen Jbentität herabsinken. Wiederum findet er die wahre Idee ber Vernunft, den Gedanken der absoluten Identität, in dem Begriffe, welchen Kant von dem Schönen und von dem Organischen aufstellt. Da vollends, wo Kant von der proble= matischen Vorstellung eines "anschauenden Verstandes" spricht, steht derselbe, nach dem Urtheile Hegel's, ganz auf dem Standpunkte des Absoluten, auf welchem ja gleichfalls das Ideelle und Reelle sich völlig indifferenzirt haben soll. Aber leider! diese Vorstellung ist für Kant eine blos problematische: er verwirft, er verachtet sie, nachdem er sie nur kaum ergriffen hat, und demgemäß wird vor dem Tribunal des absoluten Idealismus der Spruch gefällt: die Philosophie Kant's habe allerdings eine wahrhaft speculative Seite, die "Idee" sei auf das Bestimmteste in ihr gedacht und ausgesprochen, aber nur um besto härter sei es, "das Vernünftige nicht etwa nur wieder verwirrt, sondern mit vollem Bewußtsein die höchste Idee verderbt, und die Reslexion und endliches Erkennen über sie erhoben werden zu sehen".

So ist Kant abgeurtheilt, und Fichte tritt vor. dasselbe, unendlich einfache Verfahren! Der Unterschied ist nur der, daß bei jenem das "wahre Princip der Speculation" an ben verschiedensten Punkten in den drei Kritiken auftaucht, während es bei diesem zwar gelegentlich auch in seinen Bemerkungen über die Natur des Aesthetischen, sonst aber, und hauptsächlich nur an der Spitze der Wissenschaftslehre zum Vorschein kömmt. Die Fichte'sche Philosophie, so setzt Hegel in der "Differenz" und in dem Aufsatz über Glauben und Wissen mit großer Klarheit und Bündigkeit auseinander, hat zwei wohl zu unter= scheibende Seiten: die eine, nach welcher sie den Begriff der Vernunft und ber Speculation rein aufgestellt, also Philosophie möglich gemacht hat; die andere, nach welcher jener Begriff wieder verfälscht, verendlicht und vereinseitigt ist. Fichte geht aus von bem Acte des Selbstbewußtseins, von dem Acte, in welchem bas Ich in sich selbst zurückehrendes Subject = Object ist. Da ist, ruft Hegel, die Idee der absoluten Identität! ist das Weitere bei Fichte der Nachweis, daß im concreten Er= kennen, wie im concreten Handeln, diese Identität nicht vorhan= ben ist, daß wir, um es anders zu sagen, in der Wissenschaft und in der Praxis uns keinesweges in dem reinen Gelingen und in der Seligkeit des künstlerischen Schaffens oder des ästhetischen Genießens befinden. Gerade diese Hineindichtung des ästhetischen Gelingens in die Weltbetrachtung ist aber die Seele der Schelling-Hegel'schen Anschauungsweise. Von hier aus also abermals die kurzangebundne, kategorische Kritik und Verurtheilung Fichte's eine Kritik, welche ebensogut für eine bloße Beschreibung gel= ten könnte, wenn nicht das unbedingt-einzige Recht der absoluten Identität der fixe Punkt wäre, von dem ausgegangen wird. Im Princip, heißt es also, in seinem Ich=Ich, hat Fichte mit Kühnheit das "Wahre" ausgesprochen; allein weiterhin verfällt dies Princip der Reflexion; die absolute Identität steht zwar principiell an der Spite, allein sie wird vom Shstem nicht festgehal-Das Wesen des Ich und sein Setzen fallen nicht zusammen. Die absolute Ibentität bleibt nur die Regel, deren unendliche Erfüllung postulirt, aber im Spstem nicht construirt wird. höchste Synthese, die das System aufzeigt, ist eine bloße Velleität ber absoluten Ibentität, ein bloßes Streben und Sollen. richtige Princip Ich = Ich, verwandelt sich im Verlauf des Shstems in das Princip: Ich soll gleich Ich sein. Die transscendentale Anschauung constituirt sich nicht zur absoluten Selbst= anschauung, sondern es wird festgehalten an ihrer Subjectivität; daher ist zwar wohl das Subjective Subject = Object, aber nicht bas Object, nicht das ganze Universum. Man muß, wird an einer anderen Stelle entwickelt, das Fichte'sche System auf den Kopf stellen. Fichte geht vom reinen Wissen aus, und daran gemessen erscheint ihm bas Universum nicht als Ibentität bes Ideellen und Reellen, sondern als Prozeß, als Werden dieser Ibentität im Progreß der unendlichen Zeit. Die Wahrheit, so becretirt und proclamirt der absolute Jdealismus, ist das Um= gekehrte. Man muß die Idee der Totalität als das Absolute aufstellen, und an ihr gemessen wird alsbann das reine Wissen Fichte's sich als ein Unvollständiges und relativ Unwahres zeigen.

Nicht anders sosort ist es mit der Beurtheilung Jacosbi's. Das Interesse seiner Schriften, wird uns gesagt, beruht auf der Musik des Anklingens und Widerklingens speculativer Ideen. Aber die Ideen brechen sich auch bei Jacobi wie bei Kant und Fichte in dem Medium des Absolutseins der Reslexion. Auch er erkennt wiederholt eine Subject-Objectivität an, allein sie behält ihm die Form eines Sinnes oder eines Dinges, sie wird nicht als freie Vernunstidee, sondern immer nur als etwas subjectiv-Veistreiches ausgesprochen. Das Verhältniß daher, in welches Jacobi sich zum Absoluten stellt, ist das einer absoluten Endlichkeit zum wahrhaft Absoluten, ist das Verhältniß des Glaubens. Seine Philosophie ist Glaubensphilosophie, in welcher

die speculative Ibee zwar auftritt, aber nur in subjectiver Form und als etwas Particulares, das ebensowenig in die Allgemeinsheit aufgenommen als etwas für's Denken werden darf. Nur eine Modification aber dieser Denkweise ist das Herder'sche Philosophiren: nur eine höhere Potenzirung derselben ist in den Schleiermacher'schen "Reden über die Religion" vor sich gezgangen.

Ich kurze, wie billig, die Verlesung dieser Hegel'schen Ur= theilssprüche ab; denn die Monotonie dieses Prozesverfahrens ist ebenso leicht zu begreifen, wie sie ermüdend ist. Hier bleibt nur Eine, nicht länger abzuwehrende Frage. Wir kennen bas Geset, nach welchem geurtheilt wird: wir fragen mit gutem Recht nach der Begründung dieses Gesetzes. Denn Schelling zwar überhob sich jedes Beweises für die Berechtigung des Iden= titätsstandpunkts. Er hatte im "Shstem bes transscenbentalen Ibealismus" nachgewiesen, daß durch die productive Einbildungstraft und im Kunstwerk die Identität des Subjectiven und Objectiven objectiv werde. Er übertrug dies ohne Weiteres in der "Darstellung seines Systems" auf das ganze Universum. Gerade für die Berechtigung dieser Universalisirung der Kunstanschauung blieb er den Beweis schuldig, und ein unausgefüllter Hiatus trennte den Schluß jenes von dem Anfang dieses Werkes. sonst, wenn nicht in dem kritischen Journal, mußte diese Lücke ausgefüllt werden? Ist nicht auf alle Fälle Hegel, nachdem er die Schelling'schen Formeln zu den seinigen gemacht hat, zu einer nachträglichen Beweisführung verbunden? Ist er es nicht ba gewiß, wo er die speculative Idee der absoluten Identität als festen Maaßstab an alles andere Philosophiren anlegt, ist er es nicht doppelt im Angesicht von Philosophien, welche in ber kritisch befestigten Sicherheit bes Erkennens und in der Ge= wißheit ber Wahrheit ihr Wesen zu haben behaupten?

Seltsam, aber notorisch und unbestreitbar —: Hegel's Meisnung zur Zeit der Abfassung dieser Aufsätze ist nicht so. Nicht nur, daß er einen ausdrücklichen Beweis für den sogenannten wahrshaft speculativen Standpunkt weder giebt noch zu geben versucht, so lehnt er einen solchen vielmehr mit dürren Worten ab. Schroff

stellt er sich in dieser Beziehung Reinhold gegenüber, der aller= dings das kritische Philosophiren Kant's zu einem blos vorläufigen Philosophiren verdünnt und verflacht hatte, und der nun in dieser "Ergründungs und Begründungstendenz", wie Hegel sagte, über allem Weil und Inwiesern und Dann und Insofern, weber aus sich heraus= noch in die Philosophie hineinkam. In einem Briefe von "Zettel an Squenz" im fritischen Journal, d. h. von Reinhold an Bardili hatte ebendeshalb der Erstere sich beklagen mussen, daß der Dr. Hegel ihm das problematische Philosophiren übel versalzen habe, wie benn überhaupt berselbe "ein gar kategorischer Mensch sei, der die vielen Umstände mit der Philosophie nicht leiden könne und nur so geradezu auch ohne das Appetit habe". Schelling natürlich war es, der diese Worte dem gehohnneckten Reinhold in den Mund gab. Und wohl hatte er Recht. Mit dem: "auch ohne das Appetit haben" war es so, wie er Es war offenbar das entgegengesetzte Extrem zu der sagte. Reinhold'schen "Ergründungs = und Begründungstendenz", wenn Hegel derselben gegenüber behauptete, um zur Philosophie zu gelangen, sei es nothwendig, sich "à corps perdu hineinzustürzen"; denn die Vernunft werde allein dadurch zur philosophischen Speculation, "daß sie sich zu sich selbst erhebt, und allein sich selbst und dem Absoluten, das zugleich ihr Gegenstand wird, sich anvertraut". In demselben Sinne nannte er das Absolute geradezu die Voraussetzung der Philosophie, welches nur gesucht werden könne, weil es schon vorhanden sei, welches die Bernunft einfach dadurch producire, daß sie das Bewußtsein von dem Richt-Absoluten, von allen Beschränkungen und Endlichkeiten, frei mache. Ja, die Forderung, das Absolute zu beweisen, wies er geradezu als eine Impertinenz und Bornirtheit des "gemeinen Berstandes" zurück, welcher die Forderungen, die in Beziehung auf das Endliche gelten, fälschlich auf das Absolute ausdehne. "Das wahre Erkennen", sagt er ein andermal, "hat seine Ruhe und seinen Grund in sich selbst"; es "fängt vom Absoluten an, das weder ein Theil, noch unvollständig, noch allein für Empirie Gewißheit und Wahr= heit, noch durch Abstraction, sondern durch wahrhafte intellectuelle Anschamma ist."

Diese Aeußerungen sind nicht mißzuverstehen. Für sich felbst hatte Hegel in seiner Logik und Metaphysik einen Weg geebnet, der stufenweise vom Endlichen zum Unendlichen und zu der Ibee des Absoluten führte. Dieser Weg hätte vielleicht in die bestimmte Form eines Beweises umgebildet werden können. In seinen Vorlesungen ertheilte er bemnächst wirklich, wenn auch nur andeutungsweise, der Logik diese Bestimmung. 4 Allein wie er jetzt und öffentlich die Sache darstellt, so führt, so soll und darf keine Leiter zum Absoluten hinaufführen. Mit dem Postulat vielmehr der "wahren intellectuellen Anschauung", jener Anschauung, die das All als Identität des Ideellen und Reellen auffüngt, jener Anschauung, welche Kant in dem intellectus archetypus sich einen Augenblick, als etwas problematisch Gebenkbares vorgestellt hatte, — mit diesem Postulate wird unmittelbar ber Anfang gemacht, gerade so, wie Schelling die "Darstellung des Shstems" mit der simplen "Erklärung" begonnen hatte, dies sei das Absolute, und eine andere Philosophie als vom Standpunkte des Ab= soluten gebe es nicht. Eine allgemeine Anweisung, ein Wink, es ist wahr, wird an einzelnen Stellen gegeben, wie man es machen musse, um sich zu jener wahrhaft intellectuellen Anschauung und folglich zum Absoluten aufzuschwingen. Es ist genau die= selbe Procedur, welche in der That Schelling vorgenommen und dann auch beschrieben hatte. In der Kant=Fichte'schen Philoso= phie nämlich stehe man auf dem Boden des Bewußtseins oder der Subjectivität. Um nun von diesem Fichte'schen Standpunkte hin= wegzukommen, um die transscendentale Anschauung rein zu fassen, musse die philosophische Reflexion noch von diesem Subjectiven abstrahiren, damit sie ihr "als Grundlage der Philosophie weder subjectiv noch objectiv, weber Selbstbewußtsein, der Materie entgegengesetzt, noch Materie, entgegengesetzt dem Selbstbewußtsein, sondern absolute, weder subjective noch objective Identität, reine transscen= dentale Anschauung sei". Solche Anweisung also, eine an sich sehr verständliche Anweisung, wird uns ertheilt und in verschiebenen Wendungen wiederholt. Allein eine Anweisung ist kein Beweis, und, was mehr ist, ihr realer Sinn liegt zu beutlich auf der Hand, als daß wir nicht gleichzeitig begriffen, wie hier nur deshalb nicht bewiesen wird, weil das zu Beweisende in de= That unbeweisbar ist.

Nichts wird von Fichte für den Anfang der Philosophie geforbert, was nicht unmittelbar mit dem Wesen des Denkens gegeben wäre. Wenn er forbert, daß wir uns auf den Standpunkt des reinen Selbstbewußtseins stellen sollen, so hat er ein gutes Recht dazu. Der Grund dieser Forderung ist der, daß das Ich als der unwegdenkbare Hintergrund und Träger alles anderen Denkens sich selbst das absolut Gewisseste, das eo ipso Bewiesenste ist. Der Sinn dieser Forderung ist der, daß alles andere Wissen an diesen ursprünglichsten Punkt der Gewißheit hingeleitet werden, daß das seiner selbst gewisse Ich schlechthin bei Allem dabei sein soll. Bon Schelling und Hegel dahingegen wird für den Anfang der Philosophie ein Thun gefordert, welches über die Natur des Denkens hinaus auf ganz andere Gebiete ber geistigen Thätigkeit hinführt. Gefordert wird, daß wir gerade jenes Selbstbewußtsein als solches vernichten und zwar reflectirend vernichten sollen. Gefordert wird, daß wir gerade davon abstrahiren sollen, daß das Ich der Mittelpunkt alles Wissens und Er= kennens ist. Gefordert wird, daß gerade das Unwegbenkbare weggedacht, daß denkend unser bewußtes Dabeisein bei allem Denken aufgehoben werbe. Ein Verhalten, wie das, welches hier für die Philosophie und folglich burch Vermittlung eines Denkactes geforbert wirb, findet außerhalb ber Philosophie, und folglich ohne Vermittlung der Reflexion, in der That in verschiedener Weise statt. Alle Anschauung und alle Praxis, alle Realität mit Einem Worte, ist durch das Zurücktreten der Abstraction unsres selbstbewußten Dabeiseins gesetzt. Die Natur des Runftwerks besteht ganz und gar barin, daß es eine Geisteshaltung sowohl provocirt wie rechtfertigt, in welcher Bewußtsein und Bewußtlosigkeit sich gleichsam neutralisiren. In den Gluthen religiöser Andacht endlich verschmilzt wirklich ununterscheidbar das endliche Bewußtsein mit dem Gefühl des Unendlichen in Eins. Die Forderung mithin, welche von Schelling und Hegel an den Philosophirenden gestellt wird, führt uns direct zu den realen Motiven ihrer Philosophie zurück. Dies Motiv war für

Schelling einfach das ästhetische. Die Philosophie soll nach ihm mit einer geistigen Haltung beginnen, die nur der Kunft gegenüber die natürliche ist. Complicirter, reicher und tiefer waren die Motive des Hegel'schen Philosophirens. Es entsprang als die lette Blüthe seiner Vertiefung nicht blos in das Kunstwerk, sondern in die Kunstwelt der Griechen. Es diente ihm als Sur= rogat für bas, was er in der Wirklichkeit und Gegenwart vermißte. Es barg in sich ben ganzen Drang seiner Seele nach praktischer Wirksamkeit, nach auschaubarer Realität, nach Leben im weitesten Sinne des Worts. Es war hervorgewachsen, ends lich, aus seinem eindringenden Verständniß der Religion, und sollte mithin in der Form der Reflexion auch die Macht und das Glück religiöser Empfindung in seinem Schoofe bewahren. Wir haben früher die allmälige Genesis seiner Philosophie aus dem Zusammenströmen aller dieser Motive beobachtet, und ich habe schon damals nicht verfäumt, auf den dabei begangenen Sprung aufmerksam zu machen. 5 Sie eben sind es, die ihn jetzt forbern lassen, daß die Philosophie mit einer geistigen Haltung beginne, analog der ästhetischen und analog der religiösen, analog der Stimmung, mit welcher wir dem Leben und der Realität gegenübertreten, und welche am klarsten uns aus dem Thun und den Werken der Alten entgegenstrahlt. Obgleich in dieser Weise von vollerem Gehalte als die Schelling'sche Forberung, so stimmt sie doch wesentlich mit dieser überein und verliert überdies in der gegenwärtigen Formulirung fast alle Unterscheidbarkeit von dieser. In der Natur der einen aber wie in der der andern liegt es, daß sie unbeweisbar ist. Die "intellectuelle An= schauung" im Munde Schelling's ist ein Sprung von dem, was die Kunst leistet, zu dem, was die Philosophie leisten soll. intellectuelle Anschauung im Munde Hegel's ist ein Sprung von dem Boden der Kunst und der Religion, der Realität und des Lebens auf den Boden des reflectirenden Denkens. Hier wie bort haben wir es mit einer unbewußten Verwirrung und Vermischung auseinanderliegender Standpunkte zu Diese Confusion kann aufgeklärt und verstanden: sie kann von ihren Urhebern unmöglich als berechtigt erwiesen werden.

Einen zwiefachen Pseudobeweis nichts desto weniger läßt dieser Standpunkt der intellectuellen Anschauung zu. Bewiesen werden kann derselbe, einmal, wenn Beweis zu nennen ist, was auf dem eigenen Grund und Boden jener Confusion vor sich geht, — bewiesen werden kann er zweitens, sofern der Nachweis des Rechts jener realen Motive mit dem Nachweis des Rechts und der Wahrsheit eines von diesen Motiven getragenen und durchwachsenen Denkens verwechselt wird.

Den ersten dieser Beweise fordert und verspricht Hegel ausdrücklich. Den zweiten führt er schon jetzt auf's Vollständigste und Glücklichste.

Er verspricht den ersten dieser Beweise. Einen Beweis nämlich ist er gesonnen zu geben, den wir für vollauf genügend erkennen würden, wenn ihn etwa ein Dichter zur Bewährung seines dichterischen Genius führte. Er liefere uns ein gelungenes poetisches Werk, und wir huldigen seiner schöpferischen Kraft. Genau auf diese Beweisführung vertröstet auch Hegel die Leser ber "Differenz" und des fritischen Journals für die Berechtigung der "wahrhaften intellectuellen Anschauung". Es wird mir gelingen, versichert er, von dieser Anschauung aus das Universum als harmonisch zusammenstimmendes Shitem barzustellen. Die Philosophie als Ganzes begründet sich und ihren Ausgangspunkt in und durch sich selbst. "Die Wissenschaft" — Hegel's eigene Worte bedürfen in diesem Punkte keiner Paraphrase — "die Wissenschaft behauptet, sich in sich dadurch zu begründen, daß sie jeden ihrer Theile absolut setzt, und hierdurch in dem Anfang und in jedem einzelnen Punkt eine Identität und ein Wissen constituirt. Als objective Totalität begründet das Wissen sich zugleich immer mehr, je mehr es sich bildet, und seine Theile sind nur gleichzeitig mit diesem Ganzen der Erkenntnisse begründet. Mittelpunkt und Kreis sind so auf einander bezogen, daß der erste Anfang des Kreises schon eine Beziehung auf den Mittelpunkt ist, und dieser ist nicht ein vollständiger Mittelpunkt, wenn nicht alle seine Beziehungen, d. h. der ganze Kreis, voll= endet sind." "In der Selbstproduction der Vernunft" — wie es anderwärts heißt — "gestaltet sich das Absolute in eine objecSanze ist, keinen Grund anßer sich hat, sondern durch sich selbst in ihrem Anfang, Mittel und Ende begründet ist. Ein solches Ganzes erscheint als Shitem, als eine Organisation von Sätzen und Anschauungen". Und das Shitem also, das Gelinsgen des künstlerisch-wissenschaftlichen Ganzen soll beweisen, daß der künstlerisch-wissenschaftliche Ausgangspunkt, die intellectuelle Anschauung, das Wahre ist.

Wie gesagt jedoch: diesen Beweis verspricht Hegel nur. Nur fragmentarisch und probeweise zeigte er vor dem großen Publicum für jetzt am Naturrecht, welche Umwandlung die Wissen= schaften im Elemente ber intellectuellen Anschauung erfahren Desto vollständiger ließ er schon jetzt in seinen negativen und polemischen Ausführungen die Welt sehen, was es mit biesem Shstem für eine Bewandtniß habe. Für jetzt noch nicht durch die öffentliche Bekanntmachung dieses Shstems selbst, wohl aber in ber Form ber Aritik, bie er gegen die Gedanken der Mitphilosophirenden richtete, brachte er alle jene realen Grundlagen seines eignen Philosophirens auf's Nachbrücklichste zur Geltung. Nur erst die formale Seite der Hegel'schen Kritiken haben wir kennen gelernt. Wir dringen jetzt zu ihrem materiellen Gehalt, zu bemjenigen durch, was den eigentlichen Nerv der ganzen Polemik ausmacht, wie es die Substanz der Hegel'schen Denkweise und das Mark seines Spstems ausmacht. In abstracter Formulirung nämlich sahen wir den Kritiker einfach ausführen, daß die Kant und Fichte, die Jacobi und Schleiermacher nicht feststünden im Absoluten und der Erkenntniß des Absoluten. concreto läuft die Hegel'sche Kritik auf den Nachweis hinaus, daß die Gedanken jener Männer sich nicht zur Totalität eines Spstems abschließen, daß sie im Leeren und Formellen, im Abstracten und Unreellen hängen bleiben, daß die Consequenz der= selben auf allen Gebieten das Unschöne und Unfertige, bas ben ästhetischen und religiösen Sinn Berletende, bas bie Anschauung nicht Befriedigende, bas Häß= liche, das Unorganische, das Todte sei.

Der erste und allgemeinste Vorwurf, den er der gesammten

gel der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie reflectire. Meisterhaft weist er nach, daß die Natur bei Fichte gemißhandelt und zu einem absolut Geist= und Leblosen entstellt wird. Mit hartem Ansbruck züchtigt er an Fichte den "Wahnsinn des Dünkels", sich bavor zu entsetzen, "daß er Eins sei mit dem Universum, daß die unendliche Natur in ihm handle". Er zeigt, wie ebenso ber Staat bei Fichte zu einem elenden Mechanismus endloser Polizeiwirksamkeit wird, wie die Freiheit in ihrer abstracten Entgegensetzung gegen die Natur in die kraffeste Thrannei umschlägt, wie jede wahrhaft freie Organisation lebendiger Wesen, jedes "schöne Wechselverhältniß des Lebens" dadurch vernichtet wird. Der Einseitigkeit des von Fichte universalisirten moralischen Standpunkts stellt er auf's Bestimmteste ben antik-sittlichen, ben äfthetisch=religiösen gegenüber. Wie die nordisch=barbarischen Sprachen für das Absolute keinen andern Ausdruck hätten, als der von gut hergenommen sei, so sei die Fichte'sche "moralische Weltordnung" nur paraphrastisch der Ausdruck der entsprechenden philosophischen Armseligkeit. Und diese rein moralische Bedeutung des Absoluten, statt der "speculativen" — er hätte ebensogut sagen können, statt der realistisch-ästhetischen — biese moralische Bedeutung des Absoluten gehe sofort auf Alles über. Auch das Universum werde demzufolge auf eine moralisch=bedingte Welt reducirt und alle übrige Schönheit und Herrlichkeit der Natur in ebenfolche Beziehungen aufgelöst. Nachgewiesen wird, wie im Naturrecht auch Kant's praktische Bernunft nichts Anderes als ein "Spstem der Thrannei und des Zerreißens der Schönheit und Sittlichkeit" producire. Nachgewiesen wird, wie die sittliche Schönheit bei Jacobi zwar in den Gesichtskreis trete, aber von dem Besondern, Individuellen und Innerlichen nicht loskomme, und die Seite ber Nothwendigkeit, Allgemeinheit und Objectivität nicht zum Ausbruck bringe. Nachgewiesen wird endlich, wie selbst bei Schleiermacher die Versöhnung mit der Ratur zu keiner plastischen Realität gelange, sondern im Subjectiven befangen bleibe. Es wird anerkannt, daß in ben Reden über die Religion die Natur als Universum aufgefaßt, der sehnsüchtige Schmerz im Genuß versöhnt, das endlose Streben im Schauen

befriedigt sei. Wenn aber ben Kant und Fichte vorgeworfen wurde, daß sie schon im Princip die Auffassung der Wirklichkeit als eines Lebendig=Schönen unmöglich machten, so trifft den Redner der Vorwurf, daß er aus der Anerkennung des Gesetzes schöner Zusammenstimmung und ästhetischer Befriedigung zu allgemeingültiger Darstellung besselben, daß er aus dem Sub= jectiven und Lyrischen nicht zur Objectivität und Plastik fort= schreite. Der Grundirrthum der "Reden" sei, daß nach ihnen "die Kunst ohne Kunstwerk perenniren solle". Die Identität des Subjectiven und Objectiven, so ungefähr schließt ber Kritiker, constituire sich bei Schleiermacher nicht organisch und erhalte weber in dem Körper eines Volks, noch einer allgemeinen Kirche Objectivität und Realität; das Anschauen des Universums werde selbst wieder zur Subjectivität gemacht, und ihre Aeußerung bleibe ein schlechthin Innerliches, statt in lebendiger und wahr= hafter Erscheinung — in ber Darstellung eines Kunstwerks zum Vorschein zu kommen.

Das sind, ich wiederhole es, vortreffliche Entwickelungen. Der Standpunkt der "intellectuellen Anschauung" wird badurch nach der Seite seiner wirklichen Berechtigung ohne Zweifel mehr als plausibel. Wenn wir einen Augenblick vergessen könnten, daß ber ästhetisch=realistische Standpunkt unter Verdrängung des sub= jectiv=moralischen sowohl wie des subjectiv=religiösen der univer= selle, der einzige und absolute sein soll, wenn wir vergessen könnten, daß diese Auffassung der Natur und des Lebens sich ohne Wei= teres alle Prärogativen des durch Beweis überzeugen= ben Erkennens und damit den Anspruch auf absolute Gewißheit und Wahrheit anmaßt, wenn wir, anders ausgedrückt, übersehen könnten, daß die hier geforderte Realität, Lebendigkeit und Schön= heit doch wieder auch ihrerseits nur ein "Gedankending" ist, daß die hier gerühmte Objectivität aus der Wurzel nicht des Lebens, sondern der Metaphhsik, aus einer weniger realen Wurzel mithin hervorwächst als die in's lebendige Subject zurückleitenden Ge= banken Fichte's und Schleiermacher's: — was, alsbann, könnte bestechender sein, als diese Entfaltung von weltbeherrschender Ordnung und Harmonie, diese Perspective auf eine Lebensgemein= schaft, in welcher "tie starren Gesetze burch Sitten, tie Ausschweifungen bes unbefriedigten Lebens burch geheiligten Genuß und bie Verbrechen ber gebrückten Kraft burch mögliche Thatigkeit für große Objecte entbehrlich gemacht werden"! Allein der Stachel jenes intellectuellen Gewiffens, bas feit bem Zweifel bes Cartesius ben unterscheidenden Charakter protestantischen Philosophirens ausmacht, läßt sich nicht so leicht burch bie bem Reiche ber Schönheit und ber Herrlichkeit bes Alterthums mit Recht zufallende Gunst abstumpfen. Er macht sich unfehlbar mit aller Schärfe wieder geltent, so oft wir ben Rritiker mit ter außer. sten Geringschätzung von jener absoluten Selbstgewißheit reren hören, welche Kant und Fichte zum Fundamente ihres Philosophirens machten, wenn wir ihn über bie "beliebte Menschheit und ihr Erkenntnigvermögen" spotten, wenn wir ihn mit einem salto mortale aus ter Sicherheit tes Selbstbenrußtseins in jene absolute Erkenntniß hinüberspringen sehen, bie gerade nur burch rie Vernichtung und bie resignirente Verhüllung bes Sclbstbewußtseins soll gewonnen werden können. Und ebenso. jo leicht läßt sich bas Berlangen nach Realität, bas seit Bacon's Rampf gegen bie Scholastif einen zweiten Charafterzug morerner Philosophie ausmacht, burch eine metaphpsische Copie bes Lebens, burch eine ganze Welt imaginirter Realität befriedigen. Doppelt vielmehr erwacht rieses Verlangen und doppelt klammert es sich fest an ben kleinen Fleck wirklichen Lebens, ber im Gemissen und in den Tiefen bes fremmen Gemüths entreckt worden mar, wenn wir biesen gegen bie angebliche Wirklichkeit eines natürlichen Kosmos, ber sich aus bem sichselbstanschauenden Aether, und eines sittlichen Rosmos vertauschen sollen, ber sich nach bem Muster ber Platonischen Republik construirt.

Kein anderer ist aber der Eindruck, es ist derselbe Stackel des intellectuellen Gewissens und dasselbe Berlangen nach Realität, was uns bleibt, wenn wir unsern Kritiker endlich auf einem letzten Gange begleiten. Noch deutlicher als bisher kommen die realen Lebenskräfte der neuen Philosophie zum Vorschein, und noch unmittelbarer verwandeln sich rieselben für uns in einen Prüsskein für diese Philosophie, wenn Hegel zuletzt durch eine histo-

rische Deduction ein neues Relief für die Berechtigung seines Standpunktes zu gewinnen versucht.

Fürwahr, eine eigenthümliche und wunderbar charakteristische Erscheinung! Nichts ist bezeichnender für bas Genie, als daß seine Aeußerungen ober Erfindungen der Ausdruck der Zeit, das ausgesprochene Wort, die hingestellte Erfüllung für den dunkeln Drang, für bas Sehnen und Bedürfen einer ganzen Generation Aber es vollendet erst das Gepräge des Genius, daß es überwiegend durch die freie Gunst der Natur, instinctiv und mit innerer Nothwendigkeit zu diesem Aussprechen gedrängt wird, daß es ben Zusammenhang mit seiner Zeit und die Abhängig= keit von der vorausgegangenen geschichtlichen Entwickelung mehr burch seine Leistungen offenbart, als burch Reflexion erklärt. Von diesem Gesetze nun des genialen Auftretens und Wirkens war Hegel entweder losgebunden, oder die philosophische Production war mit ihm an einem Punkte angekommen, wo sich bas unreflectirte Gelingen des Genies allmälig in die bewußte Ur= beit und Anstrengung des Talents verläuft. Man kann nicht umhin, sich zu verwundern, wie wenig die Kritik bisher dem Entstehen der Hegel'schen Philosophie mit historischer Aufmerksant= keit nachgegangen ist, während doch die ersten Schriften Hegel's selbst auf das Bestimmteste dazu auffordern. Hegel weiß ge= nau, an welcher Stelle im Entwickelungsgange bes beutschen Geistes er steht. Diese Stelle auszumitteln haben wir bisher unser ganzes Bestreben sein lassen, und Hegel selbst kam uns dabei mit seinen Frankfurter Betrachtungen über den Geist der Zeit entgegen.6 Damit jedoch nicht genug. Er giebt jetzt auch öffentlich, zur Controle gleichsam für unsere Nachforschungen, eine historische Construction von seinem eigenen Auftreten. Sein Shitem also ist nicht blos aus bem ganzen Zusammenhange ber Ueberzeugungen und Stimmungen des Jahrhunderts geworden, sondern erscheint geflissentlich und mit Bewußtsein in diesen Zusammenhang hineingepaßt. Damit ist die Philosophie augenscheinlich bis dicht an jene Grenze herangerückt, wo das historische Wissen über sich selbst und ihre eignen realen Grundlagen die schöpferische Freiheit lahm zu legen und ben reinen Glauben an

sich selbst jeden Augenblick zu stören, wenn nicht zu zerstören droht. Darum, in der That, ist Hegel der für's Erste letzte deutsche Philosoph im eminenten Sinn, und darum ist es unmöglich gewesen, aus der Asche seines Ideengebäudes den Phönix eines neuen Spstems zu erwecken. Hegel deweist in letzter Instanzseine Philosophie, indem er sie historisch construirt. Er beweist sie durch ein Mittel, welches unmittelbar für uns das Recht sowohl wie eine neue Wöglichkeit involvirt, das historisch Bedingte in seiner Bedingtheit und Zerstörbarkeit nachzuweisen.

Es ist die Heiterkeit und Schönheit der griechischen Existenz, von deren Anschauung Hegel bei dieser historischen Construction seines eignen Standpunkts ausgeht. Nicht blos, daß auf dieser Anschauung sein Iveal, wie wir uns hinreichend überzengt haben, wirklich gewachsen ist, sondern er weiß dies auch, und er sagt es. Eine ähnliche Versöhnung bes Endlichen und Unendlichen ift bam in vermittelterer Weise noch einmal durch bas Chriftenthum in die Welt getreten. Die zweite Wurzel des Hegel'schen Spftems war die Bertiefung in den Geist der dristlichen Lehre: wie wir uns früher bavon überzeugten, so legt jett Hegel selbst ein Zeugniß dafür ab. Allein die höchste Befriedigung, wie fie in der hellenischen Welt und im Christenthum vorhanden war, hat, sagt er, "nur bis auf eine gewisse Stufe ber Bildung und in allgemeiner ober in Böbel-Barbarei energisch sein können". Seitbem ist "die Macht der Bereinigung aus dem Leben der Menschen entschwunden, die Gegensätze haben ihre lebendige Beziehung und Wechselwirkung verloren und haben Selbständigkeit gewonnen". Das Fortschreiten der Bildung, die immer mehr sich vermannigfaltende Entwicklung der Lebensäußerungen hat es mit sich gebracht, daß die Entzweiung sich immer mehr in die selben verschlang, bağ bie Macht der Entzweiung immer größer und dagegen die Bestrebungen des Lebens, sich zur Harmonie wieder zu gebären, immer bedeutungsloser geworden sind. Solche Bersuche der Reaction gegen die neuere Reslexionscultur haben allerdings Statt gefunden, im Ganzen aber nur wenig, und "die bebeutenberen schönen Gestaltungen ber Bergangenheit ober ber Frembe haben nur biejenige Aufmerksamkeit erwecken konnen,

beren Möglichkeit übrigbleibt, wenn die tiefere ernste Beziehung lebendiger Kunst nicht verstanden werden kann. Mit der Ent= fernung bes ganzen Shstems der Lebensverhältnisse von ihr ist ber Begriff ihres allumfassenden Zusammenhangs verloren, und in den Begriff entweder des Aberglaubens oder eines unterhal= tenben Spiels übergegangen". Diese Entzweiung nun, wie sie durch die ganze moderne Welt geht und wie sie den Charakter bes Zeitalters ausmacht, ist der Quell des Bedürfnisses der Die Philosophie ist Reaction gegen die Zer-Philosophie. rissenheit des Zeitalters. Sie geht darauf aus, gegen diese Zerrüttung "ben- Menschen aus sich wiederherzustellen, und die Totalität, welche die Zeit zerrissen hat, zu erhalten". Sie ist nichts Andres, als eine Wiederbringung bessen, was vorzugsweise und in ber ursprünglichsten Form im griechischen Leben zur Erscheinung fam.

Aber nicht blos bei biesen allgemeinen Zügen bleibt Hegel stehen, sondern er setzt die von ihm in Aussicht genommene speculative Restauration griechischer Denkweise in einen noch genaueren und specielleren Zusammenhang mit den unmittelbar vorhergegangenen Bildungsepochen. Es ist das Princip des Norbens ober des Protestantismus, auf welchem die moderne Bildung ruht. Der Charafter dieser ganzen Bildungsform ist die Subjectivität, in welcher Schönheit und Wahrheit in Gefühlen und Gefin= nungen, in Liebe und Verstand sich barstellen. Ihr Wesen ist Sehnsucht nach ewiger Schönheit und Seligkeit, nicht Anschauung derselben in absoluter Befriedigung. Auf diesem Boden des Protestantismus ist dann weiter die Denkart der Aufklärung und des Eudämonismus gewachsen. Die schöne Subjectivität des Protestantismus ist nämlich in eine empirische, die Poesie seines Schmerzes, der mit dem empirischen Dasein alle Versöhnung verschmäht, in die Prosa der Befriedigung mit dieser Endlichkeit und des guten Gewissens barüber umgeschaffen worden. nun hat sich der Gehalt dieser Bildungsform in der letzten Phase des deutschen Philosophirens in concentrirter Weise zusammengenommen. Es ist die Kant'sche, Jacobi'sche und Fichte'sche Philosophie, welche der modernen Reflexionscultur, dem Princip

des Eudämonismus und der Aufklärung zu einem höchsten und zugleich erschöpfenden Ausbruck verholfen haben. Sie haben diese Reflexicuscultur spstematisirt. Ihr gemeinschaftliches Grundprincip ist die Absolutheit der Endlichkeit und der daraus sich ergebende Gegensat von Endlichkeit und Unendlichkeit, Realität und Idealität, sowie endlich das Jenseitssein des wahrhaft Reellen und Absoluten. Und Hegel sucht nachzuweisen, wie hierin nur eine Idealisirung der Locke'schen Philosophie, nur eine Umformung Voltaire'schen Raisonnements in die philosophische Form enthalten sei. Er giebt zu verstehen, daß jene drei Philosophien auf demselben Niveau mit der Poesie der Kotzebue und Issland stünden, in welcher gleichfalls bas Wirkliche nicht zur Schönheit verklärt sei, sondern lediglich in sentimentalen Seufzern zum Himmel die Trivialität und Gemeinheit der Endlichkeit hin und wieder burchbrochen werbe. Er macht weiter, in vollkommener Uebereinstimmung mit bem in ber Schrift über die beutsche Berfassung Entwickelten, auf ben Zusammenhang zwischen ber Leblosigkeit und Realitätslosigkeit ber bermaligen beutschen Staatsform und dem principiellen Sinn der Kant'schen Philosophie aufmerk-Ein Gebankenbing sei ber beutsche Staat: in Gedankendingen treibe sich jene Philosophie umber. Der Inhalt und das Wesen der deutschen Gesetzgebung bestehe darin, "daß kein Geset, keine Ginheit, kein Ganzes sei": ber Inhalt und bas Wesen jener Philosophie bestehe darin, "daß die Vernunft nichts erkenne und wisse, und nur in der leeren Freiheit, als einer Flucht, im Nichts und in dessen Schein sei". Er führt endlich aus, daß in den drei Shstemen Kant's, Fichte's und Jacobi's sich die Totalität der für das Princip möglichen Formen erschöpft habe, daß mit ihnen die Metaphysik "ber dualistischen Subjectivität" den vollständigen Chklus ihrer Bildung durchlaufen habe. Eben hiermit aber, so construirt er weiter, ist die Möglichkeit gesetzt, "daß die wahre Philosophie, aus dieser Bildung erstehend und die Absolutheit der Endlichkeiten derselben vernichtend", sich zur Erscheinung bringe. Eine neue Zeit ist herbeigekommen. ders in der unbefangenen noch jugendlichen Welt zeigt sich das Drängen eines besseren Geistes. Die Aufnahme von Erscheinungen wie die Schleiermacher'schen Reden über die Religion, noch mehr aber die Würde, welche Poesie und Kunst zu erhalten an= fängt, — sie deuten auf das Bedürfniß einer Philosophie hin, in welcher der Gedanke Realität und organisationsfähige Leben= bigkeit habe, einer Philosophie, von welcher die Natur für die Mißhandlungen, die sie in dem Kant'schen und Fichte'schen Shstem leidet, versöhnt und die Vernunft selbst in eine lebendige und energische Uebereinstimmung mit der Natur gesetzt wird. Der "absolute Idealismus" ist diese Philosophie. Ebenbürtig steht er dem neuerwachten Kunstleben zur Seite. Er ist der Vorläufer einer Zeit, in der es "ein freies Volk geben wird". Durch seine Vermittlung wird es in diesem Voste auch eine neue Religion geben können, welche die Religion der bloßen Sehnsucht, den Protestantismus, überwindet. Er ist an sich schon die Rückehr zu der Heiterkeit und Reinheit der griechischen Na= turanschauung, die Wiederherstellung der verlorenen Identität in einer höheren Potenz, im Elemente bes Denkens und ber Speculation.

Ist es nöthig, daß ich Sie noch einmal ausbrücklich auf ben Gehalt dieser historischen Selbstconstruction aufmerksam Wie in einem Brennpunkte sehen wir alle Tendenzen bes Hegel'schen Philosophirens, alle Züge seiner Denkweise in bem classischen Ibeal zusammengehn. Es war immer so gewesen; aber jett, in der Zeit des Anschlusses an Schelling und an bessen auf dem Boden der Aesthetik entsprungene Formeln, über= wältigte und beherrschte es vollends Alles. Daher war es gekommen, daß er für jetzt den Kreis seines Shstemes nicht mit den idealen Erscheinungsformen des absoluten Geistes, sondern mit dem schloß, was er mit dem Namen Sittlichkeit bezeichnete. Daher war es gekommen, daß das Bild dieser Sittlichkeit die stärkste Familien= ähnlichkeit mit bem Platonischen Staat, daß es kaum einen beutschen ober germanischen, besto mehr attisch = dorische Züge zeigte. Daher kam es aber auch, — baher und aus der un= vermittelten Projection des classischen Ideals in's Intellectuelle — daß sich das Urtheil des Kritikers auch über historische Er=

scheinungen und große geistige Richtungen, über Religionsformen und Formen der Philosophie trübte und vereinseitigte

Von dem classisch=ästhetischen Standpunkte aus liegt es nahe, den Katholicismus mit günstigeren Augen zu betrachten als den Protestantismus. Wie anders Hegel auch später über diesen Punkt urtheilte: zu dieser Zeit ist eine gewisse Parteilichkeit für die objectiven Ordnungen der römischen Kirche und für die künstlerische Weihe, welche das Weltliche in ihr erfährt, in keiner Weise zu verkennen. Im Katholicismus ist die dristliche Religion zur "schönen Religion" geworden: — ein Satz, welchen Hegel in seinen damaligen Vorlesungen mit Wohlgefallen durchführte.7 Wir haben gehört, wie er dem gegenüber den Protestantismus beurtheilt. In diesem ist die Poesie der Weihe ausgezogen. Die im Katholicismus vorhandene Identität bes Subjectiven und Objectiven ist in Subjectivismus, in Sehnsucht und Empfindung übergegangen. Die Versöhnung ist hier nicht eine in einer allgemeinen Kirche ober in der "Sättigung eines schönen Cultus" daseiende, nicht eine besessene und angeschaute, sonbern der unendliche. Schmerz ist in der Heiligung permanent erklärt und die Versöhnung ein bloßer Seufzer nach dem Himmel, wenn sie nicht gar zur Resignation in die empirische Nothwenbigkeit geworden ist: — ber Religion ist der Character "nördlicher Subjectivität" aufgedrückt.

Diese Darstellung, sage ich, ist schief und einseitig, und sie ist so in Folge des zu Grunde liegenden Maaßstades. Als die Religion unbefriedigter Sehnsucht erscheint der Protestantismus eben nur, wenn man die religiöse Befriedigung mit dem Maaßstade des classisch Aesthetischen mißt, wenn man sich in dem widerstandslosen Medium der Idee eine Weltanschauung zurechtgemacht hat, welche aller Orten und Enden, schlechthin und überall nur harmonische Totalität und schöne Uebereinstimmung ausweist. Nicht Sehnsucht ist das Wesen des Protestantismus, sondern dasselbe liegt in dem Ernst des Kampses, der aus tief erschüttertem Gewissen immer von Neuem die Versschung sich im eigenen Gemüthe erringt. Diese Gründung der

Religion auf den Gewissensprozeß war es, welche durch Kant und Fichte bem Geiste unserer Nation wieder eingeschärft wurde; dieser Gewissensprozeß war es, welcher bemnächst durch Schleiermacher unsrer Nation im eigentlichen Sinne bes Wortes zu Gemüthe geführt wurde. Wenn vor ihnen jener Verfall in die Gemeinheit der empirischen Existenz unser Beistesleben carafterisirte, wenn sie selbst, die Einen in schroff dualistischer Anschauung den Staat nur als etwas Mechanisches, die Natur nur als etwas Un= schönes ober Tobtes darzustellen, wenn der Dritte die Gemüths= versöhnung nur innerlich und individualistisch zu fassen vermochte, so lag die Schuld davon nicht in dem Principe des Protestantismus, sondern in dem Schicksal, welches die Reformation auf un= serm vaterländischen Boden betroffen hatte. Die aus dem sitt= lichen Kampfe sich herstellende Gemüthsversöhnung ist eine tiefere als diejenige, welche ber Classicismus kennt. Daß das Gemüth sittlich sei, ist bas Wesentlichere und Frühere, als bag ber Staat sittlich sei. Aber der Protestantismus begann in Deutschland alsbald, sich auf die intellectuelle Innerlichkeit zu isoliren; er scheute die Durchführung des sittlichen Prozesses im Elemente des nationalen und staatlichen Lebens. Er erzeugte ebendeshalb jenen inhalts= und interesselosen bogmatischen Scholasticismus. Er motivirte eben daburch die Reaction jener trivialen aufklä= rerischen Befriedigung mit dem gemeinen und zufälligen Empirischen. Er nahm sich ebenbeshalb in Kant und Fichte nur in jener abstracten, schroffen und formalen Weise wieder auf und entstellte den lebendigen Kampf des sittlichen Geistes zu dem starren Gegenüber des kategorischen Imperativs gegen die unberechtigte Sinnlichkeit. Da war es begreiflich ebenso, daß einzelne Gemüther von dem Zauber der Schönheit und durch den Hunger nach Realität in eine vergangene Welt sich hinweglocken ließen und daß sie die im schönen Schein, in Form und Gestalt sich anbietende Versöhnung als das wahre Heilmittel für die zerrissene Gegenwart ergriffen. Dies ist wesentlich der Standort, an welchem wir auch Hegel jetzt halten und mit Schelling, mehr noch als es nach den früher mitwirkenden Factoren seiner Bildung nöthig gewesen wäre, zusammentreffen sehen. Von diesem

so bedingten Standort läßt er die früheren Phasen deutscher Geistesentwicklung vor sich Revue passiren, wird er ungerecht gegen den Protestantismus, unbillig gegen die echt protestantischen Philosophen Kant und Fichte, erhebt er einseitig die ästhetische gegen die Reflexionsbildung und läßt er sich herbei, eine neue durch die Speculation vermittelte Religion zu prophezeien. In dieser neuen Religion, es ist wahr, soll auch "der unendliche Schmerz und die ganze Schwere seines Gegensates" aufgenommen sein. Allein er behauptet auch, daß in dem Staatsbilbe, das er gegenwärtig construirt hat, die "unorganischen" Elemente des modernen Lebens mitaufgenommen seien. Die Wahrheit ist, daß sie um ihr Recht betrogen sind, und daß dies "Unorganische", b. h. Alles, was aus dem Bedürfniß individueller Selbstbestimmung folgt, absolut in die antike Form zurückgegossen und eingeschmolzen ist. Die Wahrheit ist, daß ebenso die verkündigte neue Religion mehr katholisch=hellenisch als protestantisch=germanisch sein, daß sie mehr von der Natur des Südens als von der des "barbarischen Nordens" an sich tragen, daß ihre versöhnende Kraft mehr eine ästhetisch= als eine sittlich=religiöse sein würde.

## Zehnte Vorlesung.

Die Lossagung von Schelling und ber Romantik.

Die Tage der Romantik jedoch, in deren Strom wir unsern Philosophen so weit mit fortschwimmen sahen, waren gezählt. Wurzellos war sie aufgeschossen: ihre Blüthen fielen ab, ohne Frucht anzusetzen. Die romantische Poesie beeilte sich, ihre Impotenz an den Tag zu bringen. Die romantische Philosophie schien es sast noch eiliger zu haben, sich zu prostituiren. geistreich und anregend die "Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums" waren: ihre blendenden Allgemeinheiten konnten ben Hunger nach wahrer Wissenschaft nicht stillen, nach der sie den Appetit so mächtig zu reizen verstanden. In der "Neuen Zeitschrift für speculative Physik" zuerst gab Schelling in einer Reihe aphoristisch verlaufender Paragraphen eine aus= drückliche Fortsetzung seines "Shstems". Es giebt nichts Hohleres und Matteres, nichts Form= und Methodeloseres, als diese "ferneren Darstellungen aus dem Shitem der Philosophie". Der Einfall tritt an die Stelle des Gedankens, die Reckheit an die Stelle des Beweises. Es sind Improvisationen einer Phantasie, die sich auf das Gebiet der Wissenschaft verirrt hat. Die affectirte Feierlichkeit und Künstlichkeit des "Bruno", eines platonisirenden Gesprächs aus dem Jahre 1802, bedeckte einen ebenso kümmerlichen Inhalt, eine ebensolche Unfähigkeit des methodischen Denkens: die Schrift vom Jahre 1804 über "Philosophie und Religion" zeigte beutlich, daß Theosophie und Mysticismus das Ende einer Denkweise sei, die im Dünkel ihrer Genialität die Sahm, hegel u. f. Beit.

Zucht bes Verstandes und die logische Regel verachtet. Und wie der Meister, so die Schüler. Ein unglaublicher Unsug wurde alsbald mit dem seicht erlernten Formalismus der Joentitätsphilosophie getrieben. Insbesondere auf dem Gebiete der Naturphilosophie machte sich ein aberwitziges Construiren breit, welches der Ruin aller Wissenschaft zu werden drohte, während auf der andern Seite die Philosophie des phantastischen Wissens von selbst in die Nicht-Philosophie des Glaubens hinüberglitt.

Unmöglich, daß ein Geist, der von der Natur mit dem zähesten und regelsüchtigsten Berstande begabt war, ber seine Bildung zur Hälfte aus der Schule ber Aufklärung gewonnen hatte, — unmöglich, daß Hegel in diese Frrwege miteingeben konnte. Es kam hinzu, daß Schelling im Sommer 1803 Jena verließ, um bald barauf, einem Rufe ber bahrischen Regierung folgend, nach Würzburg überzugehen. Ein längst vorbereiteter, ein unausbleiblicher Wendepunkt in der Geschichte der Hegel'schen Philosophie war damit entschieden. Aus der Ferne sah nunmehr ber wieder allein Gestellte ben raschen Berfall seines Freundes. Er sah, welchem Schicksal biefes ganze Genialitätswesen mit eilenden Schritten entgegenging, sah die Berwüstung echter Wissenschaft und erkannte die Nothwendigkeit, diesem Tanmel mit fräftigem Arme Einhalt zu thun. Er ward, um es turz zu sagen, ganz sich selbst wiedergegeben. Stärker als je regte sich in ihm jene widerhaltige Denkfraft von Nenem, jene Nüchternheit und Berständigkeit, die ein integrirendes Moment seines Wesens war. Es gab in seinem Geiste eine große Reaction, ein Wiedererwachen jener Reflexionsbildung, die er selbst durchgemacht und die er nur eben der neuen ästhetischen Bildung zu Liebe mit ungerechter Härte behandelt hatte. ruckte in seinen Horizont bas Ganze seines eignen Spftems; die in den Schatten gestellte Reflexionsseite ward von Reuem ebenso hell beleuchtet, wie die äfthetisch=ideale, oder die neuer= dings sogenannte speculative. Er hatte die letztere gegen Rant und Fichte gekehrt: er begann jetzt, die erstere gegen Schelling zu fehren. Er hatte sich auseinandergesetzt mit der Aufklärungsphilosephie: es blieb übrig, daß er sich ebenso auseinandersette

mit der Philosophie der Romantik. Er hatte sich selbst als einen Repräsentanten der "neuen Zeit" construirt, welcher die Anschauung des Absoluten wiederaufgegangen sei: er fühlte jett, daß diese Zeit nur eine Uebergangszeit sei, und daß die nächste Zukunst vielmehr bestimmt sei, innerhalb der wiedererwachten Anserkennung des lebendig Schönen, zugleich dem Verstande sein Recht und der scheidenden Reslexion ihre Ehre wiederzugeben.

Schon die Schrift von der "Differenz", in der That, schon die Auffätze Hegel's im kritischen Journale sind ebensoviel Zeugnisse, daß auch in den ersten Jenenser Jahren jene starke und durable Denkfraft ihm nicht etwa abhanden gekommen war. Wie der Diamant in den Kiesel eindringt, so seine Kritik in das harte Material der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie. Vor der analytischen Kraft seines starken Geistes gaben sich diese Shiteme auseinander, waren sie gezwungen, sich in ihrer inner= sten Construction bloszulegen. Beinahe Alles, was Hegel in dieser Zeit geschrieben hat, verlangt, wie der Platonische Sokra= tes von Heraklit sagt, einen belischen Schwimmer. Mehr aber als das. Auch daß das Bewußtsein seiner Differenz von Schelling sich je länger je stärker vordrängte, wird schon aus jenen Auffätzen erkennbar. Ich habe nachgewiesen, daß er seinem eig= nen Shstem und ber Eigenthümlichkeit seiner Weise, die Wissen= schaft zu behandeln, selbst in dem Manuscript der Rechtsphilosophie, selbst da nicht untreu wurde, wo er am meisten schellin= gisirte. Ich habe angedeutet, daß er in dem im philosophischen Journal gedruckten Abriß dieser Rechtsphilosophie schon noch stärker wieder zu sich selbst zurückehrte. In diesem, wie in den meisten übrigen seiner Journalaufsätze finden sich zahlreiche Anbeutungen, welche nur verständlich werden, wenn man, wie wir, jene Logik und Metaphysik kennt, welche im Kopfe und nicht blos im Kopfe Hegel's bereits fertig war. Immerfort läßt er die Forderung, die Wissenschaft müsse System sein, in einer Weise wiederkehren, woraus hinreichend erhellt, daß ihm die Schelling'schen Shstemdarstellungen noch keinesweges genügen. Wiederholt weist er auf die Nothwendigkeit einer wissenschaftlichen Methode hin, von welcher die Schelling'sche Construction schwerlich

als vollsommenes Exempel vienen konnte. Wenn er die Specusation als "Synthese der Reslexion mit der absoluten Anschauung", die wahre Methode als "Selbstzerstörung der Reslexion" bezeichnet, wenn er sagt, daß "der sich selbst aushebende Widerspruch der höchste sormelle Ausdruck des Wissens und der Wahrheit" sei, oder wenn er den "absoluten Begriff" als das "absolute unmittelbare Gegentheil seiner selbst" charakterisirt, wenn er verlangt, daß jeder Theil der Philosophie in der Gestalt eines selbständigen, vollendeten Bildes dargestellt, dieses Bild aber "mit dem Logischen vereinigt" werden müsse, — so sind das Alles Aeußerungen, die zwar seinen Schellingianismus nicht ausheben, die aber ihre wahre Bedeutung nur darin haben, daß dahinter jenes in Franksurt ausgearbeitete, specisisch ihm angehörende logischmetaphhsische System steht.

Darauf komme es an, so schreibt er schon in dem Aufsat über Glauben und Wissen, daß das Absolute als Geist dargestellt werbe, "wie in ihm als frei die Natur sich reflectire, die in sich sich zurücknehme, ihre Schönheit in das Ideelle und somit sich selbst als Geist erhebe"; die Identität erscheine dadurch "als Bewegung, als Zertrümmerung und als Reconstruction ihrer selbst"; und weiter dann gelte es, darzustellen, "wie das Wesen ber Natur als Geist seiner selbst, als ein lebendiges Ibeal in auschaubarer und thätiger Realität genieße und als sittliche Natur seine Wirklichkeit habe". Man kann aus Worten diese, ebenso wie aus den früher angeführten Stellen der Abhandlung über das Naturrecht, den ganzen Grundriß des Hegel'schen Shstems in seinem Unterschiede von dem Schelling'schen herauslesen. Man kann andrerseits auch die Grundidee seiner Dialektik, das Eigenthümliche und von Schelling Abweichende seiner Methode schon aus dem Aufsatz über "bas Verhältniß des Skepticismus zur Philosophie" herauslesen. Denn ausgeführt wird in dieser Abhandlung, wie der Skepticismus ein nothwendiges Moment der wahren Philosophie sei, und wie die Erkenntniß des Absoluten an sich selbst eine negative Seite habe, mit der sie sich gegen alles Beschränkte, gegen alle "bornirten Begriffe", gegen ben ganzen Boben ber Endlichkeit und Verständigkeit kehre,

um sich erst durch diese durchgeführte Antinomik als positive Bernunfterkenntniß zu vollenden. Ja, so stark betonte Hegel dies methodologische Motiv, daß er gerade in diesem Punkte eine nachweisbare Rückwirkung auf Schelling übte. Noch im Jahre 1806 citirte Schelling den genannten Aufsatz seines Freundes. Unmittelbar nach der Lectüre desselben wiederholte er die darin ausgesprochenen Gedanken in der Einleitung eines von ihm selbst geschriebenen Aufsatzs, über die Construction in der Philosophie."

Die Wirkung, welche die Trennung der Freunde auf den Einen und ben Andern ausübte, war characteristisch. Unter Hegel's präsentem Einfluß schrieb Schelling die Worte, daß "ein von Seiten ber Ferm vernachlässigtes System, es in gleichem Grade von Seiten des Inhalts sein musse", und daß das Mittel gegen "eine gewisse falsche Liberalität, die sich mit dem Geistreichen in der Philosophie begnügt und unter der äußern Form des Philo= sophirens das bloße Raisonniren begünstigt", in nichts Anderm zu suchen sei, als in dem Dringen "auf strenge, von den ersten Prämissen aus geführte Construction"1. Sich selbst gleichsam zum Gericht hatte er diese Worte geschrieben. Die Trennung von Hegel entschied sich für ihn zum völligen Vergessen dieser Forberungen und zum völligen Versinken in absolute Formlosigkeit. Diese Trennung erst, umgekehrt, ermöglichte für Hegel die Realisirung jener Forberungen und die factische Begründung der streng= sten wissenschaftlichen Form. Erst jetzt, und erst im Gegensatz zu Schelling's und seiner Schüler romantischen Excentricitäten, brach die bis dahin satente Differenz der beiderseitigen Naturen hervor; erst jett sollten Hegel's eigenste Ueberzeugungen in ihrer spe= cifischen Formirung, rein, frei und unzweideutig an den Tag treten.

Ein wesentliches Mittelglied aber, um diese Entscheisdung herbeizuführen, wurden die Vorlesungen Hegel's, denen er sich nach dem Aufhören des kritischen Journals eifriger als bisher, und, wie er an Schelling nach Würzburg meldet, nun erst, seit dem Winter 1803 mit größerem Erfolge wieder zuwandte. Jahr für Jahr trug er nunmehr das Ganze seines Shestems, "totam philosophiae scientiam" nach dessen drei Theislen als Logis und Metaphysik, Naturphilosophie und Philosophie

des Geistes vor. Der Bau des Ganzen trat dadurch natürlich in immer schärferen Umrissen ihm selbst vor's Auge. Bisher vernachlässigte ober ganz liegen gebliebene Flügel des Gebäudes mußten vollständiger ausgeführt, die Idee des Ganzen immer tieser und entsprechender in die Theile hineingearbeitet werden. Wir werden in dieser Beziehung im Folgenden noch oft genöthigt sein, zu diesen Vorlesungen zurückzugreifen. Auch abgesehen aber vom Inhalt, so zwang der Lehrvortrag vor Allem zur höchsten Aufmerksamkeit auf die Methode. Gerade dasjenige, was der Reflexion angehörte, gerade die verständige, die im eigentlichsten Sinn wissenschaftliche Seite des Systems mußte, schon aus bidaktischem Interesse, mehr in den Vordergrund treten. Noch Ein Hauptpunkt endlich stand mit Beidem im Zusammen-Sehr bald mußte ber Docent die Erfahrung machen, daß dem Lernenden nicht zugemuthet werden kann, mit Eins sich in den Standpunkt des Absoluten zu versetzen, sondern daß ihm eine Leiter hingereicht werden muß, auf der er diesen Standpunkt erklimme. Es stellte sich das Bedürfniß heraus, den Einzelnen zur wahrhaften intellectuellen Anschauung ober zur Speculation zu erziehen. Mit Schülern ließ sich nicht umspringen, wie man bisher mit dem Publicum umgesprungen war, und zwar um so weniger, da es nachgerade am Tage lag, wozu dieses Verfahren führe. Die Verachtung des Beweises vor der Philosophie hatte zur Verachtung des Beweises auch in der Philosophie geführt: die Philosophie war zur Pythia geworden, welche vom Dreifuß des Absoluten ihre incohärenten Orakel verkündete.

Bor uns liegt das zweite große Werk Hegel's: die im Jahre 1806 vollendete "Phänomenologie des Geistes"2, das Werk, an dessen Lectüre sich eine ganze Generation wißbegieriger Jünger zermartert hat, und welches jetzt, nach Berlauf eines zweiten Menschenalters, nicht viel häusiger, vermuthe ich, gelesen wird als Klopstock's Messias oder als die Werke irgend eines jener scharssinnigen Scholastiker des Mittelalters. Ich habe dargestellt so eben, aus welchen Erfahrungen und Bedürsnissen die Phänomenologie entsprang. Sie ist der Niederschlag und das Resultat der Entwickelung, welche in den

Jahren 1803 bis 1806 in dem Geiste ihres Berfassers vor sich ging. So lange hatte, um mit Schelling zu reden, Hegel's "Reise sich Zeit genommen, ihre Früchte zu reisen". Voll gespannter Erwartung hatte Schelling dem endlichen Erscheinen des Buches entgegengesehen und er stand nicht an, es im Voraus als ein gediegenes und "gleichsam zeitloses" Werk zu bezeichnen.<sup>3</sup> Wohl hatte er Recht mit dieser Prophezeiung: sie ging jedoch in einer Weise in Erfüllung, die ohne Zweisel nicht wenig wider seine Erwartung war.

Nichts anderes nämlich ist gleich die Vorrede zur Phä= nomenologie als ein aussührliches und gründliches Absage= schreiben an die Romantik. Sie ist eine Auseinander= setzung insbesondere mit der Philosophie der Romantik. So sehr, in der That, daß sie den Titel führen könnte: "Differenz des Schelling'schen und des Hegel'schen Systems der Philosophie". Sie ist eben damit ein Programm und eine Charakteristik dieses letzteren Systems, wie es sich gegenwärtig gestaltet hat, und es ist nicht zuviel gesagt, wenn ich behaupte, daß Derjenige die Hegel'sche Philosophie versteht, welcher vollkommen über den Sinn dieser Vorrede Meister ist.

Mit schonungsloser Strenge und Bitterkeit wendet sich der Vorredner zunächst gegen das romantische und vorromantische Genialitätswesen überhaupt. Es sei die Unwissenheit und die geschmacklose Robbeit, die sich mit dem Namen der Genialität bece. Diese Genialität, heißt es, grassirte vordem in der Poesie; "statt Poesie aber, wenn das Produciren dieser Genialität einen Sinn hatte, erzengte es triviale Prose, oder, wenn es über diese hinausging, verrückte Reden". Aber ebenso ist es jetzt mit der Philosophie. Ein Philosophiren, "das sich zu gut für deu Begriff und durch dessen Mangel für ein anschauendes und poetisches Denken hält, bringt willkürliche Combinationen einer durch ben Gebanken nur desorganisirten Einbildungsfraft zu Markte, - Gebilde, die weder Fisch noch Fleisch, weder Poesie noch Philosophie sind". Diese sein sollende Wissenschaftlickeit, heißt es in einem andern unmittelbar nach Beendigung der Phänomenologie geschriebenen Hegel'schen Aufsatze4, mit directer Bezeichnung

bes Gegners, — bieses "Windischmann'sche, Görres'sche, Steffens'sche Wesen" ist nichts als ein "größtentheils leerer Forma= lismus, unreifes Gebraue halb aufgefaßter Begriffe, seichte und meist segar läppische Einfälle und eine Unwissenheit sowohl ber Philosophie selbst als der Wissenschaften". Und gegen biese Pseutophilosophie nun enthält sofort fast jete Seite ter Phancmenologie-Vorrete neue Ausfälle, Ausfälle, tie sich ebenso in ten bamaligen Borlefungen Hegel's bei jeder Gelegenheit wiederholten.5 "Das Schone", so sautet weiter eine ber prägnantesten Stellen, "bas Schöne, Heilige, Ewige, die Religion und Liebe sind der Köder, ber geforbert wird, um die Lust zum Anbeißen zu erwecken: nicht ber Begriff, sonbern bie Ekstase; nicht bie kalt fortschreitende Nothwendigkeit ber Sache, sondern die gährende Begeisterung soll die Haltung und fortleitende Ausbreitung bes Reichthums ber Substanz sein". Auf die Bestimmtheit, auf ben "Horos" bagegen blicke jenes prophetische Reben verächtlich ber= ab; von dem Begriffe und der Nothwendigkeit halte es sich fern und von der Reflexion, als welche nur in der Endlichkeit hause. Und eben diese Mächte also sind es, für die er selbst eintritt: bie Bestimmung, bas Maaß, die Form, ber Begriff, bie Reflexion! An dem Begriffe allein, so erklärt er, "hat bie Wahrheit das Element ihrer Existenz". Im Gegensatz zu dem prophetischen Schwelgen im Göttlichen und Absoluten stellt Er die Forderung, daß es nicht fehlen dürfe an dem "Ernst, dem Schmerz, ber Gebuld und Arbeit bes Negativen". Nicht Er= bauung, meint er, sondern Einsicht habe die Philosophie zu ge-Für die Form plädirt er gegen die Formlosigkeit. Er verficht die Berechtigung ber Scheidung und Analhse. Er will nicht, daß die "Sonderungen des Gedankens" ohne Weiteres "zusammengeschüttet" werben. Die früher von ihm hintangesetzte Berstandesbildung, ja, der vor Kurzem so verächtlich behandelte "gefunde Menschenverstand" erhält Ehrenerklärung und Satisfaction. Er macht sein eigenes Losschlagen auf bie "Gemeinheit bes Berstandes" durch einen förmlichen Paneghrikus auf ben Berstand gut. Nur die kraftlose Schönheit hasse den Verstand, weil er ihr zumuthe, was sie nicht vermöge: aber ber Berstand mit

feiner Thätigkeit des Scheidens sei in der That "die verwunstersamste und größte, oder vielmehr die absolute Macht". Und mit dem Berstande endlich preist er die Verständlichkeit und zersstört den Esoterismus, den die dünkelhafte Genialität für ihre eigene Weisheit und für die neue Philosophie in Anspruch gesnommen. Die Philosophie, als Wissenschaft der Vernunft, sei ihrer Natur nach für Alle. Einen königlichen Weg zu ihr gebe es nicht, die verständige Form der Wissenschaft vielmehr sei der Allen dargebotene und für Alle gleichgemachte Weg zur Wahrsheit. Denn "erst was vollkommen bestimmt ist, ist zugleich exosterisch und fähig, gelernt, und das Eigenthum Aller zu sein".

Noch eingehender jedoch und noch deutlicher, nach der gan= zen Dürftigkeit ihres Inhalts und nach ber ganzen Armseligkeit ihrer Methode charakterisirt er die Philosophie der Begeisterung und ihr anschauendes Denken, scheidet er sich und sein Philoso= phiren von dem Schelling'schen. In dieser Schelling'schen Schule — benn das ist und bleibt die Distinction, durch welche er sich die Indulgenz verschaffte, gegen ben alten Freund zu polemisiren — in bieser Schule gelte die Auflösung des Unterschiedenen und Bestimmten für speculative Betrachtungsart. "Irgend ein Da= sein", so fährt er fort, "wie es im Absoluten ist, betrach= ten, besteht hier in nichts Anderem, als daß davon gesagt wird, es sei zwar jetzt von ihm gesprochen worden, als von einem Et= was; im Absoluten, dem A=A jedoch gebe es dergleichen gar nicht, sondern darin sei Alles Eins. Dies Eine Wissen, daß im Absoluten Alles gleich ist, ber unterscheibenben und er= füllten Erkenntniß entgegenzusetzen, ober sein Absolutes für die Nacht auszugeben, worin alle Kühe schwarz sind, ist Naivetät der Leere an Erkenntniß". Und mit nicht minder kaustischem und treffendem Humor, auf gut Schwäbisch, könnte man sagen, charakterisirte und ironisirte er bie Schelling'schen Surrogate für ein wahrhaft methodisches Erkennen, bas Schematisiren und Construiren. Solche Schemata seien nichts als hohle Schemen. Die wissenschaftliche Organisation werbe badurch zur Tabelle herabgebracht. "Wenn" — ich theile Ihnen wieder den locus classicus mit, — "wenn der naturwissenschaftliche For-

malismus etwa lehrt, ber Verstand sei die Elektricität ober das Thier sei der Stickstoff, oder auch gleich dem Sild oder Nord und so fort, oder repräsentire ihn, so nackt wie es hier ausgebrückt ist, ober auch mit mehr Terminologie zusammengebraut: so mag über solche Kraft, die das weit entlegen Scheinende zusammengreift, die Unerfahrenheit in ein bewunderndes Staunen gerathen, barin eine tiefe Genialität verehren, sowie an ber Beiterkeit solcher Bestimmungen sich ergötzen und sich selbst zu ber geahnbeten Seelenverwandtschaft mit solchem herrlichen Thun glückwünschen". Aber "der Pfiff einer solchen Weisheit ist sobald . erlernt, als es leicht ist, ihn auszuüben; seine Wiederholung wird, wenn er bekannt ist, so unerträglich als die Wiederholung einer eingesehenen Taschenspielerkunft. Das Instrumeut bieses gleichtönigen Formalismus ist nicht schwerer zu handhaben, als die Palette eines Malers, auf ber sich nur zwei Farben befänben, etwa Roth und Grün, um mit jener eine Fläche anzufärben, wenn ein hiftorisches Stück, mit dieser, wenn eine Landschaft verlangt wäre".

Ich benke, dieser Gegensatz ist klar, mindestens ebenso klar, wie die frühere Opposition gegen die Repräsentanten der Reflexionsphilosophie, gegen die subjectivistische Metaphhsik der Kant, Jacobi und Fichte. Damit wir aber ja nicht über ihre Meinung zweifelhaft bleiben, so ergänzt hier abermals Hegel mit jener merkwürdigen historischen Bewußtheit die rein theoretische Angabe seines Standpunkts durch die geschichtliche Construction von bessen Berechtigung. Welche historische Mächte, welche Bilbungsmomente es sind, die in diesem Standpunkt ihren Ausbruck empfangen: auch dies können wir uns von Hegel selbst sagen lassen. Wir erinnern uns, wie er seinen Schellingisirenben Standpunkt historisch construirte. Sich in's Absolute stellen, war ihm identisch mit der Wiederbringung der im Hellenenthum und dann wieder im Christenthum geschichtlich gewesenen Denkweise. Sich in's Absolute stellen und das Universum mit der intellectuellen Anschauung auffassen galt ihm als die Ueberwältigung jener nordisch=protestantischen Reflexionscultur, die in den Loce und Voltaire, den Iffland und Kozebue, den Kant und Fichte

sich ausgesprochen habe. Sich in's Absolute stellen und vom subjectiven zum absoluten Idealismus fortschreiten, hieß ihm, der ästhetischen Epoche der Gegenwart gerecht werden, die in neuen Werken und in neuer Werthschätzung von Kunst und Poesie in unserm Vaterlande angebrochen sei. Wohl! er construirt ebenso seinen jetigen, von dem Schellingianismus sich wieder entfernen= den Standpunkt. Nämlich: es ist so. Es ist wirklich eine neue Epoche in der Welt entsprungen. Der Geist "hat einen Ruck gethan und ist über seine vorige Gestalt hinausgekommen". Die ganze Masse der bisherigen Vorstellungen und Begriffe, die Bande der Welt sind aufgelöst und fallen wie ein Traumbild in sich zusammen. Die Philosophie vor Allem hat diese neue Epoche zu begrüßen, anzuerkennen, auszudrücken. Und es ist so: ber wesentliche Charakter dieser neuen Epoche ist der, daß die ästhe= tische Befriedigung in die Gemüther wieder einzukehren beginnt. Allein wir stehen nicht in der Vollendung, sondern nur erst am Anfang dieses neuen Zeitgeistes. Nur deshalb, weil die Zerrissenheit der unmittelbaren Vergangenheit, die Entfernung vom Absoluten so ungeheuer war, — nur deshalb hat man sich so scrupellos an dem Tropfen trüben Wassers erquickt, welches die romantische Philosophie, mit ihrem Gerede vom Schönen, Heili= gen, Absoluten und bergleichen, dem lechzenden Geschlechte barbot. Aber der Anfang ist nicht die Erfüllung. Wie diese neue Zeit aus der Umwälzung mannigfaltiger und vielverschlungener Bil= dungsformen geworden ist, so kann sie sich nur dadurch realisiren und erfüllen, daß sie jene früheren Bildungsformen in dem neu gewonnenen Elemente sich von Neuem, und getragen von dem höheren Zeitgeiste, entfalten und gestalten läßt. Die reife Eichel ist ein Product der Eiche: sie muß ebendeshalb sich von Neuem zum Eichbaum entwickeln. So ist die Romantik nur das erste Gewahrwerden einer besseren Epoche. Sie ist die Frucht der vorher durchgemachten Aufklärungs= und Reflexionsbildung. Das Weitere daher besteht darin, daß die Reflexionsbildung in einer höheren und edleren Form auf dem erwachten ästhetischen Geiste sich von Neuem auftrage. Und dies gerade hat die Philosophie gegenwärtig zu leisten und auszudrücken. Allerdings also hat sie

sich in's Absolute zu stellen und das Universum ästhetisch aufzusassen: aber in dieser Stellung und Auffassung hat sie die Resserionsgestaltungen, die Verstandesunterscheidungen von Neuem sich entwickeln und sich in höherem Sinn Gestalt geben zu lassen. —

Wenn Jemand zum ersten Mal von der Hegel'schen Philosophie hörte, und wenn man einem Solchen sagte, die Formulirung, welche Hegel selbst in der Borrede zur Phänomenologie für dieselbe aufstelle, sei diese: "das Wahre musse nicht als Sub= stanz, sondern ebensosehr als Subject aufgefaßt werben"; - wenn man ihm ferner anführte, als gleichbedeutend brauche Hegel auch den Ausdruck: "bas Absolute sei als Geist zu begreifen"; — wenn man weiter hinzusügte, eine andere Spnonpmie dieser Formel liege in der Behauptung: "das Wahre sei nur als Shitem wirklich"; — und wenn man zulet noch versicherte, bag ebendeshalb nach Hegel's eigenem Sinn die Methode bas eigentliche Wesen der wahren Philosophie ausmache, — kein Zweifel, daß der so Belehrte sich ganz in der Lage des Schülers befinden würde, dem der als Faust verkleidete Mephistopheles die erste Vorlesung über Methode des akademischen Studiums balt, kein Zweifel, daß er nichts von alle dem begreifen, daß ihm diese Formeln sehr sonderbar und ihre Gleichsetzung sehr confus vorkommen würde.

Ihnen führe ich jetzt diese Formeln, wie sie alle in dem Programm der Hegel'schen Philosophie zu lesen sind, getrost vor. Sie können uns nicht mehr als ein Hexeneinmaleins, sie werden uns nur als eine Abbreviatur für eine Ansicht der Dinge erscheinen, die uns nicht blos nach ihrer Meinung, sondern auch nach ihrem historischen Werden und nach ihrem realen Gehalt vollkommen verständlich ist. "Das Absolute ist ebensowohl Substanz als Subject"; das heißt: das allgemeine Weltwesen ist nicht blos so zu fassen, wie es die romantische, die Schelling'sche Philosophie gefaßt hat, sondern dieser Standpunkt ist durch den der Kant'schen und Fichte's schen Verstandesphilosophie zu corrigiren. "Das Absolute ist ebensowohl Substanz als Subject"; das heißt: das Universum ist nicht blos in den Rahmen der ästhetischen Aufsassung hinein-

zustellen, sondern die Reflexion hat Border-, Mittel und Hintergrund des Bildes vollständig und mit allem Fleiß auszuführen.
"Das Absolute ist ebensowohl Substanz als Subject"; das heißt:
diezenige Denkweise ist die wahre, die sich, wie die hellenische, in Harmonie mit dem Universum fühlt, die aber zugleich die ganze
subjective Bewußtheit und den ganzen Reflexionsschatz in sich bewahrt, wie er durch die moderne Zeit, durch den Protestantismus,
durch die Aufklärung bedingt ist.

Wenn wir in diesen großen Zügen uns Hegel's Sinn und Intention gegenwärtig halten, so muß es möglich sein, jeder noch so abstracten Formel ihren Körper zu geben, so muß es möglich sein, im Ganzen und Großen die Methode und das System des absoluten Ivealismus nach seiner nunmehrigen Gestalt zu begreifen. Rufen wir uns, um uns ganz zu orientiren, mit zwei Worten die Explication in's Gedächtniß zurück, die ich früher von dem System in seinen ersten Urspüngen gab.

Das Universum, so stellte sich damals dies System dar, ist Kosmos oder schöne Totalität, aber es ist zugleich Geist, und macht folglich, im Ganzen wie im Einzelnen, den reslexiven Prozeß durch, welcher das Wesen des Geistes ist. Das Universum ist Alleben: alle Theile des Universum müssen daher in beständigem Sich=auf=einander-Beziehen, als flüssig und dialektisch sum Ganzen vollendend gefaßt werden.

Nichts Neues, nichts Anderes ist jetzt aus diesem Spsteme geworden. Die Auschauungsweise Hegel's von 1806 sieht der von
1801 so ähnlich, wie die Züge des Mannes den Zügen des Jünglings. Er schmiegte sich in den drittehalb ersten Jahren seines Jenenser Ausenthalts an die Identitätsphilosophie an —: die Folge
war, daß er sich mit größerem Nachdruck auf die ästhetische Seite
an seinem Weltbilde warf. Er löste sich in den nächsten drei Jahren von dem Schellingianismus wieder los —: die Folge war,
daß nun der logische, der Reslexionskeim neben dem ästhetischen
sich weiter entwickelte. Er setze sich während der ganzen Zeit
seines Jenaer Lebens überhaupt mit der zeitgenössischen Philosophie allseitig in Beziehung —: die Folge war, daß das Spstem mehr und mehr den Charakter eines jugendlichen Ideals

verlor, daß es sich innerlich abklärte, indem es sich nach Außen begrenzte.

Daher also die nunmehrige Formel für die Gesammtanschauung dieses Shstems: "das Absolute ist Geist, sofern es ebenssosehr Subject wie Substanz ist". Daher aber auch die nunmehrige Präcisirung der diese Gesammtanschauung durchführenden Dialektik. Erst nun erscheint diese Dialektik als eine seste und regelmäßige Methode, und nun erst wird diese Methode nicht blos ausgeübt, sondern selbständig für sich hervorgehoben und charakterisirt.

Zwar, worin der abstracte Halt, das Knochengerüst gleichsam, der Dialektik zu suchen sei, war von Anfang an nicht zweifelhaft gewesen. Das wissenschaftlich dargestellte Universum mußte auf allen Stufen und in jedem seiner Momente verselbe Prozeß der Entäußerung und Rücksehr sein, in welchem es nach seiner Geistesnatur im Ganzen ewig begriffen Allein dieses Knochengerüst der Dialektik war keinesweges überall auch nur in der Logik und Metaphhsik, geschweige dem in der Naturphilosophie deutlich zu sehen gewesen. Es war nicht nur mit dem Fleische der lebendigen Stoffe und Anschauungen überwachsen gewesen, die ben Körper bes Spstems ausmachten, sondern über den Begriff der Methode war ihre Seele, über ihre Form war ihr lebendiger Geist mächtig gewesen. Das harte Gesetz bes Anderswerdens und ber Rückfehr aus dem Anders hatte sich nicht sowohl beherrschend, als dienend gegen die Tendenz des Realisirens und Totalisirens, des Verlebendigens und In-Bezug-Setzens ber einzelnen Bestimmtheiten erwiesen. sowenig hatte jenes Gesetz Festigkeit, daß in dem "Shstem ber Sittlichkeit" eine auf ben ersten Anblick ganz andere Methobe angewandt worden war. Es war ber Kant'iche Gegensatz von Anschauung und discursivem Denken, es war andrerseits bas Schelling'sche Construiren und Schematisiren, das Schelling'sche Different- und wieder Identischsetzen, was sich gegen die ursprüngliche Methode geltend machte und biese verdunkelte. Ju diesem schlechten Formalismus jedoch hatte sich Hegel Formgewandtheit und Sinn für das Formuliren überhaupt erworben. Er kehrte

Besen viel schärfer und energischen Methobe, um ihr abstractes Wesen viel schärfer und energischer geltend zu machen, als ansangs. Herr über die Seele und den Geist derselben, lag ihm jetzt gerade daran, ihren Begriff und ihre Form einzuschärfen. Er hatte in die nunmehrige Gesammtcharakteristik des Absoluten eine bestimmte Beziehung auf Fichte hineingebracht. Er brachte eine ebensolche ausdrückliche Beziehung auf Fichte in die Charakteristik der Methode. Das Absolute, so lautete nunmehr bestimmter das erste Wort seiner Philosophie, ist Subject=Substanz. Die Methode, so lautete ihr zweites, ist die Verwirklichung des Subsiectseins der Substanz und wieder des Substanzseins des Subsiects: das Absolute erweist sich unendlich dialektisch, indem sür das Erkennen desselben vom Standpunkte der wahrhaft intellectuellen Anschauung aus, das antithetisch=spnthetische Verssahren der Wissenschaftslehre in Anwendung gebracht wird.

Doch wozu unsere eigenen Umschreibungen an die Stelle ber Hegel'schen Ausbrücke setzen? Auch sür diesen Punkt wird nicht länger weder die logische Abstractheit noch die sprachliche Barbarei ein Hinderniß des Verständnisses sein können. lebendige Substanz, so erklärt die Vorrede zur Phänomenolo= gie, ist nur insofern das Sein, welches in Wahrheit Subject ist, als sie "die Bewegung des Sichselbstsetzens oder die Vermittlung des Sichanderswerdens mit sich selbst ist". Die Vermittelung, heißt es mit noch deutlicherem Anklang an den Wissen= schaftslehrer an einer anderen Stelle, — die Vermittelung, welche bas Wesen bes absoluten Erkennens ausmacht, "ist nichts Anderes, als die sich bewegende Sichselbstgleichheit, oder sie ist die Reflexion in sich selbst, das Moment des für sich seienden 3ch". Das Wissen, wird in bemselben Sinne weitergesagt, ist in seiner Thätigkeit "bas immanente Selbst bes Inhalts". Die Form für die mahre Wissenschaft ist der Begriff, und der Begriff ist "das eigene Selbst bes Gegenstandes". Das Sein ist im absoluten Erkennen absolut vermittelt, es ist "substantieller Inhalt, ber ebenso unmittelbar Eigenthum bes 3ch, selbstisch, ober der Begriff ist". Das Wahre, heißt es ferner, ist "die Bewegung des Sichinsichselbstreflectirens". Wenn der Embryo,

so wird verdeutlichend auseinandergesetzt, an sich Mensch ist, so ist er es doch nicht für sich; für sich ist er es nur als gebildete Vernunft, die sich zu dem gemacht hat, was sie an sich ist. Darin mithin wird die Methode bestehen, daß überall von dem Ansichseienden ausgegangen, von da zum Anderssein und Fürsichsein fortgeschritten und somit bas Geistige zuletzt als an und für sich seiend in seiner Rückfehr zu sich begriffen wird. Mit der Methode ist demnach das System vollkommen identisch. Denn das System ist Entfaltung des Absoluten, als Geist, der Geist aber ist seiner Natur nach jene methodische Bewegung. Der Geist ist geistig, das Geistige aber "ist das Wesen ober Ansichseienbe, — bas Verhaltenbe und Bestimmte — bas Anderssein und Fürsichsein — und in dieser Bestimmtheit ober seinem Außersichsein in sich Bleibende; ober es ist an und für sich". So beschreibt Hegel mit dem Shstem zugleich die Methode. Er charakterisirt sie in ihrer Lebendigkeit als ben "bacchantischen Taumel, an bem kein Glied nicht trunken ist, und jedes, indem es sich absondert, ebenso unmittelbar sich auflöst". Er sett sie allem äußerlichen Erkennen, allem, was bisher für philosophische Methode gegolten habe, dem von der Mathematik entlehnten Erklären, Eintheilen, Beweisen, Folgern und Schließen entgegen. Er setz sie vornehmlich dem naturphilosophischen Construiren entgegen und beschreibt sie in dieser Beziehung noch einmal, Alles zusammenfassend, so: "Die Bewegung des Seienden", sagt er, "ist, sich einestheils ein Anderes und so zu seinem immanenten Inhalte zu werden; anderntheils nimmt es diese Entfaltung ober dies sein Dasein in sich zurück, d. h. macht sich selbst zu einem Momente und vereinfacht sich zur Bestimmtheit. In jener Bewegung ist die Negativität, das Unterscheiden und das Setzen des Daseins; in diesem Zurückgehen in sich ist sie das Werden der bestimmten Einfachheit".

Offenbar nun: ein nach dieser Methode sich vollendendes Spitem muß, es mag übrigens damit stehen, wie es wolle, durch die Größe seiner Intention und durch die Gleichmäßigkeit seines Stils imponiren. Wir finden es gerechtfertigt, daß Hegel von da aus mit Geringschätzung und Bitterkeit auf die "einer ver-

schollenen Bildung angehörigen" Vorstellungen über Methode herabsah. Wir finden es begreiflich, daß er mit dieser Spstematik etwas Aehnliches anzustreben sich fühlen mochte, wie das, was im Alterthum Aristoteles geleistet hatte. Mit besonderer Vorliebe verweilte Hegel stets bei der Schilderung jener merkwür= digen Uebergangsepoche, die durch die welthistorische Verbindung Alexander's des Großen und des Stagiriten bezeichnet ist. seine Zeit ebenfalls eine Uebergangsperiode sei, sprach er auf das Stärkste aus. Ich weiß nicht, ob Gebanken durch seinen Kopf gingen, welche uns sehr nahe liegen und welche Niemand für blos spielende Einfälle halten wird. Ein gewisser Parallelismus nämlich bestand ja in der That zwischen den beiden Wie die Freiheit der griechischen Welt unter dem makedonischen Herrscher auf die Neige ging, so war jetzt die Freiheit Deutschlands und Europa's durch Napoleon bedroht. Von dem Leben und Kunstgehalt des Perikleischen Zeitalters hatte einst die Theorie des Platon gezehrt, indem sie die hohen Gestalten der Afropolis in den überhimmlischen Ort der Ideen, die Bewegung der Bühne und der Ekklesia in die Dialektik der reinen Begriffe flüchtete. Aristoteles sobann hatte unter dem Einfluß des Zerfallens und der Ausdehnung des griechischen Lebens über die weiter werdende Welt den poetischen Idealismus seines Vorgängers zu prosaischer und methodischer Wissen= schaft, zu einem bas ganze Wissen ber Zeit in begriffsmäßigem Zusammenhang erfassenden System vollendet. Ebenso hatte sich in Deutschland eine neue ästhetisirende Weltanschauung an unserer großen Literaturepoche entzündet. Ebenso aber ging jetzt Hegel darauf aus, das trübe und gährende Wesen dieser Weltanschauung zu nüchterner Weisheit abzuklären. Wohl möglich daher, daß er selbst fand, was später so oft ausgesprochen worden ist, daß er mit seinem Streben nach einem enchklopäbischen System und mit seiner methobisch-logischen Denkfraft in einem ähnlichen Berhältniß zu Schelling stehe, wie Aristoteles zu Platon. Gleichviel indeß, ob er berartige Reflexionen selbst anstellte, oder nicht: so= viel ist gewiß, daß er nicht nur in der Art und Weise seiner Shstematik, sondern auch in der Formulirung derselben auf's Bahm, Begel u. f. Beit. 15

Bestimmteste zu aristotelisiren begann. Eifrig hatte er sich in den letzten Jahren mit dem Studium der Schriften des Stagiriten beschäftigt. Schon in jener Darstellung der Rechtsphilosophie im Kritischen Journal hatten sich Aristotelische Bestimmungen den Platonischen zugesellt. Er ließ jetzt in die Angabe seines Standpunkts und seiner Methode eine direct Aristotelische Anschauung einsließen.

Der Cardinalbegriff des Aristotelischen Systems ist der Zweckbegriff. In aller Wirklichkeit ist, nach Aristoteles, die Idee immanent. Sie ist, sich selbst verwirklichend, das Bewegende und Gestaltende, und ist dies als Zweck. Die Natur ist zweckmäßiges Thun. Ihre einzelnen Erzeugungen bilden eine Stusensolge höherer und immer höherer Verwirklichung von Naturzwecken; was auf einer niederen Stuse der Anlage und Möglichkeit nach enthalten ist, erscheint entsaltet und verwirklicht auf der solgenden; vom Zweck beherrschte, in Eins zugleich reale und formale Entwickelung ist das die Natur durchwaltende Gesetz:— die Naturansicht des Stagiriten kann als eine morphologisch=te-leologische bezeichnet werden.

Diese Ansicht nun, die sich bei Aristoteles von der Physik auch auf die Sthik überträgt, hat an sich eine innere, nicht zu verkennende Verwandtschaft mit der Hegel'schen. Wie bestimmt jett Hegel die methodische Bewegung aus dem "Subjectsein" des sich bewegenden Inhalts ableitet: er hat darüber die concrete Meinung seiner Dialektik nicht etwa vergessen. Wenn er hauptsächlich hervorhebt, daß in der Mehode sich das Recht des Verstandes bewähre, und daß ihr Begriff in der selbstischen oder subjectiven Na= tur des Inhalts liege, so durchflicht er doch diese Bestimmungen fortwährend mit den anderen, daß dadurch die Bestimmtheiten als lebendig, flüssig, bezogen und vermittelt erscheinen, daß sie sich in dieser Flüssigkeit zum Ganzen vollenden, daß durch sie allein das Wahre sich als bas Wirkliche erweise. Diese letztere Bestimmung namentlich, die uns in dem ganzen Ernst ihres Sinnes bekannte Bestimmung bes "Realisirens", geht jener abstracteren fortwährend und fast unzertrennlich zur Seite. Wir hören von Reuem in dieser Borrede, daß "nicht das Abstracte ober Unwirkliche,

sondern das Wirkliche" das Element und der Inhalt der Philosophie sei. Wenn gesagt war, die lebendige Substanz sei das Sein, welches in Wahrheit Subject ist, so wird unmittelbar hinzugesügt: "oder was dasselbe heißt, welches in Wahrheit wirklich ist". Subjectsein und Wirklichsein, das Sichselbstetzende und das Wirkliche werden geradezu und völlig als Synsonhme gebraucht. An diesem Punkte ist das Zusammentressen mit Aristoteles schlagend. Die Idee, sagte dieser im Unterschied von Platon, ist das seine eigene Verwirklichung in sich Tragende, sie ist wesentlich, ihrer erfüllten Wahrheit nach, exceptea. Die Idee, sagt Hegel im Unterschied von Kant, ist nicht das der Wirklichseit Gegenüberstehende, sondern das sich selbst Reaslissende, sie ist, ihrer Wahrheit nach, das Wirkliche als solches.

Ist aber bis hierher die Uebereinstimmung schlagend, so ergiebt sich aus einer leichten Ueberlegung, daß auch die Bestimmung des Absoluten als Subject hier, als Zweck dort viel mehr ein neuer Berührungs = als ein Differenzpunkt sein mußte. ist wahr: daß das Absolute als Subject ausgedrückt wird, ist eine Borstellung, welche der modernen Bewußtheit angehört. Allein, wie bei Aristoteles die Jdee, so ist bei Hegel das Subjective als schöpferische Macht in den Stoff versenkt. Dadurch andrer= seits, daß die Idee bei Aristoteles als Zweck gefaßt wird, nähert sich derselbe der Hegel'schen Auffassung des Ideellen als Geist ober Subject. Aristoteles, indem er die Natur nicht blos als schöne Erscheinung, sondern als zweckmäßiges Thun faßt, tritt in etwas über die objective hellenische Anschauungsweise hinaus. Hegel, indem er die Natur nicht mehr wie Fichte als Product des Ich, sondern als selbständige schöne Totalität, als sich selbst realisirenden Geist faßt, tritt umgekehrt aus dem modernen Subjectivismus wesentlich in die objective hellenische Anschauungs= weise zurück. Gerade der Zweckbegriff mithin, weit entfernt, beibe Denker zu trennen, wird vielmehr zum Erkennungszeichen ihrer Uebereinstimmung. Hegel nennt in späterer Zeit den Begriff oder das subjective Moment in der Dialektik des Absolu= ten wiederholt das "Seinsollen", gleichsam das praktische, Freiheit angehörende Motiv, die Verwirklichungstendenz in der

Bewegung des Substantiellen. Eben dies liegt in dem Begriffe bes Zwecks. Auch der Zweck ist das Seinsollende, ein aus dem Gebiete ber Freiheit in die Natur hinübergetragener Begriff. Vermöge dieses Begriffs ist Selbstbewegung und Entwickelung das Charakteristische der Aristotelischen Weltanschauung: es ist ebeuso das Charakteristische der Hegel'schen Methode. jett daher konnte Hegel seine Bestimmung des Absoluten als Geist direct identificiren mit der Aristotelischen, daß das höchste Princip alles Seins das rédos oder der Zweck sei. Er konnte ben dialektischen, methodischen Fortschritt in seinem System, das Fichtische Motiv seiner Methode, ebenso als ein Aristotelisches Motiv darstellen. "Das Absolute", sagt er bemnach, — und auch diese Bestimmung kann nun nichts Paradores oder Unverständ= liches mehr für uns haben — "das Absolute ist das Werden seiner selbst, ber Kreis, ber sein Ende als seinen Zweck voraussetzt und zum Anfange hat, und nur durch die Ausführung und sein Ende wirklich ist". Und ausbrücklich ferner erklärte er seine Uebereinstimmung mit Aristoteles, ausdrücklich wählte er zur Charakteristik seiner Methode Aristotelische Bezeichnungen, ausdrücklich end= lich sprach er die Gleichung von Zweck und Subject, die Gleichung also von Aristoteles und Fichte aus. "Die Vernunft", so lauten seine Worte, "ist bas zweckmäßige Thun". "Der Zweck ist das Unmittelbare, Ruhende, das Unbewegte, welches selbst bewegend ist. So ist es Subject". Und endlich: "Der ausgeführte Zweck ober das daseiende Wirkliche ist Bewegung und entfaltetes Werben; — eben diese Unruhe aber ist das Selbst".

Ich benke, was im Allgemeinen Hegel will, ist uns jett, nach der Analyse der Vorrede zur Phänomenologie, hinreichend klar geworden. Die Wissenschaft soll aushören zu phantasiren; sie soll wieder echte, strenge, gediegene Wissenschaft werden. Die angeblich geniale Anschauung soll sich nicht breit machen auf Kosten des Verstandes; die Philosophie soll unter die Zucht einer bestimmten Methode kommen. Schelling soll corrigirt und disciplinirt werden durch Fichte. Die ästhetische Bildung der Gegenwart soll sich ernüchtern und bereichern durch die vorans

gegangene Reflexionsbildung; über die Aufklärung und die Romantik soll zu einer tieferen Bildung fortgeschritten werden, welche, beide vereinigend, beide übersieht. Die Denkweise des Alterthums, mit all' ihrer Schönheit und Objectivität, soll wieder heimisch werden unter uns; zugleich jedoch soll von der Denkweise der neuen, der protestantischen Zeit die Verständigkeit sowohl wie die subjective Bewustheit in die zu bildende Denkweise der kommenden Generation herübergenommen werden. Das ist der umfassende Sinn Hegel's, den wir aus seinen eigenen Angaben gewissenhaft herausgelesen, den wir in seinen, auf den ersten Anblick verblüffenden Formeln wiedergefunden haben.

Und gewiß, ferner, eine Intention ist das, welche anzuerkennen, zu billigen und zu theilen uns nicht schwer werden kann. Es ist un= ter uns Heutigen über die Einseitigkeit der Bildungsformen, welche Hegel vereinigt wissen wollte, kein Streit. Wir sind heute ein= verstanden über die Armseligkeit und Trockenheit der Aufklärung, über die Laxheit, Unwahrhaftigkeit und Hohlheit der romantischen Denkweise. Aber wir Alle sind Kinder unserer Zeit; unsere Einsicht ist bestimmt durch die Masse des Denkens und Wissens, burch die gesammte geistige Atmosphäre, die uns umgiebt. Sehr fraglich, ob wir jene Hegel'sche Intention so einfach und selbstverständlich finden würden, wenn nicht Hegel sie ausgesprochen, wenn er sie nicht in dem arbeitsvollen Werke seiner Philosophie zu realisiren den Versuch gemacht hätte. Sehr fraglich, ob wir im ersten Decennium bes neunzehnten Jahrhunderts uns von selbst zu der Einsicht Hegel's emporgeschwungen und wie Er das Wort von der nothwendigen Vermittelung und Durchdringung jener zwiefachen Bildungsphasen gesprochen haben würden. Beugen wir uns vor dem Geiste und bekennen wir uns als die Schüler dieses Denkers! Aber darum nicht weniger darf auch uns jenes glänzende Wort zugnte kommen, daß der Diamant mit seinem eigenen Staube geschliffen werden müsse. Je williger wir anerkennen, daß die allgemeine Tendenz unseres Philosophen vollkommen treffend und berechtigt war, um so befugter sind wir zu der Frage, ob seine Philosophie auch geleistet hat, was sie

als ihren eigenen Zweck ausspricht, ob sie auch kann, was sie soll, ob sie auch ist, was sie will?

Nur ungern greife ich mit meinem Urtheile vor. Aber es ist mir wünschenswerth, Ihrer Aufmerksamkeit ein sicher markirtes Ziel vorzustecken. Es ist nicht identisch, eine Aufgabe stellen und sie lösen. Große Bildungsphasen in ihrer Beschränktheit zu erkennen und daher ihre Durchdringung als Forberung hinzustellen, mag der abstracten Wissenschaft leicht gelin-Jene Beschränktheit wirklich aufzuheben, jene Durchdringen. gung wirklich herbeizuführen, ist nur das Werk des Lebens und der lebendigen Geschichte. Der Versuch, im Elemente des abstracten Denkens jene Vermittelung zu vollziehen, muß nothwendig scheitern, wenn nicht das nationale Leben in seiner concreten Arbeit bereits diese Vermittelungsthat auf sich genommen hat. Die Philosophie, welche das Werk der geschichtlichen Zukunft anticipirt, fällt, weil sie den gemeinten Boden nicht unter den Füßen hat, nothwendig immer wieder auf den Boden ihrer thatsächlichen schlechten Gegenwart zurück und drückt doch nur diese Gegenwart aus, während sie jene Zukunft ausdrücken will.

Die Hegel'sche Philosophie ist diesem Schicksal nicht entron-Sie hat nicht geleistet und nicht leisten können, was sie als ihren eigenen Sinn proclamirte. Sie hat unfrer Nation nicht —- ein Wunder wahrlich, wenn sie es hätte, und eine Ersparung unsäglicher Mühen und Schmerzen! — sie bat unsrer Nation nicht jenes edle Gleichmaaß von ästhetischer und Reflexionscultur gebracht, das auf ihrer Firma steht. Es ist ihr, um in ihren eigenen Formeln zu reben, nicht gelungen, die "Substanz" mit dem "Subject" mahrhaft zu verbinden. Weber die Substanz kommt in dieser Philosophie zu ihrem ehrlichen Rechte, noch das Subject. Ober, um diese Formeln zu volmetschen: in ihrem Princip ist diese Philosophie romantisch geblieben, in ihrer Ausführung ist sie ber schlechtesten Reflexion und ber dürrsten Scho= lastik verfallen. Sie hat nichts gethan, als den Formalismus der ästhetischen Auschauung auf den Formalismus der Aufklärung zu projiciren; weit entfernt, die beiden Gegenfätze zur Durchdringung zu bringen, hat sie vieselben nur mittelst einer künstlichen Veranstaltung in ein vorübergehendes Gleichgewicht gebracht. Ihre Verschlingung der zwiesachen Bildungsmotive ist eine Illusion, die täuschende Fata morgana einer zukünstigen Vildungssform, an deren Herbeiführung unsere Nation eben jetzt sast mit Hoffnungslosigkeit arbeitet. Zum wirklichen Ausdruck dagegen ist sie geworden für eine Zeit, die wahrlich kaum eine Carricatur ihres Ideals war. Gleich sehr mit ihrer romantischen, wie mit ihrer scholastischen Seite, gleich sehr mit diesen ihren beiden Seiten, wie mit ihrer verzwickten Verbindung beider, ist sie die Phislosphie der Restauration geworden und hat sich ebenso in deren Quietismus, wie in deren Sophistik gefügt.

Das, in Kurzem, ist die wohlerwogene Kritik und das ist das historische Schicksal der Hegel'schen Philosophie in ihrer weiteren Entwickelung. In rein sachlicher und rein geschichtlicher Betrachtung haben wir den ausführlichen Nachweis darüber zu führen. Wir haben diesen Nachweis an den einzelnen Theilen des Systems zu führen, wie dieselben, nach und nach, unter immer anderen Zeiteinflüssen von Hegel veröffentlicht, immer vollständiger den Charakter und die Tragweite des Systems ent= hüllten — an der Phänomenologie, an der Logik, an der Enchklopädie, an der Rechtsphilosophie. Wir werden, wenn wir mit der Letteren unsern Philosophen in die Hauptstadt des preußi= schen Staats begleitet haben werben, ben realen Gehalt, ben sitt= lichen und geistigen Werth dieses Gedankengebäudes vollständig taxiren können. Aber principiell muß sich dieser Gehalt schon durch die Analyse der Phänomenologie an's Licht stellen lassen. Diese Analyse baher vorzunehmen wird unsere nächste Aufgabe bilden.

## Eilfte Vorlesung.

## Die Phänomenologie.

Was ist der Inhalt und was die Bedeutung der Phänomenologie? Was verspricht sie und was leistet sie? An sie zuerst gilt es, den kritischen Maaßstab anzulegen, den uns Hegel selbst in die Hand gegeben, an ihr zuerst, nachzuweisen, daß diese Philosophie nicht kann, was sie soll und nicht ist, was sie will.

Wir kennen zum großen Theil schon die Erfahrungen und bie Reflexionen, aus benen heraus Hegel ben Plan zur Phänomenologie concipirte. Um es kurz zu sagen: er fand jetzt nothwendig, was er früher überflüssig gefunden hatte, — den Standpunkt ber absoluten Erkenntniß wissenschaft= lich zu rechtfertigen. Er hatte dies, seinem Studentenpublicum gegenüber, als eine praktische Nothwendigkeit erfahren. Er erkannte es, in seiner antiromantischen Stimmung für strengere Wissenschaftlichkeit, als eine theoretische Nothwendigkeit. Das Individuum, wie er sich ausbrückt, hat das Recht, zu forbern, daß ihm eine Leiter zu jenem Standpunkt gereicht werbe. Wissenschaft andrerseits darf um ihrer selbst willen nicht verfahren wie die Begeisterung, die "wie aus der Pistole mit dem absoluten Wissen unmittelbar anfängt". Hegel will also ein Seitenstück gleichsam zu bem Platonischen Theätet liefern, wie dieser auf die Beantwortung der Frage eingehn: ἐπιςήμη ότί ποτε τυγχάνει έν. Bielmehr aber, es ist seine Absicht, das neue Shstem bes Wissens nicht zu vollenden, ehe er nicht, zurückgekehrt in die Fußstapfen der Bacon und Cartesius, den Ansang des Wissens, das Ausgehen vom Zweisel, gleichfalls shstematisirt und zum "sich selbst vollbringenden Skepticismus" vollendet hat. Richtiger noch. Er will über den Kant'schen Kriticismus nicht hinausgehn, ehe er nicht vollständig auf denselben eingegangen und der Tendenz desselben durch eine neue "Untersuchung und Brüfung der Realität des Erkennens" gerecht geworden. Bor der auftretenden Wissenschaft freilich verschwindet dergleichen vorsläusiges Messen und Prüsen als eine leere Erscheinung des Wissens. Allein indem sie auftritt, ist die Wissenschaft zunächst selbst eine Erscheinung. Sie ist nicht mit Eins fertig und ausgebreitet, sondern sie wird erst. Der Wissenschaft selbst ist das her die Darstellung des werdenden oder erscheinens den Wissens, — ist die "Phänomenologie des Geistes" vorauszuschicken.

Und Hegel übersah nun, was sich zu diesem Behufe leisten lasse, übersah, was ihm bisher schon in seinen Aufsätzen ober Vorlesungen zum Zwecke ber Anbahnung ober Begründung seines Standpunkts gedient hatte. Er hatte sich als Lehrer wiederholt zu dem unphilosophischen Bewußtsein der Schüler herabgelassen und sich einleitungsweise damit abgegeben, die Schiesheiten und Vorurtheile besselben hinwegzuräumen. Er war in vielfachen tritischen Conflict mit den Gesichtspunkten, den Vorstellungen und der Methode der empirischen Wissenschaften gerathen. Ein ausführliches Geschäft hatte er sich mit der Polemik gegen den Standpunkt des gemeinen Menschenverstandes, gegen die Glau= bensphilosophie, gegen den subjectiven Idealismus Kant's und Jacobi's gemacht. Schriftlich und mündlich hatte er ferner seinen Standpunkt historisch zu construiren gesucht, und war da= bei oftmals ganz speciell auf die Bildungsphänomene der Gegen= wart und ber nächsten Vergangenheit eingegangen. Immer tiefer enblich hatte er sich in das Studium der Geschichte ber Phi= losophie hineingearbeitet. Wie ihn sein Geschichtssinn ehedem das Wesen der Religion in der Geschichte der Religionen, so hatte ihn derselbe Sinn jetzt das Wesen der Philosophie in ihrer ge= schichtlichen Erscheinung aufsuchen gelehrt. Auch auf diesem

Gebiete hatte er an ber Auffassung sestgehalten, bie er früher zu der Aritik des Positiven in den Religionen mitgebracht hatte, daß bie menschliche Natur sich nach den Jahrhunderten modificire, daß ber Mensch "in seinem Denken des Ewigen bas Ewige unvermeidlich an die Zufälligkeit seines Denkens knüpfe". Hervorgehen eines Shitems aus dem andern war ihm zu einer fortlaufenden und immer bober ansteigenden Kritik dieser Spsteme, diese Kritik zur Befestigung bes Glaubens an bas eigne Spstem geworden. Er hatte im Winter 1805 zum ersten Mal über Geschichte ber Philosophie Borlesungen gehalten, und, ganz entsprechend seiner Gesammtansicht, daß alles Theilwesen nur durch die Beziehung zur Totalität Halt und Wahrheit bekomme, war die leitende Idee dieser Borlesungen die gewesen, daß alle Berschiebenheit der zeitlich aufgetretenen Spsteme nur die fortschreitende Entwickelung der Einen und selben, in der Gegenwart sich am höchsten erhebenben Wahrheit darstelle.

So vielfache und verschiedenartige Hinleitungen nun zu dem Standpunkt seines eignen Philosophirens, - alle griff er fie jest zusammen und brangte sie in ber Phanomenologie in eine einzige bichte Phalang. Die Phanomenologie ift Borbereitung und Beweisversuch für ben Standpunkt des absoluten Wissens. Sie ist bies vermöge einer praktisch = psphologischen Pabagogik des unphilosophischen Bewußtseins. Sie ist dies in der Form beständiger Aritik anderer wissenschaftlicher und philosophischer Standpunkte. Sie ift dies, indem sie Bruchstücke einer Geschichte der Philosophie giebt. Sie ist es endlich, indem sie eine Folge weltgeschichtlicher Bilder, ein Panorama theils längst vergangener, theils der mobernsten Culturzustände aufrollt. Sie ist padagogisch, indem sie kritisch, und sie ist kritisch, indem sie historisch ist. Sie ist dies Alles, wohlgemerkt, nicht nebeneinander, sondern Alles in Eins, zugleich und zusammen.

Fürwahr, ein auskunftreicher und erfinderischer, ein methodischer und shstemsinniger Geist gehörte dazu, so disparate Beweis- und Ueberredungsmotive zusammenzuschlingen, aus so vielen, auf ganz verschiedenem Niveau gelegenen Wegen einen einzigen breiten und gangbaren Weg zu machen! Hegel's Geist war ein solcher. Die doppelte Aufgabe liegt uns ob, nicht blos, das von ihm künstlich Zusammengefaltete wieder auseinanderzusalten, sondern zugleich, eine Einsicht in die verwickelte Methodik seines Verfahrens zu gewinnen.

Bwei zunächst von jenen Beweismotiven treten bei dem Versuch, das Dickicht derselben zu lichten, vor den übrigen hers vor, treten jedoch so nur hervor, um sich unter sich desto dichter zusammenzuschließen. Es ist der transscendental = psuch o= logische und es ist der historische Beweis. Hegel selbst bezeichnet den ersteren als den eigentlichen Kern der Phänomeno-logie, als den Pfeiler, der eigentlich das Ganze trage und dem alles Uedrige nur als Umkleidung diene. Hegel selbst, ebenso, giebt an, wiesern der historische Beweis sich unmittelbar mit demsselben zu verschlingen berechtigt sei.

Dag eine "Prüfung der Realität des Erkennens", eine kritische Hinleitung zu dem wahren Standpunkt des Wissens, im Wesentlichen und in erster Linie benselben Boben betreten mußte, welchen die Transscendentalphilosophie innegehabt, lag in der Natur der Sache. Auch das Thema der Phänomenolo= gie konnte nichts andres als eine Untersuchung des menschlichen Geistes in den verschiedenen Formen seiner Thätigkeit sein. Diese Untersuchung war bei Kant in eine Kritik der reinen Ver= nunft, eine Kritik der praktischen Vernunft und eine Kritik der Urtheilskraft auseinandergefallen. Die Kreuz= und Querzüge, welche Kant auf dem Gebiete des menschlichen Bewußtseins an= gestellt hatte, waren sodann bei Fichte und noch mehr bei Schel= ling zu einer planmäßigen, zusammenhängenden Entdeckungsreise geworben. Fichte war dazu fortgeschritten, das ganze Shstem des Vorstellens in seiner Genesis darzustellen, Schelling hatte dieselbe Aufgabe bahin formulirt, daß es sich um eine "pragmatische Geschichte des Bewußtseins" handle. An diese letztere Fassung der Aufgabe mußte sich Hegel anschließen. Die praktische Verpflichtung demnach, das Individuum zum Standpunkt bes absoluten Wissens zu erziehen, generalisirt er. Es handelt sich darum, "das allgemeine Individuum, den selbstbewußten

Geist, in seiner Bildung zu betrachten". Die Phanomenologie erzählt die selbsterlebte Geschichte, sie ist die "Wissenschaft der Erfahrung bes Bewußtseins". Sie giebt gleichsam bie Reiseroute an, welche das Bewußtsein durchmachen muß, um sich von einer niedrigsten Stufe zu einer höchsten zu erheben. läßt das Bewußtsein einen vollständigen Lehrcursus vom A=B=C der sinnlichen Gewißheit bis zu der Weisheit des absoluten Wissens durchlaufen und theilt diesen Weg in Stationen, Rlassen, Pensa. Ober objectiver gefaßt: sie stellt die Genesis des absoluten Wissens, und zwar so dar, wie dieselbe in der Natur des Bewußtseins begründet sei. Wie die Physiologie eine Geschichte der Entwickelung des Keims zur Frucht, des Ei's zum lebendigen Wesen zu geben vermag, so versucht die Phänomenologie eine solche Entwickelungsgeschichte bes natürlichen, gleichsam embryonischen Bewußtseins zum höchstgebildeten und gereiften zu geben. kann betrachtet werden, um Hegel selbst sprechen zu lassen, "als der Weg der Seele, welche die Reihe ihrer Gestaltungen als durch ihre Natur ihr vorgesteckter Stationen, durchwandert, mit sie sich zum Geiste läutere". Und so fängt sie an von ber sinnlichen Gewißheit und beren Meinen, um zunächst durch bie Wahrnehmung hindurch zum "Verstande" zu gelangen. nächsten Wendepunkt in der Geschichte des Bewußtseins bezeichnet das "Selbstbewußtsein". Durch mehrere Stadien hindurch entwickelt sich dieses zur "Bernunft". Wir lernen die Vernunft in ihrem theoretischen, wie in ihrem praktischen Verhalten kennen. Noch Einen Schritt weiter, und das reiche Leben des "Geistes" entfaltet sich vor uns nach bem ganzen Umfang seiner Bewäh= rung in den Interessen der Sittlichkeit und der Bildung, Kunst und Religion, bis sich ihm endlich das Heiligthum des "absoluten Wissens" erschließt, als wo er ganz er selbst und im reinen Elemente ber Wahrheit sei.

Auf diesen Grundplan der Phänomenologie trägt sich nun aber unmittelbar ein Zweites auf. In die transscendentalpsichologische Deduction schiebt sich die historische Construsction des angeblich höchsten wissenschaftlichen Standpunkts ein. Und zwar ist der Rechtstitel zu dieser Ineinanderschiebung in

einer Voraussetzung gegründet, deren Beweis sich Hegel zunächst erspart, die aber auf's Engste mit bem Ganzen seiner Weltan= schauung, — mit der ästhetischen Idealisirung des Universums, zusammenhängt. Es ist nach Aristoteles dies der Unterschied zwischen dem dramatischen ober epischen Dichter und dem Historiker, daß der Lettere die Begebenheiten darstellt, wie sie wirklich geschehen, jener bagegen, wie sie nach innerer Wahrscheinlichkeit füglich hätten geschehen können — otov av yévolto. Diesen Un= terschied festzuhalten ist eine Weltanschauung wenig geeignet, welche das Universum als schön zusammenstimmenden Kosmos aufzufassen beflissen ist. Auch das Ganze der Geschichte wird ihr, und je consequenter sie verführe, besto mehr zu einem wohl geordneten Ganzen, zu einem Ganzen, dessen Ordnung mit ber Ordnung des Begriffs übereinstimmte. Mit ihrer Tendenz auf den Zusammenschluß des Concreten und des Abstracten sieht sie ganz und gar keinen Sprung darin, wenn sie den Geist überhaupt, ben allgemeinen Geist mit dem Geist der Weltgeschichte Ihre Auffassung der verschiedenen Formen des indentificirt. Bewußtseins, als einer selbst geschichtlichen Stufenfolge und Entwickelung, kömmt überdies von der anderen Seite demjenigen, was ben Charakter der Weltgeschichte ausmacht, entgegen. aussetzung ist fertig: die Stufen und der Entwickelungsgang des individuellen Bewußtseins und des Bewußtseins überhaupt stellen sich zugleich als Epochen der Geschichte, als Entwickelung des in ber Zeit sich entfaltenden Weltgeistes dar. Die transscenden= tal=psychologische Geschichte des Bewußtseins ist we= sentlich identisch mit der Bildungsgeschichte der Welt. Die gesammte Menschheit hat in den Jahrtausenden ihres Da= seins wesentlich benselben Lehrcursus durchmachen, dieselben Pensa absolviren müssen, welche die Stationen des Individuums und die Momente des an sich betrachteten Bewußtseins sind. Um es mit Hegel's eignen Worten, schwerfälligen und dunkeln Klanges, zu sagen, "das Ziel, das absolute Wissen, oder der sich als Geist wissende Geist hat zu seinem Wege die Erinnerung der Geister, wie sie an ihnen selbst sind und die Organisation ihres Reiches vollbringen. Ihre Aufbewahrung nach der Seite ihres freien, in

der Form der Zufälligkeit erscheinenden Daseins ist die Geschichte, nach der Seite ihrer begriffenen Organisation aber die Wissenschaft des erscheinenden Wissens".

Die Phänomenologie bemnach wird zum Palimpsest: über und zwischen dem ersten Text entdecken wir einen zweiten. Eine Strecke wohl können wir uns in das Werk hineinlesen, ohne etwas Andres als eine kritische Analyse der natürlich-nothwendigen, immer und überall wiederkehrenden Standpunkte des Bewußtseins zu fin= ben. Wir haben jedoch kaum die Schwelle des "Selbstbewußtseins" überschritten, so begegnen wir auf einmal einer Charafteristik bes im Despotismus ber orientalischen Bölker sich manifestirenden Bewußtseins und unmittelbar darnach einer Charafteristik bes Stoicismus und des Skepticismus. Die Spuren geschichtlicher Schilberei werden demnächst wieder unsicherer und verwischter. scheint, daß "das unglückliche Bewußtsein", welches sich aus dem steptischen entwickeln soll, eine schlechthin allgemeine Bewußtseinsform sei, allein je mehr wir unser Auge an die dunkeln Umrisse des entworfenen Bildes gewöhnen, desto unzweifelhafter wird es uns: wir haben in Wahrheit eine Charakteristik der kirchlichen und mönchischen Ethik des mitttelalterlichen Christenthums vor Und ebenso im weiteren Verlaufe der Phänomenologie. Jetzt steht vor uns der sittliche Geist des attischen Bürgerthums, und aus dem Halbdunkel der abstracten Charakteristik desselben treten, als Schatten zwar, aber als beutlich erkennbare Schatten, die Gestalten der alttragischen Bühne, Kreon und Hämon, Antigone und Ismene hervor; wir haben den Eindruck von diesen Stellen, wie wenn Jemand allerlei Fragmente von Statuen und Säulentrümmer mit neuem Material durch einen leichten Ueberwurf von Farbe oder Politur zu Einer Wand verbunden hätte. Jetzt wieder ist es der Staats- und Rechtsgeist der Römer, weiterhin die Zustände des späteren römischen Imperialismus, die uns in ähnlicher Weise vorgeführt werden. Zwischendurch und in der Folge sehen wir uns in die Lebens= und Bildungstendenzen der modernen Welt versetzt. Wir befinden uns augenscheinlich in dem monarchisch=absolutistischen Frankreich; die geist= reiche Frivolität wird uns geschildert, die in den aristokratischen

1

Kreisen der damaligen französischen Gesellschaft ihren Sitz hatte und durch die literarische Thätigkeit der Enchklopädisten Form und Ausbreitung gewann; die nebelhaften Züge verdichten sich; indem wir uns noch durch das An-sich und Für-sich hindurchtap= pen, stoßen wir auf einmal auf eine wohlbekannte Figur —: es ist jener lüderlich=geistreiche und vor Lüderlichkeit und Esprit ver= rückte Musiker aus Diderot's Gespräch "Rameau's Neffe". folgt weiter eine Schilderung der deutschen Aufklärung und ihres Kampfes mit der Orthodoxie, mit dem Glauben und mit dem Aberglauben. Und wieder ändert sich die Scene. "Die absolute Freiheit und der Schrecken" lautet die Ueberschrift eines Capitels, in welchem wir eine Begriffsstizze ber französischen Revolution, ber Blutscenen des September, der Schreckensherrschaft der St. Just und Robespierre lesen. Unser Weg führt uns weiter in die Mitte der Kant'schen und Fichte'schen Weltanschauung, in die Gebankenwelt der deutschen Literatur, in die Periode der Romantik und des Progonenthums der Romantik. Eine Geschichte und Charafteristif der weltgeschichtlichen Religionen leitet uns endlich durch die Mysterien des Christenthums zu dem uns bereits bekannten Ziele, zu dem, was nach Hegel zugleich der an sich höchste und zugleich ber Bewußtseinsstandpunkt seiner eigenen Gegenwart sein soll, — zu dem Standpunkt des "absoluten Wissens".

Man hat geistreich die Phänomenologie mit Dante's Divina commedia verglichen, und der Vergleich ist nicht ohne Wahrheit. In der That, wir durchwandern gleichsam an der Hand des Verfassers die Regionen der abgeschiedenen Geister, sehen die Qualen der Einen und erfreuen uns an der Tapferkeit, der Schönheit und dem Glück der Andern, um endlich im absoluten Wissen die Seligkeit des im Geiste selbst gegründeten Himmels zu genießen. Denn alle Jenseitigkeit der "göttlichen Komödie" ist hier eine Diesseitigkeit. Der Geist des Menschen selbst und die Weltgeschichte ist der Schauplatz, auf dem sie sich abspielt. Nicht ein geträumtes Jenseits ist ihr Himmel, sondern die Gegenwart ist es und die Philosophie des absoluten Idealisemus. Diese sieht am Ziele der Seelenwanderung voll stolzer

¥

Befriedigung hinter sich. "Die begriffene Geschichte", wie es am Schlusse der Phänomenologie heißt, "bildet die Erinnerung und die Schädelstätte des absoluten Geistes, die Wirklichkeit, Wahrheit und Gewisheit seines Thrones, ohne den er das leblose Einsame wäre; nur ""aus dem Kelche dieses Geisterreiches schäumt ihm seine Unendlichkeit"".

Und boch: wie sehr immer die Phänomenologie dies vor dem großen Gedichte des Italiäners vorauszuhaben scheint, daß sie auf dem Boden der Wirklichkeit sich bewegt: die Wahrheit ist, daß sie phantastischer ist, als dieses. Wir nehmen das Werk des Dichters von vorn herein als eine Dichtung: wir sind in Gesahr, das Werk des Philosophen als nüchterne Weisheit zu nehmen und vielleicht eine lange, nicht wieder zu heilende Betäubung aus dem Kelche jenes Geisterreichs zu schlürssen. Es ist Zeit, daß wir Halt machen, um uns zu besinnen, und die entzaubernde Macht des Verstandes zu Hülse zu rusen, die uns Hegel selbst als die absolute gepriesen hat.

Eine transscendentale Physiologie des menschlichen Bewußtseins wird uns gegeben. Es wird uns zweitens eine Geschichte der Culturstufen des Menschengeschlechts gegeben. Beides, wie mich bunkt, ein vortrefflicher Weg, die Berechtigung und Wahrheit bes Standpunkts bes absoluten Erkennens zu beweisen, wenn derselbe überhaupt zu beweisen ist. Wenn sich das absolute Wissen als die Consummation, als die reichste und intensivste Form darstellen sollte, deren das meuschliche Bewußtsein nach seiner Natur überhaupt fähig ist, so sind wir bereit, dasselbe gelten zu lassen. Wenn uns aufgewiesen würde, daß die Geschichte des Menschengeschlechts einen Verlauf genommen, bessen nothwendiges und augenscheinliches Ziel der absolute Idealismus ist, so sind wir bereit, von ganzer Seele dieser Gegenwart anzugehören und die Seligkeit des absoluten Wissens zu genießen. So jedoch nicht in der Phänomenologie. Wir werden hier nicht ben einen und nicht den andern Weg geführt, sondern ein Weg bes Beweises wird erfünstelt, ber weber ber angegebene philosophische, noch der angegebene historische ist. Auch nicht etwa, daß die historischen Erscheinungen blos erläuternd und exemplisi-

40

catorisch ben psychologischen Thatsachen zugesellt, ober, umgekehrt, diese nur zur schärferen Charakteristik jener entwickelt würden. Sondern gerade in der unter der Hand vor sich gehenden Consundirung der psychologischen und der weltgeschichtlichen Entwickelungsstusen besteht der auszeichnende Charakter der Phänomenologie. Die Gallerie der welthistorischen Cultursussen erscheint hineingebaut in den Raum der psychologischen Thatsachen. Die psychologischen Thatsachen erscheinen künstlich versponnen mit den Thatsachen der Geschichte. Seen daszenige, was den Reiz der Phänomenologie ausmacht, ist zugleich daszenige, was ihr alle und jede Beweissfähigkeit raubt.

Denn etwas Anderes ist die Geschichte, und etwas Anderes ist die Psychologie. Die einfach philosophische Darstellung der nothwendigen Stadien des Bewußtseins würde die Beschränkung auf die reinen und durchgehenden Formen desselben forbern. Aber in der Geschichte, in welcher das Bewußtsein ganzer Massen, gebildet durch tausend Zufälligkeiten, abhängig von tausend concreten Bestimmtheiten sich geltend macht, — in der Geschichte erscheinen jene reinen Formen überhaupt nirgends. Es heißt da= her die Wissenschaft der transscendentalen Psychologie verderben und verfälschen, wenn die Verrücktheit des Diderot'schen Musikers auf gleiche Linie mit dem Standpunkt des Meinens und des Wahrnehmens gesetzt, es heißt jene Wissenschaft verderben und verfälschen, wenn ber Fanatismus der Marat und Robespierre als eine nothwendige Entwickelungsstufe des Bewußtseins über= haupt, als eine Stufe bargestellt wird, welche jedes Individuum, um zum absoluten Wissen vorzubringen, in gewisser Weise in sich selbst burchzumachen habe.

Awar vielleicht, daß die reine Psychologie überhaupt eine leere Abstraction von blos relativer Berechtigung ist. Das Bewußtsein ist vielleicht immer nur als ein concret erfülltes, als ein specifisch bestimmtes vorhanden. Die Wissenschaft des erscheinenden Geistes, d. h. die wahre Phänomenologie ist daher vielleicht einzig und allein in der Culturgeschichte zu suchen. Sehr möglich! Allein wenn wir auch von alle dem absehen wollten, was in der Hegel'schen Phänomenologie augenscheinlich dem Gebiete der transscendentalen Psycho-

logie und nicht ber Geschichte angehört, — von welcher Beschaf= fenheit ist selbst die Geschichte, die dieses Werk uns vorträgt! Eine wunderbare Verkehrung und Umgestaltung geht im Elemente der Philosophie mit dem historischen Sinn Hegel's vor, eine ganz ähnliche, wie wir sie mit seinem praktischen Sinn im "Shstem ber Sittlichkeit" vorgehen saben, wie wir sie in Bezug auf seinen religiösen Sinn in der späteren Religionsphilosophie beobachten werben. In ben Aether ber Ibee aufgestiegen, in die Form bet Berftandes sich übersetzend, verliert der eine wie der andere Sinn seine natürliche Wahrheit, gleichwie künstlich aufbewahrte Organismen ihre ursrüngliche Farbe verlieren. Wir werden sehen, baß die Hegel'sche Religionsphilosophie den Charakter der Religion einbüßt; wir haben gesehen, wie seine Staatslehre einen praktisch unmöglichen Staat construirte. Der Geschichte ergeht es nicht besser. Das ist nicht mehr Geschichte, bas sind disjecta membra ber Geschichte. Es wird nicht dargestellt, wie der Weltgeist sich wirklich entwickelt hat, sondern wie er sich entwickelt haben konnte und müßte, wenn er sich einigermaßen bem Schema ber abstracten Bewußtseinslehre accomodirt hätte. Wüst werben die hiftorischen Gestalten burcheinander geworfen. Die Auswahl ist eine absolut willfürliche. Wie dem Verfasser eine historische Gestalt entweder besonders geläufig oder aus frischer Lecture besonders gegenwärtig war, so wird sie ergriffen und zum Symbol einer angeblich nothwendigen und unausbleiblichen Bewußtseinsstufe gestempelt. Und doch, wenn der Geist der französischen Revolution zu dieser Würde erhoben wird, so ist schlechterbings nicht abzusehen, warum etwa jener characteristische Geist bes Puritanismus in seinem Kampfe gegen Karl I. nicht gleicher Berücksichtigung werth erschien. Wenn der Uebergang der alten in die mittel= alterliche Zeit zu typischer Bebeutenheit erhoben wird — warum nicht ebenso jene merkwürdige Uebergangsepoche, die durch die Namen des Macchiavelli, des Tasso, des Benvenuto, des Cardanus, Telesius u. s. w. bezeichnet ist?

Und wie die Auswahl, so die Ordnung. Eine mährchenhafte Gestalt, wahrlich, jene Statue in dem Göthe'schen Mährchen, welche in einen rohen Klumpen zusammensinkt, sobald ihr von

ber Schlange die Abern ausgeleckt sind. Aber dieser mährchenhaften Statue gleicht nur allzusehr die Historie, welche durch den Schematismus der philosophischen Construction des chronologischen Halts beraubt ist. Die Geschichte der Phänomenologie ist eine von dem Gesetz der Chronologie emancipirte Geschichte. eine Mal wird die Zeitfolge der Weltgeschichte zum Faden, an welchem sich die Dialektik von einer psychologischen Gestalt zur andern fortschleicht, wie z. B. wenn auf das Reich der Bildung und der Aufflärung das Reich der absoluten Freiheit und des Schreckens, das will sagen: auf die Culturzustände Frankreichs unter Ludwig XIV. und XV. die französische Revolution folgt. Aber ein andermal wieder ist das Motiv des dialektischen Fortschritts ein rein psychologisches ober logisches, und weit auseinander liegende historische Bildungen rücken, dieser Ordnung gehorchend, zusammen, zusammengehörige, sich zeitlich und geschicht= lich bedingende, werben auseinandergerissen. Man findet sich gleichmäßig verirt, wenn man ben einen und wenn man ben anbern Faben festzuhalten ben Bersuch macht.

Um Alles zu sagen: die Phänomenologie ist eine durch die Geschichte in Verwirrung und Unordnung gebrachte Psychologie und eine durch die Psychologie in Zerrüt= tung gebrachte Geschichte. Das Absolute nicht beweisen ist der Standpunkt der naiven: es durch eine Confusion beweisen wollen, ist der Standpunkt der reflectirten und daher verschämten und versteckten Romantik. Auch hier wird das Fest des absoluten Wissens gefeiert. Diese Feier würdig zu begehen, wird ein romantischer Maskenzug aufgeführt. In langer Reihe erscheinen vor dem Throne des Absoluten historische Figuren, zu psychologischen Geistern verkleibet und wiederum psychologische Potenzen unter der Maske historischer Gestalten. Wie das absolute Wissen selbst nichts Anderes ist, als denkende Betrachtung der Dinge, aber übertüncht und getränkt mit ästhetischer Auffassung berselben, eine romantisch=phantastische Confusion bessen, was Sache des Dichters und dessen, was Sache des Philosophen ist: so besteht auch der phänomenologische Weg zu diesem Wissen in der durchgehaltenen Umbichtung abstracter Potenzen in concrete historische, vielmehr

aber in bem beständigen Durchschießen und Berfitzen des Einen Wie das absolute Wissen im reinen Begriff mit bem Andern. die Totalität der Wirklichkeit in sich tragen soll, so tendiren die abstracten phänomenologischen Gestalten, ihr Schattenbasein zu plastischer Erscheinung zu steigern. In diesem Bestreben ist hin und wieder unserm Philosophen bas Außerordentliche gelungen: aber im Ganzen bringt es die mit der Dichtung wetteifernde Abstraction gerade wie die gebankenhafte Dichtung auf's Höchste zu kalter Symbolik. Es ist in die Phänomenologie soviel hineingeheimnist, wie in den zweiten Theil des Faust. Begreiflich um dies im Vorübergehen zu bemerken — daß diese zwitterhafte Natur des Werks auch im Stil der Phänomenologie zum Vorschein kömmt. Ihre Darstellung, es ist wahr, bietet nicht mehr ein so barockes Gemisch von abstrusen logischen und von überkühnen poetischen Formen wie die Logik und vor Allem die Naturphilosophie vom Jahre 1800. Das Werk ist sichtlich mit stilistischem Bemühen geschrieben. Aber wie weit doch steht diese Diction von jenem eblen Gleichmaaß der sinnlichen und der Gedankenform ab, in welchem sich eine wahrhafte Ausgeglichenheit des ästhetischen und bes reflectirenden Geistes verkündigen müßte! Die Sprache bes Begriffs wird badurch nur schwerfälliger, daß Hegel sie zugleich tragbar für die Last der Anschauung machen will. Das ist nicht ein freier und natürlicher Bund: es ist eine gewaltsam zusammengeschüttelte Mischung von Beidem. Das grandiose Beginnen, auf den Grund der Abstraction lebendige Gestalten zu sticken, scheitert; überall überwältigt der Formalismus die Form; überall verräth sich — sei es das Unvermögen unseres Systematikers, sei es die innere Unmöglichkeit, das Schöne zu Verstande zu bringen, das Verständige schön zu machen.

Es sei indeß damit, und es sei weiter mit jenem Durchund Uebereinander eines historischen und eines transscendentalen Beweisganges, wie es wolle. Abstrahiren wir einen Augenblick völlig von der dadurch herbeigeführten Verwirrung. Nehmen wir an, daß die Historie blos zur Veranschaulichung und Verdeutlichung der abstracten Entwickelungsgeschichte des Bewußtseins eingeslochten sei. Es gilt einen Versuch, uns durch die Letztere allein von der Absolutheit des absoluten Wissens überzeugen zu lassen. Sehen wir nach, von welcher Beschaffenheit diese und was in dieser das eigentlich beweisende Moment ist!

Leicht orientiren wir uns barüber durch unsere Einsicht in ben Zusammenhang der Phänomenologie mit den schon früher, wenn anch nur rhapsobisch, aufgetretenen Beweisversuchen. Der Weg, ben wir hier durch die Weltgeschichte geführt werden, ift nur eine Bervollständigung der Ansätze zu einer historischen Construction des absoluten Wissens, die uns zerstreut in Hegel's früheren Abhand= lungen begegneten. Die Hauptstadien dieses Weges, aller Biegungen und Krümmungen, alles Berweilens an einzelnen Punkten, alles Vorgreifens und wieder Zurückgreifens ungeachtet, sind im Besentlichen die schon dort verzeichneten. Auf die geistige Unfreiheit der orientalischen Bölker folgt auch in der Phänomenologie die Harmonie des griechischen Lebens; aus dem Zersall der schönen griechischen Welt entspringt die höhere, aber in der Form der Innerlichkeit und des Subjectivismus befangene dristliche Weltan= schauung; sie spitzt sich in der protestantischen Welt und in der Bildung der Aufklärung zur höchsten Einseitigkeit zu: es ist die Mission der Gegenwart, diese Einseitigkeit zu corrigiren, und im absoluten Wissen den Realismus des sittlichen und ästhetischen Geistes der Griechen mit dem Jbealismus der absoluten Religion des Christenthums zu verschmelzen. Ganz ebenso zweitens. Auch die Darstellung, die uns hier von der inneren und allgemeinen Geschichte bes an sich betrachteten Bewußtseins gegeben wirb, ist in ihren Grundzügen nur eine Wiederholung der in der "Differenz" und im "Aritischen Journal" versuchten Auseinandersetzung mit ben Standpunkten der Zeitphilosophie. Diese Auseinandersetzung ist vervollständigt. Sie ist auch auf Standpunkte ausgebehnt, bie bort noch nicht zur Sprache gekommen waren. Sie ist auf einen zusammenhängenden Faden aufgereiht, in den Rahmen einer stätig fortschreitenben Entwickelungsgeschichte gebracht. Und was war doch der springende Punkt in der Kritik des modernen Skepticismus, in der Kritik der Philosophie des gesunden Menschenverstandes, der Philosophie der Aufklärung, der Shsteme Kant's, Jacobi's und Fichte's? Es war in abstracto ber Nachweis, daß alle diese Denkweisen nicht vom Standpunkte des Absoluten ausgingen. Es war in concreto die Ausführung, das bas Vernünftige und bas Wirkliche, die Jbee und die Erscheinung, bas Subjective und Objective nicht zur Deckung gelangten, baß die Welt nicht ibealisirt, die Idee nicht realisirt werde, daß es überall nur zum Sollen und zum unendlichen Progreß komme, baß bie Wirklichkeit, die natürliche wie die sittliche, zu etwas Unschönem und Unlebendigem entstellt werde. Wobl! unter dem Titel einer Prüfung der Realität des Erkennens, einer Entwickelungsgeschichte bes Bewußtseins, genau dieselbe Kritik, bie uns als Beweis für das absolute Wissen in der Phänomenologie geboten wird. Auch sie hat das zu beweisende absolute Wissen zu ihrer Voraussetzung. Auch sie hat zu ihrem Maakstabe bie Deckung des Subjectiven und Objectiven, auch sie orientirt sich über ben Werth ber einzelnen Bewußtseinsstufen an bem Charafter bes Schönen und bes Lebenbigen.

Alles Wissen, so leitet Hegel die Ausführungen der Phanomenologie ein, ift Bezogenheit eines von dem Bewußtsein unterschiedenen Etwas auf eben dies unterscheidende Bewußtsein, ist Berhältniß zwischen einem Ansichsein und einem Fürunssein, zwischen Gegenstand und Begriff. Die Werthprüfung bes Wissens in seinen verschiedenen Formen besteht ihm demnach in ber Untersuchung, ob und in wieweit auf jeder Stufe das Ansichsein bes Gewußten seinem Fürunssein, ber Gegenstand bem Begriffe, entspricht. Entspricht sich Beides bei der angestellten Vergleichung nicht, so müssen Beide in ein neues Verhältniß rücken: das Bewußtsein macht die Erfahrung, daß es sich ändern, sich zu einer höheren Stufe erheben musse. Die ganze Phanomenologie besteht in der sich immer wiederholenden Correctur jenes Verhältnisses, bis es endlich zur völligen Identität von Begriff und Gegenstand im absoluten Wissen kömmt. Die beiben Seiten bes Verhältnisses, mit anberen Worten, werben so lange hin und her und gegeneinander gerückt, bis sie sich endlich becken.

Offenbar ein sinniges und geistreiches Verfahren, ein Verfahren jedoch, welches ebenso offenbar das zu Beweisende von vornherein voraussetzt. Es schließt die Möglichkeit, daß sich das

Erkenen gegen bas Object, und umgekehrt, incommensurabel verhalten könne, daß nur durch das Aufgebot anderer Gemüths träfte Subject und Object zur Deckung gebracht werben bürften, von Anfang an aus. Es beruht ganz und gar auf der Bor= aussetzung, daß es schließlich unter allen Umftänden zur identischen Beziehung von Ibee und Wirklichkeit kommen müsse, und zwar, wohlgemerkt! nicht etwa in der Form der Kunst ober der Religion, sondern in der Form eines alle Wirklichkeit in seinem Schoofe tragenden Wissens. So ist unmittelbar bas Ziel, es ist ebendamit der Umstand bedingt, daß die Darstellung mit überwiegendem Wohlgefallen bei Erscheinungen wie das Staatsund Kunftleben ber Griechen und wiederum bei der allgemeinen Erscheinung von Kunft und Religion verweilt. Denn weshalb? Eben diese Erscheinungen sind die Basis und der reale Hinter= arund für die Fiction eines Wissens, welches als Wissen dasselbe leisten und benselben Charakter haben soll, wie das concrete sittliche und staatliche Leben ber Griechen, wie die asthetische Stimmung des Künstlers und wie die Andacht des Frommen.

Bebingt aber nicht minder ist durch jene Voraussetzung der Anfang. Es ist die Totalität der Wirklichkeit, welche dem Bewußtsein identisch werden, den Raum desselben ohne Ausfall und ohne Ueberschuß füllen soll. Der Stoff der Wirklichkeit demsnach muß von Ansang an mitgeführt werden. Die Hegel'sche Geschichte des Bewußtseins kann nicht wie die Fichte'sche ihren Ausgang von dem Mittelpunkt des seiner selbst schlechthin geswissen Gewissen, von dem Gewissen des Denkens nehmen. Ihr Gewissen ist ein ästhetisch=religiöses, ihre Norm und ihr Compaß ist die Eingenommenheit für die Form des hellenischen Geistes, für das Schema lebendiger Identität von Natur und Geist, von Wirklichkeit und Idee. Sie geht also aus von dem natürlichen Bewußtsein mit dem concreten Inhalt des sinnlich Existirenden.

Es ist aber zweitens die verallgemeinernde Thätigkeit des Erkennens, für welche die Totalität des Seienden durchsichtig werden soll. Der Stoff der Wirklichkeit daher muß ebenso von Anfang an mitgeführt, wie von Anfang an seiner Wirk-

lichkeit entkleibet werben. Der letzte Schritt ber Phanomenologie ist mit einer kleinen Modification berselbe, wie der jenige, welchen Schelling am Schluß seines "Spstems des transsscendentalen Idealismus" zu den Anfangsparagraphen der "Darstellung meines Spstems" that, — die Verwandlung des concreten Prozesses des künstlerischen und religiösen Thuns in den abstracten eines Denkens, welches diesem Thun analog sein soll. Dieser letzte Schritt bedingt die Beschaffenheit des ersten. Der erste Schritt der Phänomenologie besteht in der ebenso jähen Verwandlung des sinnlichen Wissens in das "Meinen von Allgemeinem", in der nur sophistisch bemäntelten Verkehrung der Dinge, welche die Sinne aufsassen, in den Schatten dieser Dinge, in das neckende, im Hauch der Rede zersließende Gespenst eines "Hier" und "Jetzt". 1

So ist durch das Ziel der Anfang, durch den letzten Schritt der erste vorausbestimmt. Es ist durch die Tendenz des Ganzen endlich die Mitte und der Verlauf bestimmt. Auch dieser Verlauf besteht in nichts Anderem, als in der, zu einem langen Stufengang auseinanbergelegten und baburch allmälig scheinenben Berklärung ber finnlichen Gewißheit zu sinnlich=gei= stiger, b. h. zu einem Wissen, bas seinem Wesen nach mit Anschauung gesättigt sei, zu einem Wissen, wie es sich Kant nur in einem problematischen intellectus archetypus vorstellen mochte. Die Phänomenologie geht — um aus der Fichte'schen Auffassung ein Licht auf diesen Verlauf zu werfen —, sie geht aus von bem Standpunkte, auf bem uns die Welt als eine gegebene erscheint, geht auf der Mitte ihres Weges durch den Standpunkt der Fichte'schen Transscenbentalphilosophie, durch benjenigen Standpunkt hindurch, auf dem die Welt als eine von uns gemachte erscheint, und endet mit dem Standpunkte, auf welchem die Welt uns so als gegeben erscheint, wie sie gemacht ist. Den letteren Standpunkt bezeichnet Fichte als den ästhetischen: die Phänomenologie macht einen Weg, welcher vom Hause aus, gleich durch den Anfang und den ersten Schritt darauf angelegt ist, diesen ästhetischen Standpunkt zu bem wahrhaft philosophischen zu erheben. Ihr Verlauf ist ebenbeshalb eine Contrafactur bes

Berfahrens des Künstlers. Auch der Künstler — so wenigstens war die Weise der Griechen, die das Höchste in der Kunst lei= steten — geht von dem treuen Auffassen des Sinnlichen aus. Dieser Blick auf die Außenwelt jedoch vertieft sich; er sieht den Dingen bis auf den Grund; er dringt vor bis zu ihrem Begriff, so daß er die Erscheinung nur aus ihrem Kern und Wesen ver= steht. Aus diesem Begriff heraus reconstruirt er endlich die Er= scheinung, und das Resultat ist, daß sich Beides nun auch in der künstlerischen Darstellung beckt und burchbringt. Wesentlich nach biesem Schema bestimmt sich Anfang, Mitte und Ende auch der Phänomenologie. Wenn Schelling mittelst eines einfachen Sprunges aus dem transscendentalen Idealismus in den speculativen Ibealismus, aus der Behauptung der Absolutheit der Kunst zu ber Behauptung der Absolutheit der s. g. intellectuellen Anschauung hinübergelangte, so sucht die Phänomenologie diese Gewaltsamkeit baburch zu vertuschen, daß sie den Leser vor dem Er= wachen bes intellectuellen Gewissens auf bem Stanb= punkt bes gemeinen Bewußtseins aufnimmt, um den concreten Inhalt besselben, trot aller Verflüchtigung besselben, bis zulett und noch am Schlusse, im Widerschein ber speculativen Betrachtung, zur Berfügung zu haben.

Einen Beweis mithin — benn auf der Fährte nach den etwanigen Beweismotiven in der phänomenologischen Kritik des Bewußtseins befanden wir uns ja so eben — einen wirklichen Beweis für die absolute Berechtigung des absoluten Wissens, einen Beweis, der sich nicht unmittelbar als Voraussetzung erwiese, sind wir schlechterbings nicht im Stande zu entbecken. Allein wir haben, statt bessen und unversehens, ein neues Element ber Com= position unsres Werkes entbeckt. Wenn es burch bie Sache selbst motivirt war, von der "sinnlichen Gewißheit" den Ausgang zu nehmen, wenn es durch die Beschaffenheit des Zieles gefordert war, das abstracte Gegenüber von Denken und Sein in die Mitte des Weges zu verlegen, so empfahl sich eben dieser Ausgang und eben dieser Fortschritt gleichermaßen durch die päda= gogische Tendenz des Buches. Indem die Phänomenologie eine Prüfung der Realität des Erkennens sein sollte, sollte sie

ja zugleich eine Erziehung bes ungebildeten Bewußtseins zum philosophischen; indem sie Transscendentalphilo sophie ist, sollte sie zugleich eine praktische Einleitung in die Philosophie sein. Wie in einem künftlichen Maschinenwert Ein Rab, Eine Feber burch ihre Bewegung zugleich mehreren Zwecken dient, so dient hier das durch den Charakter des absoluten Wissens geforderte Anknüpfen an das natürliche Bewußtsein und das Zurückgehen hinter den Standpunkt der Fichte'schen Wissenschaftslehre unmittelbar zugleich der didaktischen Absicht und dem Bedürfniß der Accommodation an das noch ungeschulte Bewußtsein der Individuen. Wir überzeugten uns zuerst von ber seltsamen Versitzung der psphologischen Entwickelung der Phänomenologie mit der historischen Construction des absoluten Wissens. Bei der Prüfung der Beweiskräftigkeit dieses Weges stoßen wir nebenher auf die Wahrnehmung, wie mit jener psychologisch=historischen Entwickelung eng verschlungen bas bis baktisch-pädagogische Motiv Hand in Hand geht.

Die Frage jedoch nach dem Beweis des absoluten Wissens führt uns noch auf eine ganz andere Entdeckung. Wenn nämlich unser Verfasser allerdings in der Phänomenologie dem Indivibuum "eine Leiter zum Absoluten" hinzureichen bedacht war, wem er diese Leiter mit ihrem untern Ende bis auf ben Grund und Boben hinabreichen ließ, ben das Individuum für gewöhnlich unter seinen Füßen fühlt, wenn er, Geschichte und Transscendentalphilosophie verbindend, die Sprossen der Leiter gleichsam aus boppeltem Holze boppelt tragbar machte: — war es barum nun auch wirklich seine Meinung, daß hierin, in eben dieser Bequemlichkeit und in eben dieser Tüchtigkeit die Garantie liege, daß bie Leiter zum Standpunkt der Wahrheit führe? Konnte er mehr damit beabsichtigen, als nur dem Individuum das vorläufige Vertrauen auf den dargebotenen Beweisapparat einzuflößen? Wie? Hatte er nicht oft genug ausgesprochen, daß es, objectiv genommen, nur Eine Begründung des Absoluten gebe, nur die nämlich, bie in der organischen Entfaltung desselben d. h. in der Ausführung ber Wissenschaft, in ber Darstellung bes Shstems enthalten sei? War nicht dies, vielmehr aber mußte dies nicht

segriff des Absoluten und der absoluten Ersenntniß ließ keine andre zu. Es giebt ja keine, weder geistige noch simnliche Wirklichkeit, außer dem absoluten Weltwesen. Alles, was ist, ist das Absolute: auch darstellen also läßt sich immer nur die Eine, harmonische, lebendige Totalität, immer nur "der Geist" in seiner aus sich heraustretenden und in sich zurückehrenden Selbstentfaltung. Und desgleichen. Es giebt ja keine wahrhafte Erkenntniß, außer vom Standpunkte des absoluten Wissens. Es giebt ja keine Philosophie vor der Philosophie. Alles philosophische Beweisen, wenn es wirklich beweisend sein soll, muß im Elemente des absoluten Wissens.

Hegel somit stand vor einem neuen — vor bem letten Problem, welches er durch die Composition der Phänomenologie zu lösen hatte. Er hatte den transscendentalen mit dem historischen, beibe mit bem pabagogischen Beweisgang verschlungen. lag ihm das Schwierigere ob, das Beweisen des absoluten Standpunkts mit bem Nichtbeweisen zu verbinden. Es handelte sich barum, nur erst zu diesem Standpunkte hinzuleiten, und doch zugleich diese Bewegung in keinem anderen Elemente als in dem des absoluten Wissens vor sich gehen zu lassen. Es handelte sich darum, eine Vorhalle vor dem Tempel der Wahrheit zu erbauen und diese Vorhalle doch zugleich selbst zu einem Theile dieses Tempels zu machen. Was sage ich? Zu einem Theile nur? Der Beweis bes Absoluten konnte ja vollständig nur sein durch die vollendete Entfaltung des Absoluten, das will sagen, durch das ganze Shstem. Die Aufgabe war die: zugleich auf bas Shstem nur vorzubereiten, zugleich diese Vorbereitung zu einem Theil bes Shstems selbst, zugleich endlich diesen Theil zum ganzen Shsteme zu machen.

Ein ganz neues Licht, wie gesagt, fällt damit auf den Ban des wunderbar künstlichen Werks. Wir befinden uns ganz im Aether des absoluten Erkennens: das einzige Thema, mit dem wir es zu thun haben, ist das allgemeine Wesen der Welt. Die fragmentarische Culturgeschichte, die sich durch die Phänomenolosgie hindurchzieht, verwandelt sich in die Darstellung der Formen,

in benen ber absolute Geist in ber Zeit seinen eigenen Inhalt herausgestaltete. Die Prüfung der Realität des Erkennens ober die transscendentale Geschichte des Bewußtseins zeigt sich, die Darstellung des Weges zu sein, den der absolute Geift selbst in der Spiegelung des menschlichen Bewußtseins durchmacht. Das pädagogische Aufsteigen von dem Standpunkt der sinnlichen durch bie abstract geistige bis zur sinnlich=geistigen Gewißheit ist in Wahrheit die Darstellung, wie die absolute Substanz, ihrer eignen sinnlich=geistigen Natur gemäß, den Prozeß ihrer selbst durchmacht, "ihr eignes Werden und ihre Reflexion in sich her-Nur ein einseitiger Gesichtspunkt war es, von bem vorbringt". aus dies phänomenologische Allerlei uns wie eine seltsam verschobene und verrenkte Welt- und Culturgeschichte; nur ein andrer ebenso einseitiger Gesichtspunkt, von dem aus es uns als eine neue kritische Theorie des Erkennens oder endlich als eine praktische Propädeutik zur Philosophie erschien. Was Wunder, wenn es uns weber das Eine noch das Andre rein und richtig zu sein schien. Wir halfen uns mit ber Betrachtung, baß es eben bas Alles, ein Durch- und Nebeneinander, ein sinniges und künftliches Gewebe sich kreuzender Fäben sei. Das eigentliche Muster bes schillernben, und, je nachbem wir es wandten, changirenben Zeuges entbecken wir nun erst. Nun erst sind wir auf den Punkt getreten, von welchem aus wir mit Einem Blick das Ganze nach allen Richtungen gleichzeitig überseben können. Wir stehen nicht vor, sow bern im Shitem. Das Werben ober Erscheinen ber Wissenschaft ist selbst schon Wissenschaft. Was wir seben, ist bas Gine Absolute, aber in mehrfacher gleichzeitiger Spiegelung. Es spiegelt sich basselbe im Strome ber Zeit — nur bas bieser Strom hin und wieder Arümmungen macht, die ihn auf ganzen weiten Strecken seines Laufes unserem Blick entziehen. spiegelt sich in dem — nicht sehr ebenen und hellen Spiegel ber Unreise und des Bedürfnisses des zur Philosophie zu erziehenden Individuums. Es spiegelt sich am meisten und am klarften in bem Spiegel bes menschlichen Bewußtseins.

. Und dieser letztere Umstand sofort führt uns einen Schritt weiter. Gegen den Spiegel des menschlichen Bewußtseins zumeist

ist nach der Anlage und Grundtendenz der Phänomenologie die Gestalt bes Absoluten und seiner Selbstbewegung zugekehrt; nur bas hier erscheinende Bild bieser Gestalt ist es eigentlich, was uns auch aus bem Spiegel bes individuellen und bes geschichtlichen Bewußtseins zurückgeworfen wird; nur burch bas Medium des allgemeinen Bewußtseins sehen wir, wie sich auch in jenen das Absolute reflectirt. So ist es nach der Anlage der Phänomenologie, und so ist bie Anlage der Phänomenologie, weil so die Natur des Ab= soluten ist. Dieses nämlich, wie wir es bereits kennen, ist Geist; es ist Substanz=Subject; es legt seine Schönheit und Lebendigkeit überhaupt nur nach dem Schema, es legt sie am vollendetsten geradezu in der Form des allgemeinen menschlichen Bewußtseins auseinander. Ganz wie Abbild und Urbild wird sich daher die Erscheinung des Absoluten im Bewußtsein mit bem Wesen des Absoluten selbst decken. Die Spiegelung des Absoluten im Bewußtsein wird vielmehr die vollständige Selbstoffenbarung des Absoluten sein. Reflectiren wir darauf, daß wir hier den Inhalt des Absoluten durchweg so zu sehen bekommen, wie derselbe für das Bewußtsein ist — nur nach der Seite, wie Begel sich ausbrückt, seines "unmittelbaren Daseins" —, so kann bie Phänomenologie nur als Erster Theil des Spstems bezeichnet werden: und so bezeichnete sie bei ihrem ersten Erscheinen ber Titel des Buches. Reflectiren wir dagegen darauf — und diese Reflexion ist durch die Natur der Sache gefordert —, baß gerade in dieser und nur in dieser Daseinsweise bas Ab= solute in seiner eigensten Wirklichkeit und Wesenheit zur Anschauma kommen muß, so erscheint die Phänomenologie zugleich als alle Theile des Shstems. Indem sie das Absolute in der Spiegelung des Bewußtseins darstellt, ist sie genöthigt, es in der That in seiner ganzen Tiefe und Breite, in seiner ganzen Lebenbigkeit und Fülle, ober "nach feiner gan= zen Organisation" darzustellen. Indem sie, anders gefaßt, die Stufen der Erscheinung des Absoluten im Bewußtsein darstellt, muß sie dies Bewußtsein in seiner ganzen concreten Er= füllung, in seiner ganzen Verschlungenheit mit bem Inhalt bes Bewußtseins, muß sie "die vollständige Weltlichkeit des Be-

wußtseins in ihrer Nothwendigkeit" darstellen. Die Erfahrung, wie es Hegel auch ausbrückt, welche das Bewußtsein über sich macht, kann ihrem Begriffe nach nicht weniger in sich begreifen, als "das ganze Reich der Wahrheit des Geistes". Der Erste Theil des Shstems mithin ist zugleich das ganze Shstem Wenn Hegel nicht, wie Fichte in seiner Wissenschaftslehre, an den concreten Gestalten des Bewußtseins zugleich die Gestalten oder Gesetze des Denkens, b. h. die Kategorien der Logik entwickelte: — ber Sache nach stand dem nichts entgegen. Hatte doch, umgekehrt, der Frankfurter Entwurf der Logik die reine Entwickelung der Kategorien fortwährend durch die Rücksicht getrübt und unterbrochen, wie dieselben für das logische Bewußtsein erschienen. Die Naturphilosophie auszuscheiben, oder sie boch höchstens zu streifen, gab es einen bestimmteren Grund. das Bewußtsein in seiner reflexiven Thätigkeit giebt zwar das allgemeine Schema: die unmittelbare Form dagegen giebt weiteren es nur für die Geistesphilosophie im Sinne Wortes, d. h. für den entweder noch bei sich, in seiner reinen Idee verweilenden ober als Geist zu sich selbst zurückgekehrten absoluten Geist her. Wenn Hegel nicht, wie Schelling in seinem Shstem des transscendentalen Idealismus, die Gestalten des Bewußtseins bis zu der Tiefe hinabverfolgte, wo sie als Gestalten ber Natur erscheinen, so war bies insofern wenigstens möglich, weil diese Tiefe des Bewußtseins zugleich seine Kehrseite oder, nach Hegel'schem Ausbruck, das "Andre des Geistes" sein soll. Nur um so mehr und um so nothwendiger coincidirt nun aber in der That die gesammte Geistesphilosophie Hegel's mit demjenigen, was uns in der Phänomenologie als Philosophie des sich zum Geiste durcharbeitenden Bewußtseins geboten wird. Es findet sich hier wieder — wenn wir zurücklicken — was in der ursprünglichen Form des Systems auf die "Metaphhsik" und auf das "System der Sittlichkeit" vertheilt war. Hier bereits finden sich — wenn wir nach vorwärts blicken — die Grundzüge der späteren Philosophie des "subjectiven Geistes" oder der Psychologie, hier bereits die Grundzüge der nachmaligen Ethik ober der Philosophie des "objectiven Geistes", hier bereits die Grundzüge, und nicht die Grundzüge blos, der Aesthetik und der Religionsphilosophie, der Philosophie des "absoluten Geistes". Die Phänomenologie ist nach der Frankfurter Systemskizze und der in Jena zu dieser hinzugesügten Construction der Sittlichkeit, die zweite Gesammtdarstellung der Hegel'schen Philosophie. Sie ist wesentlich das ganze System, und zwar in schon weniger embryonischer Gestalt als jene erste es war. Die spätere Aussührung des Systems in seiner gegliederten Totalität ist nur eine Auseinanderfaltung und Vervollständisgung des in der Phänomenologie Enthaltenen.

Unsere Einsicht in die Composition der Phänomenologie ist biermit vollständig. Wenn wir aber nunmehr aus dem Sinne, in welchem dieselbe concipirt war, und aus der Bewunderung der künstlerischen Weisheit heraustreten, womit so viele Fäden zugleich verwirrt und zugleich geordnet waren, so kann es nicht fehlen, baß auch unsre Ernüchterung vollständig sei. Jede Täuschung, als ob dieser Beweisversuch für das Absolute ein wirklicher Beweis ware, muß schwinden. Wir meinten wohl, auf unsre eigne Hand und Gefahr die Erfahrung von den Stufen und dem Inhalt unfres Bewußtseins zu machen: die Wahrheit ist, indem wir uns selbst zu bewegen glaubten, fuhren wir bereits in dem Nachen des Absoluten. Diese ganze phänomenologische Gene= sis des absoluten Wissens war nichts Anderes, als Gegen= wart des Absoluten, welches sich vor uns selbst, in der ihm nach seiner Geistesnatur eignen methodischen Weise entfaltete, Selbstentwickelung des Absoluten, wie sich dasselbe im Bewußtsein und in der Geschichte spiegelt. Von dieser Spiegelung bekam der Fortschritt der Phänomenologie die psphologische und die historische Farbe; aber das höhere und eigentliche Gesetz des Fortschritts ergab sich aus der allgemeinen Natur des Ab= soluten, zugleich Substanz und zugleich Subject zu sein. Nach diesem Gesetz daher, nach der logischen Methode, wie wir sie früher bereits kennen gelernt haben, nach dem Gesetz des reflexi= ven Geistesprozesses, nach bem breigliedrigen Schema des An-sich, Für-sich und An-und-sür-sich windet sich in der Phänomenologie der bunteste Inhalt ab, und der psychologische sowohl wie der

historische Zusammenhang wird nur zum Anhalt und zur Stütze für diesen methodischen Formalismus. Das heißt, um es kurz zu sagen, wir sind in diesem angeblichen ober vermeintlichen Beweise für das absolute Wissen nur die Düpirten dieses absoluten Wissens und seiner absoluten Methode. Das Ich, ohne bessen freie Selbstgewißheit es keine Wahrheit und keine Ueberzeugung giebt, ist gleich am Anfange der Phänomenologie, wo es erst am Schlusse derselben sein soll, ist nicht bei sich, sondern bei jenem Absoluten. In das Absolute, d. h. in die ästhetisch zusammengeschaute Totalität alles Seins ist unser Selbst hinübergedichtet: — entselbstet, aller kritischen Freiheit beraubt, schauen wir ber illusorischen Selbstkritik jenes Wesens nur zu. Der Beweis, ben bie Hegel'sche Philosophie in der Phänomenologie für ihre Wahrheit führt, ist ein Zirkelbeweis, wenn es je einen gab. Mit bem ersten Schritt über die Schwelle der Phänomenologie schließt sich der Zaw berkreis dieses Shstems. Gleich hier ergreift uns das Absolute, um uns nie wieder loszulassen, um unser intellectuelles Gewissen für immer einzuschläfern. Bereits am Schlusse ber Phänomens logie befinden wir uns in einer völlig verzauberten Welt. Individuum, das noch vor Kurzem an dem freien Gegenüber seines Bewußtseins und seines Gewissens gegen die Dinge seine Lust und seine Arbeit fand, hat soviel Staffeln seiner Bilbung nur erklommen, um sich von einer wunderbaren Verklärung umstrahlt zu erblicken. Der Geist hat als selbstbewußter Geist seine Vollendung erreicht, er ist begreifendes, alle Wirklichkeit als seine eigene Wahrheit erkennendes Wissen, und er ist dies, weil und indem der Weltgeist in der Geschichte sich vollendet hat. Das absolute Wissen hat keine höhere Bewußtseinsform über sich, sondern alle liegen als überwundene unter ihm. Cbenso die historische Gegenwart. Sie hat nicht eigentlich eine Zukunft vor sich, sonbern nur eine Vergangenheit hinter sich. Die Geschichte ist nicht mehr ein Weiterstreben ber Menschheit, nicht mehr bie Arbeit zum Lichte höherer Freiheit, sondern ein im Wechsel ewig gleiches Spiel der Freiheit mit ihrem eigenen Wesen. Im Besit des denkbar höchsten Princips des Erkennens sind die Sterblichen an Einsicht gleich den Göttern: auch ihre sittliche Prazis

ist ebenbeshalb nur eine schöne Entfaltung ihres Daseins, ein Leben wie der Götter, eine künstlerische Ausbreitung im Elemente der höchsten Befriedigung und Versöhntheit.

So war das Beginnen der deutschen Philosophie, so be= schaffen war die Welt, in welche die phantasirende Abstraction im Anlehnen an unfre classische Poesie zu einer Zeit sich ein= spann, wo ein fremder Eroberer die Macht des größten deut= schen Staates gebrochen hatte, wo er eben im Begriff stand, die zweite beutsche Macht in den Staub zu werfen und wo sich die niederträchtige und habgierige Feigheit der westlichen deutschen Fürsten ihm als Protector in die Arme geworfen hatte. In demselben Augenblicke — ich appellire jetzt nicht blos an Ihren Berstand, sondern an Ihren gesunden Sinn und Ihr Gefühl in demselben Augenblicke, wo die höchste Wissenschaft den ganzen Rest der Weltgeschichte für ein heiteres Spiel des "sich in Geistesgestalt wissenden Geistes" erklärte, in demselben Augenblicke zerstampften französische Hufe den freien Boden unsres Baterlandes, und, gefolgt von bem Contingente beutscher Länder, stand Napoleon vor den Thoren Jena's. Mit pathetischer Bewunderung ist gesagt worden, daß Hegel die "Phänomenologie bes Geistes" unter bem Kanonenbonner ber Schlacht von Jena vollendet habe. Und es ist wahr, eben in diesen verhängniß= vollen Octobertagen sandte er die letzten Bogen seiner Arbeit an seinen Verleger nach Bamberg. Was ist dem Schauspieler Hecuba? Was lag baran, daß die Monarchie Friedrich's des Großen niedergestreckt wurde, und daß die "gemüthlose Thrannei bes Auslandes" sich in unseren beutschen Gauen befestigte, wenn es nur der Welt nicht verhalten blieb, daß die "Substanz zugleich Subject" sei, und daß, aus dem absoluten Wissen neugeboren, der Geist in seinem eigenen reinen Aether sich zu vollendeter Gestaltung bereite? Die Briefe an Niethammer, mit benen Hegel seine Manuscriptsendungen begleitete, drückten — um die Worte seines Biographen zu brauchen 1 — seine "grenzenlose Besorgniß" über den möglichen Untergang seiner mühsamen Arbeit aus. Einer bieser Briefe trägt das Datum des Tages vor der Entscheidungsschlacht. Es war der Tag, an welchem der

Usurpator in den Mauern von Jena eingetroffen war. Er hatte ihn gesehen, den Mann, welcher seinem Baterlande dasselbe Schicksal brachte wie Philipp von Makedonien den Griechen. Ich habe, schrieb Hegel, den Kaiser, "diese Weltseele", gesehen. "Es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier, auf Einen Punkt concentrirt, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht. Den Preußen war freilich kein besseres Prognostikon zu stellen — aber von Donnerstag bis Montag sind solche Fortschritte nur diesem außerordentlichen Manne möglich, den & nicht möglich ist, nicht zu bewundern." Und er bewunderte nicht blos ben Einen Mann, sondern die ganze Nation. In der Geschichte bes Tages sah er, wie er ein Vierteljahr später schreibt2, den überzeugenden Beweis davon, "daß Bildung über Rohheit und der Geist über geistlosen Verstand und Klügelei den Sieg davonträgt". "Wie ich schon früher that", so fügte er jenen Aeußerungen in dem Briefe an Niethammer hinzu, "so wünschen nun Alle der französischen Armee Glück, was ihr bei bem ganz ungeheuren Unterschiede ihrer Anführer und des gemeinen Soldaten von ihren Feinden auch gar nicht fehlen kann. So wird unsere Gegend von diesem Schwall bald befreit werben".

Es ist gleich schmerzlich, diese scrupellos kalten Worte zu referiren, wie sie zu beurtheilen und zu erklären. Denn ohne Zweisel, es wäre im höchsten Grade unbillig, Hegel allein und persönlich für ihre Schmach verantwortlich zu machen. Als den Angehörigen eines kleinen und despotisch regierten deutschen Staates hatte er zwar lebhaft die Sehnsucht, aber niemals die Befriedigung empfunden, einem großen gemeinsamen Vaterlande anzugehören. Der Verfall des deutschen Reiches schried sich nicht erst von heute und gestern her, und die Deutschen hatten ausgehört, staatlich verdunden zu sein, ehe Napoleon's Hand die morschen Bande vollends in Stücken ris. Niemand hatte hiersüber eine klarere Einsicht, Niemand hatte diese Zustände, Niemand auch die damit zusammenhängende "Verschlossenheit und Dumpsheit" der Deutschen und ihre "Trägheit gegen die Wirklichseit" tressender charakterisit als Hegel. Zu der Schrift über

die Verfassung Deutschlands finden sich in seinem Jenenser Wastebook zahlreiche ergänzende Glossen. Allein seine Einsicht war eben Einsicht geblieben und seine Kritik stand mitten in dem Elemente, welches sie kritisirte. Die Bemerkungen, die er über den Charafter der Deutschen machte, wurden immer sarkastischer, seit er sich aus dem Schmerz über die Staatslosigkeit Deutsch= lands in sein "Shstem der Sittlichkeit" geflüchtet hatte. Er spot= tete ber Deutschen, wie Platon der Athener spottete. Er bewun= berte den Corsen, wie Aristoteles den Makedonier bewunderte. Er theilte bas Schicksal und die Thorheit einiger der Besten seiner eignen Zeitgenossen. Wo Hegel stand, ebenda stand auch Göthe. Abgedrängt von dem Boden gesunder nationaler und politischer Entwickelung hatte sich der deutsche Geist eine Heimath in der Welt der Ideen gesucht. In dieser Welt hatte er das Herrlichste und Glänzenbste, ein Pantheon von Bildern und Gedan= ken, gegründet. Er schwelgte in der Phantasieversöhnung von Ibealem und Realem. Wenn er hier bennoch etwas vermißte, so war es die Wahrheit der Wirklichkeit und der Macht. Mächtigeres aber als dieser neue Welteroberer war lange nicht unter den Menschen gesehen worden. So kam es, daß wir nicht vertheidigten, was uns nicht am Herzen lag, daß wir uns da= gegen leicht mit der heroischen Größe versöhnten, die wir im Reiche unsrer Ibeen unterbringen, die der Dichter sich als das personificirte Schicksal vorstellen, der Philosoph sich als die auf einem Pferde sitzende Weltseele construiren konnte.

Allein wie sehr diese Erklärung den Einzelnen entschuldigen mag, der mit der Mehrzahl der Nation fehlte: sie wird nur desto mehr zur Kritik einer Geistesform und einer Gedanken-weise, die eine so verzaubernde Wirkung übte. Es lag eine tiefe Ironie darin, daß der "absolute Idealismus" sich in Bewunderung an einen Mann wegwerfen mußte, welcher Zeit seines Lebens die tiefste Verachtung gegen alle Ideologie bekannte. Es lag eine schwerer Ironie darin, daß gerade diese Philosophie mit so unterwerfungsbereiter und unpatriotischer Gesinnung gepaart sein mußte, — diese Philosophie, die ihr Staatsbild nach dem Muster jener edlen und freien Gemeinwesen entworfen hatte,

in benen ber Einzelne sich in lebenbigem Zusammenhange mit bem Ganzen fühlte, — gerade biese Philosophie, welche nach ber Weise des alten Athen und Sparta den Staat auf den Grund des Nationalgefühls gestellt wissen wollte, und welche so schön von der "Schwäche der Sittlichkeit" zu reden verstand, die mit der formellen Cultur Hand in Hand gehe, die "das Unglück und bie Schmach bes Verlustes ber Selbständigkeit, dem Kampf und dem Tode vorziehe". — Es gab einen andern Philosophen, dessen Ibealismus bem Hegel'schen an Schärfe nichts nachgab und bessen Staatsbild nicht die Schönheit der alten Republiken widerspiegelte. Aber Fichte's große Seele wallte auf bei ber Schmach bes zertretenen Baterlandes. Zur Seite warf er die staubige Metaphy sik, und seine männliche Rebe wurde zum Weckeruf bes einge schlummerten Nationalgefühls. Das macht: ber Ibealismus Fichte's war bitterer Ernst; er war erwachsen auf ber Wurzel des Charafters, des Gefühls der Selbständigkeit und der Frie heit: — der Ibealismus Hegel's war ein Product der Aesthetik und des Verstandes, der sich durch die Aesthetik ein gutes Gewissen machte. Darum hielt der Letztere die Probe der Wirk lichkeit nicht aus. Das Unglück bes Vaterlandes prostituirte seine Ibeale. Er wäre schon burch die folgende Erhebung unster Nation zu Schanden geworden, wenn nicht diese Erhebung als bald in eine neue Anechtschaft und in die Lüge der Restauration umgeschlagen wäre.



## Zwölfte Vorlesung.

Publicistische und padagogische Wirksamkeit.

Einen Staat gab es berzeit in Deutschland, ben die Bewunderer Napoleon's zu loben alle Ursache hatten. Gleich sehr freilich entsernte sich berselbe von dem Staatsbegriff, welchen Hegel in der Schrift über die Verfassung Deutschlands und gleich sehr von demjenigen, welchen er in dem Shstem der Sittlickeit aufgestellt hatte. Die individuelle Freiheit und Selbstthätigkeit zu achten, die particularen Besonderheiten und die historischen Bestände zu schonen, das war nicht der Brauch in diesem Staate. Wenn ein Staat nichts Anderes als die praktisch-sittliche Selbstanschauung eines Volkes war, wenn auf anderer als nationaler Basis ein Staatsgebäude nicht stehen konnte, so war der Bestand dieses Staates ein absoluter Widerspruch in sich selbst. Denn völlig anders lauteten die Staatsmaximen des Napoleonismus, und diese Maximen waren es, welche in Baiern verwirklicht wurden.

Aber der Sinn Hegel's war auch keinesweges so exclusiv, wie es den Anschein haben konnte, wenn man ihn von der Höhe der intellectuellen Anschauung aus über andere philosophische Spsteme urtheilen, wenn man ihn jetzt den Staat und jetzt die Weltgeschichte aus dem Absoluten heraus construiren hörte. Diesser Sinn hatte sich beinahe gleichzeitig in einem zwiesachen Staatsbilde Genüge gethan, von dem das eine so ziemlich das diasmetrale Gegentheil des andern gewesen war: dieser Sinn war weit und geschmeidig genug, sich auch mit einem dritten zu

befreunden, welches mit keinem von beiden Aehnlichkeit hatte. Am liebsten vielleicht hätte Hegel einen beutschen Gesammtstaat geschaffen, wie er ihn nach dem Februar 1801 in allgemeinen Zügen gezeichnet hatte. Die Unmöglichkeit, diesen Hoffnungen, Wünschen und Ansichten praktische Realität zu geben, führte ihn zu dem Traume eines Idealstaats, der sich an der Widerspänstigkeit der Wirklichkeit durch die Absorption aller Wirklichkeit in die Form der Idee rächte. Es gab noch eine dritte Art der Opposition gegen den verrotteten Zustand des deutschen Reiches und gegen den "realitätslosen Gedankenstaat". Nicht die edelsten und richtigsten politischen Anschauungen waren es, welche auf dem Boden der französischen Revolution gewachsen waren. standen im Widerspruch mit dem protestantisch-germanischen Princip der freien Persönlichkeit. Sie standen im Widerspruch mit dem hellenischen Ideal schöner Zusammenstimmung des Natürlichen und des Geistigen. Allein diese Anschauungen, wie immer beschaffen, hatten Eins sowohl vor dem von Hegel projectirten beutschen, wie vor dem von ihm geträumten hellenischen Staate — sie hatten gerade das vor beiden voraus, was für ihn das Motiv zu beiden gewesen war: sie waren weder Träume noch Projecte. Sie waren von jener Gewalt begleitet, welche die Menschen dahin bringt, sich den Gedanken und der eingese henen Nothwendigkeit zu unterwerfen. Sie hatten sich mächtig in der Wirklichkeit durchzusetzen und sich praktische Existenz zu geben verstanden.

Desterreich war im Jahre 1805, Preußen im Jahre 1806 ben französischen Wassen unterlegen. In Baiern schien eine neue deutsche Macht in der Entstehung begriffen. Das Deutschsland, welches Hegel unmittelbar nach dem Lüneviller Frieden charakterisirt hatte, hatte bereits nach dem Deputations-Hauptschluß zu existiren aufgehört. Mit dem besten Willen wäre nach dem Jahre 1803 eine solche Einrichtung nicht herzustellen gewesen, wie Hegel sie im Jahre 1801 vorgeschlagen: sie war vollends unmöglich geworden, seit in Folge des Preßburger Friedens Napoleon zum Protector der Einen Hälfte Deuschlands geworden, indeß sich der Kaiser ausdrücklich von dem Ganzen

zurückgezogen. Statt bessen hatte sich in bein südwestlichen Theile Deutschlands durch die Einschmelzung zahlreicher geistlicher und weltlicher Herrschaften eine Gruppe von Mittelstaaten gebildet, in benen sich über dem Ruin der alten Reichsordnungen, unter dem Schutz und Einfluß Frankreichs ein neues Staatsleben zu= gleich mit einem neuen Begriff von fürstlicher Souveränetät eta= blirte. In jeder Hinsicht voran unter diesen Staaten stand Es stand voran durch den Umfang seiner Besitzungen, welche nach dem Jahre 1805 fast an die Größe des Staates reichten, den die Eroberungen und das Genie Friedrich's des Großen auf eine kurze Zeit zum ersten Staat Europa's gemacht hatten. Es stand voran durch den Willen und die Kraft, die von oben herab das neue Staatswesen einrichteten und die Staats= maschine in Bewegung setzten. Der Fürst, welcher jetzt durch Rapoleon's Gnade ein König hieß, war ein Neuerer und Aufklärer trot Joseph II. Er hatte an seinem Minister Montgelas ein seinen Absichten vollkommen entsprechendes Werkzeug. Dieser Mann verstand wenig von dem Wesen der Freiheit und wenig von der Kunst des Regierens, aber in vollem Maaße verband er alle Eigenschaften eines Revolutionärs mit allen Eigenschaf= ten eines Tyrannen. Ehrgeizig, energisch, scrupellos und schlau, war er entschlossen, Baiern zu einer Macht emporzubilden, die mit den beutschen Großmächten rivalisiren könne, und es zu einem Staate umzuschaffen, ber ben Stempel bes Jahrhunderts trüge. Undeutsch nach Abstammung und Gesinnung gab er diesem Staate die Phrase einer neu erfundenen bairischen Nationalität zur Unterlage, um ihn im Wesen und in der Form nach dem neufran= zösischen Muster einzurichten. Ein Zerstörer ohne Gleichen, war er ein Stümper im Wiederaufbauen. Er wollte aufbauen, wie er zerstörte, und organisiren, wie er desorganisirte. Verord= nungen und Gewaltthätigkeiten, durch die das Bestehende auf= gelöst wurde, waren gefolgt von Verordnungen und Gewaltthätigkeiten, durch die das Neue in's Leben gerufen werden sollte. Das war nicht die Weise, wie ein gesundes und dauerfähiges Staatsleben geschaffen werden konnte. Es war das directe Gegentheil der weisen und edlen Reformen, durch welche später

Preußen seine Wiedererstehung seierte. Es war nichts destoweniger in alle bem ein Fortschritt zum Besseren; es war noch mehr ein äußerer Schein von Freiheit und staatlicher Ordnung darin. Ein schlechter Staat war immer noch besser als die frühere Staatslosigkeit, eine mechanische Ordnung immer noch besser als die bisherige Unordnung. Es war ohne Zweifel gut, daß das alte feubale und pfäffische Wesen niebergebrochen wurde. Gegenüber jener luxurirenden Selbständigkeit der bisherigen deutschen Welt war selbst die Centralisation und der Büreaukratismus eine Wohlthat. Gegenüber ben in Fäulniß übergegangenen organischen Bildungen des Mittelalters war selbst das Nivelliren und Oc= tropiren in seinem guten Rechte. Vor allem aber, wie gering die organisatorische Weisheit dieses Regiments war: je mehr dasselbe von oben herab wirkte, besto mehr mußte es sich mit ber Macht ber Bilbung und bes Geistes in Berbindung setzen. Undeutsch wie es war, konnte es den Beistand der deutschen Wissenschaft nicht entbehren. Um monchische Rohheit und pfäfsisches Vorurtheil zu befämpfen, um die Geburts- und Standesprivilegien auszurotten, um den Grundsatz der Toleranz und Gewissensfreiheit durchzuführen, war es an diejenigen gewiesen, die in der Schule der Alten oder in der der großen Denker des Jahrhunderts die Idee edlerer Sittlichkeit und Freiheit eingesogen hatten. Der Schul= und Universitätsunterricht wurde verbessert. In dem Hauptquartier des Katholicismus war auf einmal Nachfrage nach protestantischen Theologen; das Land der Klöster wurde zum Ashl und zur Versorgungsanstalt für Humanisten und Philosophen: Baiern war eine Zeitlang, für diejenigen zumal, die noch nicht zu den Auserwählten gehörten, das Elborado der Wissenschaft.

Jena insbesondere hatte mehr als Einen namhaften Geslehrten nach Baiern geliefert. Paulus und Hufeland, Schelling und Niethammer hatten Jena verlassen, um in bairische Dienste überzutreten. Es ist charakteristisch, wie die neue speculative Philosophie damals den neuen Intelligenzstaat dem alten gegensüberstellte. Das süddeutsche bairische Terrain galt ihr als die dem echt-wissenschaftlichen Geiste allein gemäße Localität, das

nordbeutsche preußische Wesen wurde mit Nicolaitismus, Aufklä= rung und Reflexionsphilosophie identificirt. Hier hatte das Licht der bisher sogenannten Wissenschaft geleuchtet: es war im Ver= löschen begriffen; bort ging die Sonne der wahren Wissenschaft auf: balb würde sie Alles verdunkelnd am Himmel stehen. Jena, wie der immer geistreiche Schelling bei seiner Berufung nach Würzburg sich ausdrückte 1, war der Indifferenzpunkt des nord= und süddeutschen Geistes gewesen; dieser Indifferenzpunkt sei nun auseinandergesprengt, und wieder werde der eine Theil nach Norben, ber andere nach Süben geworfen. Lober und Schütz waren einem Rufe nach Halle gefolgt. Für Preußen, meinte ber immer elegante Schelling, sei "bas Packzeug" Lober und Schütz gerade gut genug. "Die preußische Monarchie", schreibt er an Hegel, "wird nun allmälig ein vollkommenes Institut für preßhafte und zu Schaben gekommene Gelehrte, und es scheint in der klimati= schen Vertheilung wirklich ein Naturgesetz hervorzuleuchten, wo= nach man bald jedem Einzelnen seine Lage wird bestimmen kön= nen." So bachte Schelling, nicht ahnend damals, wie preßhaft und zu Schaben gekommen er selbst an einem kommenden Tage sein werde, wenn er mit ausgesuchter Schmeichelei Preußens Volk und Land, den preußischen König und die preußische Hauptstadt rühmen werde. Aber nicht viel anders dachte damals auch Hegel. Auch ihm galt der preußische Staat vor dem Jahre 1806 als das Muster eines geistlosen und pedantischen Polizei= und Beamtenstaats. Auch er glaubte hier einen "völligen Mangel an wissenschaftlichem und künstlerischem Genie" zu erblicken2. Noch im Jahre 1809 urtheilte er nicht wesentlich anders; noch damals erhob er die neubairische Bildungstendenz mit ausbrücklichem Hinweis auf die Staaten, die ihre Angehörigen auf die bloße Nütlichkeit und auf das Geistige nur als auf ein Mittel gerichtet hätten und darum "in der Mitte ihrer vielen nützlichen Mittel" zusammengestürzt wären3. Das Zusammenstürzen ber preußischen Monarchie nun hatte er im Jahre 1806 aus unmittelbarer Nähe mit angesehen: mehr als jemals konnte in diesem Momente der Bewunderer Napoleon's seine Pläne und Hoffnungen auf ben Staat richten, in welchem bereits mehrere seiner

Freunde Unterkommen und Wirksamkeit gesunden hatten. Jena mußte er sich wohl hinwegsehnen. Denn Jena war burch ten Fortgang so vieler wissenschaftlichen Größen verwaift; sein literarischer Ruhm war verblüht; sein Name hatte aufgehört, bie Bezeichnung für alles geistig Eble und Glänzenbe zu sein. De gel fühlte und sprach es gelegentlich aus, bag ber enge Kreis von Jena und Weimar nicht die Welt sei, daß "der Reichthum bes Geistes und Lebens bie Einsamkeit ber Schule nicht berührt habe", und baß seine eigene wissenschaftliche Ansicht in biesem engen Kreise und bieser Einsamkeit vereinseitigen musse. kam hinzu, daß die Jenenser Berhältnisse knapp auch in anderer Hinsicht waren. Eine außerordentliche Professur zwar war ihm im Jahre 1805 zu Theil geworden, allein es war eine echte Jenenser Hungerprofessur. Auf die Armseligkeit der dortigen und bamaligen Berhältnisse wirft es ein nur allzu helles Licht, wenn wir in dem Brieswechsel zwischen Göthe und Knebel lesent, wie der größte deutsche Dichter seinen Freund bevollmächtigt, dem großen Philosophen Geld "bis zur Höhe von sechs Thaler" vorzustrecken. Auch die Phänomenologie aber füllte die leeren Taschen des Philosophen nicht. Er war froh, durch Niethammer's Bermittlung einen Bamberger Berleger für sein Manuscript bekommen zu haben; jeter Pfennig Honorar jedoch mußte von dem gaunerischen Buchhändler erstritten werden; und in dem unglücklichen Herbst 1806 ist Hegel so gänzlich auf bem Trocknen, daß er einen Nothschrei nach dem andern an seinen treuen Niethammer richtet.

Unter solchen Umständen hatte Hegel sich schon 1805 um eine Professur in Heidelberg bemüht, wo, wie er in dem Briefe sagt, den er zu diesem Zweck an J. H. Boß schrieb, daszenige wieder ausblühe, was in Jena verloren gegangen sei. Diese Bemühungen jedoch waren ersolglos geblieben. Der verhängnißvolle 14. October war erschienen. Jede Aussicht auf ein gedeihliches Wirken, auf Beförderung und Belohnung war damit vernichtet. Um jeden Preis mußte er sort. Es konnte nicht mehr die Frage sein, wohin. Nur in Baiern wußte man Fähigkeiten und Berdienste wie die seinigen zu verwerthen und zu achten,

nur in Baiern hatte er vermögende Fürsprecher und Freunde. "Ich habe Dich", schrieb ihm Schelling, der inzwischen von Würzburg nach München gegangen war, am 11. Januar 1807, "ich habe Dich oft herausgewünscht aus dem verödeten Norden, der nachgerade selbst zum Gefäß, das Bessere zu fassen, verdor= ben erscheint", und er knüpfte baran Rathschläge, wie er sich den bairischen Machthabern empfehlen könne, und Versprechungen, wie er selbst bei vorkommenden Gelegenheiten für ihn wirken wolle. Mittlerweile war Hegel im Spätherbst 1806 bereits auf mehrere Wochen in Bamberg gewesen, um, außer ber Sorge für sein im Druck begriffenes Werk, auch seine persönlichen Angele= genheiten mit Niethammer zu besprechen. Er concipirte, vielleicht in Folge dieser Besprechungen, den Plan zur Herausgabe eines kritischen Journals der deutschen Literatur, das er in Baiern redigiren und das ihm den Weg zu irgend einer Anstellung bah= nen möchte. Es war, wie er sich in dem zu diesem Behufe ent= worfenen Programm<sup>5</sup> ausbrückte, barauf abgesehen, der "allen Wissenschaften bevorstehenden Wiedergeburt" durch die Kritik der literarischen Erscheinungen zu Hülfe zu kommen. Auch auf jour= nalistisch-kritischem Wege sollte die wissenschaftliche Richtung zur Geltung gebracht werben, für die er in der Phänomenologie und in deren Vorrede nur eben die philosophische Formel aufgestellt hatte. Schelling war nicht für dieses Project. Er hatte das bairische Wesen inzwischen hinreichend kennen gelernt und es nun= mehr an seinem Mittelpunkt studiren können. Dieses Terrain, meinte er, habe das Gute, daß es Guten wie Schlechten leicht werde, sich auf ihm zu fixiren. Dies geschehe indeß am besten durch απραγμοσύνη. Ein Plan wie der Hegel'sche dürfte zur ersten Entrée eher nachtheilig als günstig wirken. daher dem Freunde, ohne Sang und Klang einzuziehen und ohne Plane anzukündigen. Doch es bedurfte dieses Raths nicht mehr. Eine andere Auskunft war inzwischen von Nietham= mer ausfindig gemacht und von Hegel ohne Umstände acceptirt Der Eigenthümer nämlich ber Bamberger Zeitung worden. hatte seinen bisherigen Redacteur, einen französischen Emigrirten, kürzlich an Marschall Davoust als Begleiter abgetreten.

statt seiner interimistisch engagirter Rebacteur hatte das Blatt in kurzer Zeit zu Schanden redigirt: man hatte, um Hülse zu schaffen, Niethammer'n das Geschäft angetragen; dieser hatte sogleich Hegel in Vorschlag gebracht, und drängte nunmehr denselben mit Gründen über Gründen zur Einwilligung. Niethammer bekleidete in Bamberg die Stelle eines Consistorialraths. Es werde ihm möglich sein, meinte er, Hegel'n die Stelle eines Religionslehrers bei dem dortigen Seminar und damit eine Zubuße zu dem geringen Ertrage des Redactionsgeschäfts zu verschaffen. Was aber die Hauptsache sei: hier biete sich eine Gelegenheit, um überhaupt in Baiern in Curs zu kommen, eine Gelegenheit, die um so annehmlicher sei, da er selbst die höchste Wahrscheinlichkeit habe, demnächst in das Schul= und Studiens büreau in München einzurücken, und dann weiter für den Freund werde wirken können.

Im Frühjahr 1807 demnach vertauschte Hegel den Aufenthalt in der stillen Musenstadt mit dem in der ehemals fürstbischöflichen Residenz und die Docententhätigkeit mit ber bes Zeitungsschreibers. Am 1. März, scheint es, trat er seine neue Beschäftigung an. Gewiß, bieselbe stand in seltsamem Contrast zu bem, was ihn zuletzt beschäftigt hatte. Dieselbe Feber, welche die abstrusen Entwickelungen der Phänomenologie geschrieben hatte, sollte sich jetzt einem Lesepublicum verständlich machen, von welchem Aufmerksamkeit und geistige Anstrengung am wenigsten zu erwarten ist. Der Schriftsteller, der nur eben alle vergangene Geschichte als die "Selbsterinnerung der absoluten Substanz" dargestellt hatte, sollte sich auf Einmal zum Berichterstatter über die Tagesgeschichte hergeben. Der Widerspruch war nichts destoweniger so groß nicht, wie er aussieht. Weder jetzt noch später hatte die Beschäftigung mit abstracter Meditation den Fonds von gesundem praktischen Urtheil zerstören können, der von Hause aus in Hegel's Geist niedergelegt war. Es war freilich ein Irrthum, wenn er in seinem Staate ber "absoluten Sittlichkeit" derselben Realität glaubte habhaft geworden zu sein, für die er in seiner Kritik des deutschen "Gebankenstaats" eingetreten war. Es war freilich ein noch größerer und folgenschwererer Frrthum, wenn er in ben Ergebnissen wie in der Methode seiner Phänomenologie den Verstand wirklich und ehrlich nur durch den Verstand glaubte zur Vernunft gebracht zu haben. immer die Wirklichkeit dort idealisirt, der Verstand hier auf die Folter gespannt worden war: die Motive waren hier wie bort in der That keine anderen als Respect vor der Wirklichkeit und Respect vor dem Verstande. In demselben Momente, in welchem bieser Mann aus bem Stadium der Contemplation in das der Praxis und des Lebens zurücktrat, nahm die Wirklichkeit wieder ihre natürliche Gestalt und der Verstand wieder seinen unverfälschten Charakter an. Deshalb war Hegel ein vortreff= licher Publicist gewesen, ebe er die Phänomenologie geschrieben hatte: beshalb war er ein brauchbarer Publicist, auch nachdem er sie geschrieben. Bielmehr aber: er hatte auch während seines Philosophirens, wie er an Knebel schreibt, sich stets "für die politische Wirklichkeit interessirt"; er hatte, wie er an Niethammer schreibt, "die Weltbegebenheiten mit Neugierde verfolgt". In seinen Aphorismen aus der Jenenser Zeit charakterisirt er seine Tendenz in der Philosophie ganz einfach als das Streben "sich in die Sache zu vertiefen". Die "Bernunft", die ein Leser von Hegel's philosophischen Schriften leicht für ein ganz apartes Wesen halten konnte, wird in diesen Aphorismen kurzweg als die Fähigkeit definirt, "wach zu sein, Alles zu sehen und zu Allem zu sagen, was es ist". Diese realistische Meinung bes Hegel'schen Ibealismus kam, so oft er aus dem Absoluten in's Weltliche und Endliche zurückstieg, in ihrer ursprünglichen Gesundheit zum Vorschein. Zeit seines Lebens bewegte er sich in dem einen Elemente gleich gern und gleich geschickt wie in dem Er fand, wie ein anderer Spruch seines Jenenser Wastebook's sagt, daß das Zeitungslesen eine Art von reali= stischem Morgensegen sei. Man orientire seine Haltung gegen die Welt an Gott ober an bem, was die Welt ist. Jenes gebe dieselbe Sicherheit, wie dies, die Sicherheit, "daß man wisse, wie man daran sei". Seine Construction der Weltgeschichte da= her hinderte ihn so wenig, auf das Heutigste und Täglichste mit Kritik und Berichterstattung einzugehen, wie etwa Cromwell sein

puritanischer Glaube baran hinderte, mit praktischer Schlaubeit die Interessen der Republik England wahrzunehmen. ganze Philosophie, kann man sagen, verdankt lediglich dem Umstande ihre Entstehung, daß seine unvergleichliche Nüchternheit gerade mit so viel Phantastik und Glauben versetzt war, als nöthig war, um sich mit ihr an das ganze Universum, an Gott und Natur mit gleicher Scrupellosigkeit heranzuwagen wie an das übersehbare Nächste, an die Zeitgeschichte und die bedingten Interessen des Menschenlebens. Ganz richtig charakterisirte ihn einige Jahre später Schelling, wenn er an Schubert schriebs, ein solches "reines Exemplar innerlicher und äußerlicher Prosa" musse in diesen überpoetischen Zeiten heilig gehalten werden. Prosa vermochte, was Schelling's poetische Natur nicht vermochte; sie setzte ihn in den Stand, das Erkennen des Absoluten durch die dialektische Methode zu discipliniren. Prosa aber machte ihn auch geschickt und geduldig, Zeitungsnachrichten auszuziehen, zu vergleichen und zusammenzustellen. verband sich damit die Universalität seines Sinnes und sein weitausgebehntes Wissensinteresse. Diese Allseitigkeit und Polyhistorie gab schon jetzt seinem philosophischen System jenen enchklopädischen Charafter: sie ließ ihn in seiner neuen Function mit gleicher Gewissenhaftigkeit von großen Schlachten und Friedensschlüssen, von Truppendurchmärschen und Hoffesten, von Mordthaten und Feuersbrünsten berichten.

Die Bamberger Zeitung konnte sich in der That zur Erwerbung eines solchen Redacteurs nur Glück wünschen. Ihre Leser wurden durch keinerlei philosophische Auseinandersetzungen belästigt. Ich habe Einen, und nur Einen Excurs entdecken können, der einen aufmerksamen Leser an den Verfasser der Phänomenologie erinnern möchte. Es ist eine ausführliche Belehrung über die Werthlosigkeit der Gedächtniskunst, welche in Paris damals einen neuen Propheten gefunden hatte, und diese Vorlesung, die sich allerdings seltsam genug aus der nachrichtlichen Dürre der übrigen Blätter der Zeitung heraushebt, stammt aus der allerersten Zeit der neuen Redaction. Niemals. wieder siel Hegel in den Kathederton zurück. Er begnügte sich fortan, in

kurzen Parenthesen und Anmerkungen dem Berständniß oder dem Gedächtniß seiner Leser zu Hülse zu kommen. Er war bedacht, sich hie und da eine Nachricht auf besonderem Wege und durch private Mittheilung zu verschaffen. In der Hauptsache war er auf andere Zeitungen, ganz vorzüglich auf die französischen anzgewiesen. Sehr correct jedoch und sehr geschickt stellte er aus diesen sein Material zusammen. Ein sicherer kritischer Takt wird bemerklich, so oft er widersprechende Angaben zu sichten oder zu vereinigen versucht. Ueberall zeigt sich behutsame Gründzlichkeit, überall eine überarbeitende Hand. Zuweilen giebt er selbständig zusammenhängende Uebersichten über die durch das Gewirr der Nachrichten unverständlich gewordenen Ereignisse, und zuweilen erhebt er sich zu Vertheidigung und Angriff gegen die Artikel anderer Zeitungen.

Um Alles zu sagen: diese Zeitung wurde von Hegel so gut redigirt, wie eine schlechte Zeitung irgend redigirt werden kann. Denn schlecht war dieselbe nach jedem höheren Maaßstabe, den man an ein politisches Blatt anzulegen berechtigt ist, schlecht war sie insbesondere nach ihrer Tendenz und Gesinnung. nicht ein Organ, in welchem die öffentliche Meinung geleitet wird, indem sie sich ausspricht. Sie referirte, aber sie wollte weder, noch durfte sie raisonniren. Sie enthält keinen leitenden Artikel. Und gut vielleicht, daß sie hiezu weder Erlaubniß noch Versu= dung hatte. Schmählich genug, daß sie in der Form der rei= nen Thatsächlichkeit die Dienerin des Einen Interesses war, für welches eine deutsche Feder sich nie hätte finden sollen. Nur Ein= mal, in einem polemischen Artikel, hören wir den Redacteur selbst und ausbrücklich für seine politische Ansicht eintreten: es geschieht, um diejenige Gesinnung mit dem Spottnamen eines "nordgerma= nischen Patriotismus" zu bezeichnen, welche nachmals die Befreiung des Vaterlandes von französischer Herrschaft durchgesetzt hat 10. Allein dieselbe Ansicht beherrscht den Ton und die Haltung des Ganzen, dieselbe Ansicht giebt der scheinbaren Unparteilichkeit sowie der wirklichen Gründlichkeit der Berichterstattung ihre Fär= Die Bamberger Zeitung war unter Hegel's Leitung eine mit dem Ordnungssinn, der Treue und der Trockenheit deutscher

Gelehrsamkeit geschriebene Napoleonische Zeitung. Das Interesse, was sie vertrat, war in erster Linie das französische, in zweiter Linie das bairische. Die Raisonnements des Moniteur, tie imperialistische Phraseologie der officiellen und officiösen Blätter, der überschwängliche Stil der Rapoleonisten: das Alles geht unverändert in die Spalten der löschpapiernen deutschen Miniaturzeitung über. Ich meinestheils habe nichts darin sinden sinnen, was ein "warmes Interesse habe nichts darin sinden sinnen, was ein "warmes Interesse für das Geschick Preußens und seines Herrscherthrones 11" verriethe. Ohne zu suchen sindet man auf jeder Seite die tausendsach in der commandirten Presse wiederhallenden Lobhudeleien des großen Kaisers und Feldhern, seiner gekrönten und ungekrönten Creaturen und Werkzeuge.

Daß es in Baiern und unter dem allmächtigen Einflusse Napoleon's unmöglich war anders zu schreiben, ist nur zu gewiß. Was Jeber zu gewärtigen habe, ber es sich beikommen lassen sollte, eine indiscrete Sprache zu führen, konnte Hegel selbst gleich zu Anfang seiner Redaction an dem Beispiele eines Mannes erfahren, der zwiefach sein College war. mann in Erlangen hatte eine "Philosophie des Universums" geschrieben, in welcher er eine Mittelstellung zwischen Fichte und Schelling einnahm. Er redigirte jest die Erlanger Zeitung; in bieser seiner Eigenschaft war er Anfang März wegen angeblich "falscher politischer Nachrichten" sammt bem Drucker ber Zeitung nach Bahreuth abgeführt worden, und erst Ende des Monats war die Wiederherstellung des Blatts unter dem Titel einer "Unparteiischen Zeitung" anbefohlen worden. Es war beher durch die Klugheit geboten, in diesem Lande nichts bruden zu lassen, was irgend ein französischer General-Gonverneur als eine "falsche politische Nachricht" hätte bezeichnen können. viel mehr aber, dünkt mich, war es durch das natürliche patristische Ehrgefühl geboten, eine Stellung gar nicht anzutreten, bie zu einer berartigen Klugheit verpflichtete. Nur unter Einer Bedingung, offenbar, hätte es sich damals verlohnt, ja, hätte es zur Pflicht werden können, die Arbeit an dem Bau der Wissenschaft einzustellen und Zeitungen zu schreiben. Dann nämlich, wenn es dem Zweck gegolten hatte, das nationale Bewußtsein wachzw rufen und das Feuer der Empörung gegen den fremden Thrannen zu schüren. Zu dem entgegengesetzten Zweck ließ sich Hegel in sein Redactionszimmer einsperren. Er that es zum Theil, weil ihm dies neubairische und Napoleonische Wesen mit seiner Rücksichtslosigkeit und mit seinen Erfolgen, mit dem Glanz und Geist, der daran hing, imponirte. Allein er hatte früher doch auch dafür ein Auge gehabt, wie dies französische Regieren von oben herab "ein lebernes und geistloses Leben erzeuge", und wenn er es früher nicht gesehen hatte, so mußte er es jetzt an Ort und Stelle erkennen, daß die Energie dieses neuen Staates auf hohlem Grunde ruhe und daß sein Glanz ein halb erborg= ter, halb erkünstelter sei. Daß ihn nichts besto weniger jene reali= stische Tendenz in eine so schiefe und unnationale Richtung drängte, hatte noch einen andern Grund. Die zweite Hälfte der Schuld trug gerade das phantastische und spiritualistische Moment seiner Denkweise. Was ihn verlockte, war die Größe, die Macht, die Sichtbarkeit und Greifbarkeit des damals triumphirenden Princips; was ihn corrumpirte, bis zum Verrath der vater= ländischen Interessen corrumpirte, war die Gewohnheit, das Eingebildete und metaphhsisch=Construirte auf gleichem Fuße und als gleichen Werths mit dem Wirklichen zu behandeln. In diesem Sinne hatte Stein Recht, wenn er nicht müde wurde, die Metaphhsik zu verklagen, welche zugleich bie Thatkraft und das natür= liche Geflihl der Nation untergrabe. Ich enthalte mich, die bitteren Worte zu wiederholen, mit denen der patriotische Mann die Indifferenz und die falsche, scheinbar historische Unparteilichkeit chara= kterisirt, mit der ein Theil der zeitgenössischen deutschen Schrift= steller über das Unglück des Zeitalters zu sprechen gewohnt sei. Nicht wenig jedoch, — es muß ausgesprochen werden — erinnert die Haltung der Bamberger Zeitung an diese von Stein so hart gebrandmarkte Denkweise, und zu einem guten Theil ist diese Denkweise die Frucht der phantastischen Anschauungen, zu denen die Phänomenologie den Verstand zu persuadiren versucht hatte. An dem Faden der Metaphhsik ist in diesem Werke das Leben, die indi= viduelle Freiheit und die Geschichte aufgehängt. Nur eine Consequenz dieser metaphysischen Illusion war die Ruhe, mit welcher

der Verfasser der Phänomenologie als politischer Schriftsteller den Glauben an sein Volk dem Trugbilde der Napoleonischen Herrlichkeit und der Scheingröße des bairischen Vasallenstaates zum Opfer brachte.

Erst nach Einem und einem halben Jahre wurde Hegel von dem literarischen Posten erlöst, den er gleich anfangs um als einen interimistischen Nothbehelf angesehen hatte. Oftern 1807 war Niethammer als protestantischer Central=Schulrath von Bamberg nach München versetzt worden. Auf's Eifrigste sorgte er in dieser Stellung für die Verbesserung des bairischen Schulwesens. Nach einem einheitlichen Plane sollten bie niederen wie die höheren Unterrichtsanstalten des Königreichs nen organisirt werden; die leitende Idee dieser Organisation bestand barin, daß durch den Geist des Alterthums und durch den Geist der neuen deutschen Philosophie die mönchisch = scholastischen Bildungsformen überwältigt, die modernen utilistisch=aufklärerischen Tendenzen in die ihnen gebührenden Schranken gewiesen würden. Niethammer sah bald, daß er, indem er hierfür sorgte, zugleich für seinen Freund sorgen könne. Das neubairische Schulnormativ enthielt die Bestimmung, daß die Ghmnasialrectoren Philosophen von Fach, und daß die Philosophie ein integrirender Theil des Gymnasialunterrichts sein solle. Das hieß ohne Zweifel die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Jugend, es hieß ebenso die Bedeutung und den Werth der Philosophie gröblich mißverstehen. Hochgegriffen indeß, wie diese Ansicht von dem Zwecke der Schulbildung war: sie stimmte wesentlich mit der gleichfalls idealen Ansicht zusammen, welche Hegel sich von Baiern als dem neuen und echten Intelligenzstaate gebildet hatte. Mit Freuden ging er auf deu Vorschlag ein, die Leitung des neu zu organisirenden Aegidienghmnasiums in Nürnberg zu übernehmen, wo er überdies an dem zum Kreisschulrath beförderten Paulus einen anderen befreundeten Vorgesetzten fand. Im November 1808 erfolgte seine Ernennung als Nachfolger des bisherigen Rector Schenk, und im December trat, unter Auflösung dreier bisher daneben bestehender lateinischer Schulen, die neue Gestaltung bes Symnasiums ein12.

Es war keine leichte Aufgabe, welche Hegel übernommen hatte; allein er bewährte in ihrer Lösung dieselbe praktische Fähigkeit, die er vom philosophischen Katheder schon zum publicistischen Handwerk mitgebracht hatte. Die von oben becretirte Umwälzung stand in grellem Contrast zu dem conservativen und pedantischen Sinn der Bürger der ehemaligen Reichsstadt, und sie stieß in der Ausführung selbst da, wo sie decretirt worben war, auf finanzielle Schwierigkeiten. Diese letzteren wurden von Hegel durch Geduld, von seinen Vorgesetzten durch guten Willen überwunden 13. Die lähmenden Bedenklichkeiten andrerseits, die sich an Ort und Stelle dem Gedeihen der neuen Einrichtung entgegenftellten, bekämpfte er nach ber praktischen Tüchtigkeit seiner Natur durch frisches Zugreifen und Daraufloswirken. Auch die Hindernisse endlich, die in dem Material selbst lagen, mit welchem er arbeiten mußte, sollten das Wachsen ber Anstalt nicht aufhalten. Er leistete, was sich leisten ließ, ohne durch unmögt liche Forderungen auch das Mögliche zu verkümmern. Der Zustand ber Schulen, aus denen sich die neue herausbilden nußte, war nichts weniger als glänzend. Aus ganz anders gestalteten Lehrtreisen waren die verschiedenartigsten Lehrkräfte für die neue An= stalt zusammengebracht worden. An ein gleichmäßig vereintes und harmonisch auf Einen Zweck hingerichtetes Wirken war unter biesen Umständen nicht zu benken. Die Thätigkeit des Dirigenten mußte sich auf eine allgemeine Oberaufsicht beschränken; er mußte im Uebrigen soviel wie möglich aus der Roth des Gewährenlassens eine Tugend machen. Nach dem gewiß glaubwürbigen Zeugniß Schubert's 14, ber ungefähr gleichzeitig mit Hegel nach Nürnberg berufen worden war, um in paralleler Stellung mit diesem ein neben dem Ghmnasium neugegründetes Real-Institut zu dirigiren, führte Hegel sein Amt in jeder Hinsicht in geschickter und verständiger Weise. Er wird dieses Lob vor Allem in seinem Verhalten den Schülern gegenüber verdient ha-Hier vornehmlich machte sich der Ernst und die Gediegenheit seines Wesens geltend. Die Schüler fühlten, daß sie es mit einem Manne zu thun hatten. Daber ließen die kleinen Sonderbarkeiten, die man an ihm bemerkte, den Anabenübermuth

nicht aufkommen: seine strenge, selbst bis zur Steifheit strenge Haltung führte von selbst Autorität mit sich. In der Philosophie dieses Mannes, in seiner Ethik zumal, kam das Recht des Individuellen zu kurz. Mit seiner Natur wie mit seiner Philosophie stimmten seine pädagogischen Principien wie seine pädas gogische Praxis. Die Summe jener Principien spricht er in einer seiner Schulreden aus, wenn er sagt, daß der Wille sowohl wie der Gedanke bei'm Gehorsam anfangen musse. Wie hätte ber Mann, welcher in seinem System den Verstand sammt der Phantasie der strengsten Disciplin unterwarf, nicht ein Meister ber Disciplin auch in seiner Schule sein sollen? Er hielt, in ber That, mit der äußersten Strenge auf unabänderliche Orbnung; aber er wußte zugleich zwischen bem Nothwendigen und bem Nebensächlichen, zwischen ber Pflicht ber Schule und bem Recht der häuslichen Erziehung zu unterscheiden. Besonders in letterer Beziehung sprach er sich bestimmt gegen ein zu tiefes Eingreifen der Schulzucht aus: seine Liberalität ging in praxi so weit, daß selbst studentische Sitten und Unsitten fast unter feinen Augen Platz greifen durften 15.

Doch es kann hier nicht meine Aufgabe sein, ein vollstänbiges Bild von Hegel's Directorialthätigkeit zu zeichnen. Rur
biejenige Seite berselben ist für ums von einem näheren Interesse, die ums den Zusammenhang zwischen Hegel dem Bädagogen und Hegel dem Philosophen zeigt. Ein
solcher Zusammenhang war durch das bairische Normativ, und
er war durch den Charakter gerade dieses Ihmnasiums gegeben.
Durch jenes war die Philosophie mit der Pädagogik direct und
officiell in Verbindung gebracht, durch diesen war das classischet.
In der Anerkennung dieses zwiesachen Verhältnisses lag der
Coincidenzpunkt der neuen Stellung Hegel's mit seiner Philosophie und seiner Sinnes- und Denkweise.

Wer heute die alte Stadt der hundert Thürme besucht, der findet vor der Front des Nürnberger Ghmnasiums die Statue Melanchthon's, als des Begründers des Aegidianum. Mit dieser Abstammung hat es freilich eine beinahe mythische Bewandtniß.

Das gegenwärtige, das von Hegel dirigirte Nürnberger Ghmnasium hat mit dem auf Melanchthon's Gutachten im Jahre 1526 errichteten Gymnasium nichts gemein, als den Namen und die Oertlichkeit 16. Die Zuversicht, mit welcher jener Mythus geglaubt wurde, hatte nichts besto weniger eine innere Berechti-Man feierte im Jahre 1826 das dreihundertjährige Bestehen des Aegidianum, weil man die geistige Continuität der heutigen und der von Melanchthon eingeweihten Anstalt fühlte und dieselbe ausdrücklich betonen wollte. Noch heute beruht die Lehrverfassung bes Aegidienghmnasiums auf demselben humanistischen Grunde, für welchen der große Reformator plaidirte, wenn er am 23. Mai 1526 ben Nürnbergern das Beispiel bes die vertriebenen Griechen gastlich in seinen Dauern aufnehmenben Florenz vorhielt. Auf demselben Grunde erfolgte die neue Organisation im Jahre 1808, und biesen Grund zu schützen und zu vertheidigen war Niemand so von ganzer Seele und aus voller Ueberzeugung bereit als der Mann, der seine eigne Bildung vorzugsweise aus eben dieser Quelle geschöpft hatte. Gleich in ber ersten ber Reben, die er während ber Dauer seines Rectorats bei den jährlich wiederkehrenden feierlichen Schulacten bielt 17, legte er über diesen Theil seiner pädagogischen Ansichten ein volles und nachdrückliches Glaubensbekenntniß ab. Mit geflissentlicher Polemik gegen das moderne Nützlichkeitsprincip hob er hervor, wie "die Vollendung und die Herrlichkeit der römischgriechischen Meisterwerke das geistige Bab, die profane Taufe sein musse, welche ber Seele ben ersten und unverlierbaren Ton und Tinctur für Geschmack und Wissenschaft gebe". Mit beredten Worten schilderte er die altgriechische Welt als "das Paradies des Menschengeistes", rühmte er der Alten "plastische, von moralischer Zweideutigkeit freie Tugend und Baterlandsliebe". Sie seben: ber Geist seiner Babagogik fällt zusammen mit bem Geift, in welchem sein "Spstem der Sittlichkeit" gedacht war. Er fällt zusammen mit dem Geist, in welchem seine ganze Philosophie wurzelte. So deutlich hatte er kaum jemals bas Verhältniß seiner eignen wissenschaftlichen Motive zu denen des Alterthums präcisirt, wie jett, wo er in praktischer Absicht zu den

nicht sowohl didaktische als philosophische. Ans dem Spiten als solchem folgte es, daß die Phänomenologie, als Pädeutik des Bewußtseins, vor die Metaphysik, die Psychologie bagegen, als welche es mit dem concreten Geist zu thun hat, in die Geistesphilosophie und also hinter die Metaphysik gehöre. Für die nutmehrige Auflösung andrerseits des Metaphysischen in das Logische gab es Gründe, auf die wir noch später zu sprechen kommen. Richt ohne absichtliche Herablassung zu den Kantischen Anschaumgen bes befreundeten Borgesetzten rechtsertigte Hegel in seinen Auseinandersetzungen gegen Niethammer einstweilen bies Berfalren aus bem Zusammenhange seines Spstems mit ber Kant'schen Das Metaphysische, so sagt er, falle nach seiner Philosophie. Auffassung ganz und gar in das Logische hinein. Er könne, fährt er fort, Kant hiefür als Borgänger und Autorität citiren; benn Kant's Kritik reducire das bisherige Metaphpsische auf eine Betrachtung des Verstandes und der Vernunft. Nach Kant's Sinne bemnach könne Logik genannt werden, was bieser selbst als "transscendentale" Logik bezeichnet habe; nach Kant's Sime könne in der Logik dasjenige mit abgehandelt werden, was früher als Ontologie aufgetreten sei, der Inhalt der Kant'schen Ance lhtik und Dialektik, die Verstandes- sammt den Reflexionsbegriffen und die Vernunftbegriffe ober Ideen.

Eben das an Niethammer gerichtete Promemoria spricht sich endlich darüber aus, in welcher Beise Hegel die für die Obertlasse vorgeschriebene philosophische Enchklopädie auffaste. Sie konnte ihm natürlich nur zusammenfallen mit dem ganzen Spstem der Philosophie, wie sich ihm dies in Logik, Naturphilosophie und Geistesphilosophie gliederte. Hier indeß muste umgekehrt das pädagogisch praktische Bedürfnis einen Einfluß auf das rein philosophische Interesse ausüben. Wenn die Enchklopädie von der Höhe der philosophischen Ansicht nur als Spstem gefaßt werden konnte, so war es nicht minder folgenreich, daß das Spstem hinwiederum unter dem Gesichtspunkt einer Enchklopädie gesast wurde. Schon dadurch allein war es bedingt, daß nun erst disher vernachlässigte Partien, wie z. B. die Psychologie, in den Areis des Spstems als solchen hineingezogen und je an ihrer

Stelle untergebracht wurden. Die Rücksicht aber insbesondere auf eine Shmnasialenchklopädie war es, welche jetzt zum ersten Mal Hegel's Aufmerksamkeit auf die Aesthetik, als einen besondern Theil der Philosophie des Geistes, lenkte. Ebendahin endslich mußte auch die Philosophie der Geschichte gewiesen werden, und auch ihrer thut er in der That in diesem Zusammenhange Erwähnung.

Wie sich nun diesen Ansichten gemäß der philosophische Ghmnasialunterricht Hegel's und in diesem seine Philosophie wirklich
gestaltete, sind wir glücklicherweise vollkommen zu beurtheilen in
den Stand gesetzt. Wir sind es durch die Herausgabe der Dictate, die er in jeder der drei Klassen seinem mündlichen Vortrage zu Grunde legte 10. Nicht ohne Weiteres freilich ist diese
"Propädeutik" als der reine Ausdruck für den Stand der Hegel'schen Philosophie in den Jahren 1808 dis 1816 hinzunehmen. Ueberall vielmehr ist dem Umstande Rechnung zu tragen,
daß dieselbe ein gemischtes Product der philosophischen Ueberzeugung und der pädagogischen Accommodation war. Gerade von
diesem Gesichtspunkt ans jedoch ergeben sich bei einer Uebersicht
über das Ganze einige Bemerkungen, die zugleich Hegel den Schulmann und Hegel den Denker zu charakterisiren dienen.

Hegel begann seinen Unterricht auf der untersten Stuse des Gymnasiums mit einer einsach klaren, an die Manier des Aristoteles erinnernden Einleitung über den Begriff des theoretischen und des praktischen Vermögens des Geistes, über das höhere und niedere Begehrungsvermögen, über die Freiheitsbegriffe: Schuld, That, Willfür, wahre Freiheit u. s. w. Die Nebeneinanderstellung von Rechts, Pflichten= und Religionslehre war nicht eigentlich im Sinne des Shstems. War sie einmal gegeben, so brachte es der Sinn des Shstems mit sich, daß von der abstractesten Erscheinung der Freiheit, dem Rechte, angefangen und bei der Religion, als der höchsten und vollsten Form, aufgehört wurde. Gerade jene Nebeneinanderstellung indeß war in anderer Hinsicht äußerst ersprießlich. Sie störte in der That nur die formelle Ordnung des Shstems, um den eigentlichen Geist und die reale Kraft besselben um so stärker herauszusordern. Im

Shstem nämlich erschien die Sphäre des Rechts immer nur im, die Sphäre der Moralität immer nur am Staat. Es war pabagogisch geboten, die Sphäre der Moralität als etwas Selbständiges und für sich Werthvolles zu behandeln. Geschah dies aber einmal, so mußte dieselbe Denkweise, welche bas Moralische sonst nur durch seine Beziehung auf das Staatliche zu realisiren oder zu concretisiren verstanden hatte, dasselbe auch in seiner Selbständigkeit concret und plastisch aufzufassen sich gedrungen fühlen. So enthält die Pflichtenlehre der Hegel'schen Propädeutik mit ihrer einfachen Eintheilung in Pflichten gegen sich selbst, gegen die Familie, gegen den Staat, gegen andere Menschen überhaupt, eine Reihe von ethischen Anschauungen, die eine wesentliche Ergänzung zu der Form bilben, welche die Ethik im Zusammenhange bes Shstems erhalten hatte. Es ist der gediegenste Gehalt in der körnigsten Sprache. Die antike Gefinnung Hegel's verbindet sich hier in viel milberer, freierer und besonnenerer Weise mit dem dristlichen Elemente, als in dem "Shstem ber Sittlichkeit". Die "Rechtschaffenheit" z. B. wird hier nicht von vornherein als die Tugend des zweiten Standes halb verächtlich, sondern fie wird als der Grund und Boden aller wahren Moralität behandelt. Der Gegensatz andrerseits gegen die abstracte Moral des Christenthums und die abstractere der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie tritt hier in viel positiverer und mehr individualisirender Form auf. Auch hier wird ber Nachbruck auf den objectiven Charakter des Sittlichen gelegt; allein nicht einseitig löst sich alle Sittlichkeit dabei in der Hingabe des Subjects an die Substanz des Staats auf, sondern viel allgemeiner und wahrer wird nur die Hingabe an die Sache, die Achtung vor den Schranken der menschlichen Verhältnisse überhaupt, die Anerkennung der Andern nach ihrer ganzen Besonderheit eingeschärft.

Nach vorausgeschickter Phänomenologie handelte Hegel in der Mittelklasse die Logik ab. Die letztere hat eine wesentlich andere Gestalt als die, welche wir aus seinen Franksurter Papieren kennen. Es ist in der Hauptsache die Gestalt, die wir demnächst aus seinem großen Werke über die Logik kennen lernen werden. Auch die Phänomenologie aber ist kaum wiederzuerstennen. Sie ist nicht sowohl, wie die Logik, fortentwickelt, als zusammengeschrumpft. Alle jene concreten Beziehungen, mit des nen der Weg des Bewußtseins in der großen Phänomenologie überwachsen ist, sind hinweggeräumt. Nur die einfache Angabe der Stationen dieses Weges ist übrig geblieben: auch von diesen Stationen werden nur die wichtigsten, es wird die der Vernunft nur nach ihrem allgemeinen Wesen, als Einheit des Wissens von dem Gegenstande und des Wissens von sich, bezeichnet.

Die Logik erstreckt sich aus bem Pensum ber Mittelklasse hinüber in das der Oberklasse. Ausführlich nämlich ist in jener nur die objective Logik, d. h. die Logik bis zu dem Punkte behandelt, wo, nach der alten Fassung vom Jahre 1800, das "Berhältniß bes Seins" aufhörte und das "Verhältniß des Denkens" eintrat. Die ausführlichere Behandlung dieser späteren Partien der Logik, der nun sogenannten "subjectiven" Logik oder der "Begriffslehre", war der Oberklasse vorbehalten, und besonders die Lehre vom Begriff, Urtheil und Schluß erscheint in der sorgfältigsten und umständlichsten Darstellung. Aber die Logik bildet endlich auch noch einmal den ersten Theil der nun folgenden "philosophischen Enchklopädie", so daß die Propädeutik nach der uns vorliegenden Redaction zweimal die ganze, einmal die halbe Logik enthält. Leicht unterscheidet man in diesen verschiedenen Darstellungen dasjenige, was auf Rechnung des jedes= maligen Zwecks, auf die Berücksichtigung der Reife und Berständ= nißfähigkeit ber Schüler kömmt. Allein auch abgesehen hiervon zeigen sich Bariationen, die sich nur aus einem freien Wechsel der Stellung zu dem Thema als solchem erklären. Indeß die Natur des absoluten Erkennens und die Natur der dialektischen Methode jedesmal denselben Gang, dieselbe Eintheilung und die= selben Glieber forderte, so thut sich der lebendige Sinn dieser Dialektik und Shstematik in den verschiedensten Formen gleich sehr Genüge, und wenn diese Freiheit der Behandlung ohne Zweifel eine Instanz gegen die prätendirte Absolutheit ist, so ist sie andrerseits nur um so mehr ein Zeugniß für die innere Wahr= heit und Berechtigung ber reclen Motive, die bem Philosophen

die Sicherheit verleihen, von sich selbst abzuweichen, ohne sich selbst untreu zu werben. Die Wahrheit ist: diese Dialektik verhält sich, ihres eignen geheimen Wesens wegen, bialektisch auch gegen sich selbst. Sie will ein Compromiß zwischen dem ewig Lebendigen und dem Schranken setzenden Erkennen, zwischen der beweglichen und concreten Anschauung und bem befestigenden abstracten Verstande sein, ein Compromiß, für welches die Logik die allgemeingültige Regel und Form aufstellen soll. Aber auch diese Form und Regel ist ja das Werk des Verstandes, der seine Natur baburch nicht geändert hat, daß er ben Namen der Bernunft beansprucht. Diesen Anspruch kann er nur rechtfertigen, sofern er der Anschauung fortwährend eine lebendige Beziehung auf sich gestattet: diese Beziehung in ihrer Lebendigkeit kann sich nur realisiren, sofern er die selbstgesetzte Regel fortwährend zu kritisiren und aus bem unenblichen Reichthum bes in die Wirklichkeit versenkten Geistes umzugestalten gestattet.

Es ist kaum nöthig, biese Bemerkung zur Erklärung ober zur Rechtfertigung auch ber übrigen Modificationen anzustrengen, bie bas Shitem als Ganzes in ber Enchklopädie ber Hegelichen Propädeutik nunmehr erlitten zu haben aufweist. Die Phanomenslogie zunächst konnte, sei es als Einleitung in bas Spftem, sei es an einer andern Stelle ber Enchklopädie, schon aus bem einfachen Grunde weggelassen werben, weil sie, in ersterer Bedentung, schon auf einer früheren Stufe des Unterrichts ihre Erledigung gefunden hatte. Die Logik macht also, wie vor dem Jahre 1806, den Anfang. In der Naturphilosophie war schon in ben Jenenser Vorlesungen bie Eintheilung in das Shstem ber Sonne und das der Erbe fallen gelassen. Nur die Ramen indeß waren gewechselt. Was ursprünglich unter der Ueberschrift "Shstem ber Sonne", das war nunmehr unter ber Bezeichnung "Mechanik", ber Rest bes ursprünglichen Entwurfs bis zum Drganischen unter ber Bezeichnung "Chemismus" abgehandelt und hieran endlich die "Organik" angeschlossen worden. In der Enchklopädie der Propädeutik gelangte Hegel nach mehrkachen Umarbeitungen zu einer sehr kurzen Fassung der Naturphilosophie. Diese ift es, die uns gebruckt vorliegt. Sie behandelt in einem

ersten Abschnitt unter dem Namen "Mathematik" ausschließlich die Begriffe Raum und Zeit, wendet sich sodann unter der Ueberschrift "Physik" zur unorganischen Natur, um hier zuerst die "Mechanik", sodann die "Physik des Unorganischen" in wenige Paragraphen zu fassen, und schließt endlich mit ber Wissenschaft ber organischen Natur, die als britter Abschnitt bes Gan= zen den Titel: "Physik des Organischen" exhält. Um Vieles bebeutsamer sind die Veränderungen, welche mit der Philosophie bes Geistes vor sich gegangen sind. Auch diese Veränderungen reichen in die Zeit der Jenenser Vorlesungen zurück. Schon in tiefen nämlich hatte sich an den Anfang des "Spstems der Sittlichkeit" allmälich eine Anzahl psychologischer Ausführungen, an ben Schluß eine Reihe von Betrachtungen über die Religion, die Kunst und die Wissenschaft, als die Formen der Idealität ber Sittlichkeit, in benen das sittliche Bewußtsein sich selbst ge= nieße, angesetzt. In berjenigen Darstellung bes ganzen Shstems, welche das Bewußtsein zum Mittelpunkte nahm, in der Phänomenologie, war sodann das Psychologische sowohl, wie insbesonbere Kunst, Religion und Philosophie noch mehr zu ihrem Rechte gekommen. Aus dieser Darstellung kam Hegel jetzt zu einer ganz objectiv gehaltenen und zu einer ausbrücklich als enchklo= pädisch bezeichneten zurück. Nicht in der Spiegelung des sich bilbenben Bewußtseins, sondern in dem reinen Elemente des absoluten Wissens mußte sich hier alle Wirklichkeit zeigen. von dieser Wirklichkeit durfte in dem geschlossenen Kreise der so sich entfaltenden Wissenschaft-fehlen. Diesen Kreis zu füllen, mußte daher jett die zu einer kurzen Einleitung zusammengeschrumpfte Phänomenologie ihren Reichthum hergeben. Aber nicht die Phänomenologie blos, sondern ebenso die Logik. Auch diese hatte ja eine Beränderung erlitten, insofern sie das Metaphhsische völlig in sich absorbirt hatte. Nicht die ganze bisherige Meta= physik indeß hatte die Logik sich assimiliren können. reren Theile jener ursprünglichen Metaphhsik vielmehr waren bei biesem Assimilationsprozeß zu Boben gefallen. Was ehemals als "Metaphhsik ber Subjectivität" und als die Lehre vom "abso= luten Geiste" einen Plat in der Metaphysik gefunden hatte, war

ausgestoßen worben. Es war eben das oder boch nahezu dasselbe, was inzwischen in der Phänomenologie weitere Ausführung und in ben Anfangs= und Schlußerweiterungen ber Ethik seinen angemessenen Platz gefunden hatte. Durchaus in dem ganzen Gange bes Spftems lag es begründet, daß die Anthropologie und Psychologie sich unmittelbar an ben Schluß ber Naturphilosophie, an die Dialektik des Organischen anreihte. Es war, wie ich früher bereits entwickelt habe, durch den Sinn des Syftems wenigstent nicht ausgeschlossen, daß Kunst, Religion und Wissenschaft, ale noch über der Sittlichkeit hinausliegende Formen des Absoluten gefaßt und mithin bialektisch dem Schluß ber Rechtsphilosophie angefügt wurden. Durch alles bies nun war ber Inhalt unt die Gestalt bedingt, welche die Geistesphilosophie gegenwärtig erhielt. Sie begann mit ber Psychologie im weitesten Sinn des Worts, oder, wie Hegel es faßte, mit dem "Geist in seinem Begriffe". Der praktische Geist sofort biltete die Grundlage der Ethik; von dem "Begriff des Geistes" wurde zur "Realisirung bes Geistes" fortgeschritten: — in ben brei Stadien des Rechts, der Moralität und des Staats wurde das ehemalige "Spitem der Sittlichkeit" abgehandelt. Staat oder der reale Geist war nun nicht mehr ber Schlufstein des Ganzen. Ein letzter Abschnitt der Enchklopädie führte, wenn auch in wenigen Paragraphen, den Geist "in seiner reinen Darstellung" ober "bie Bollendung" bes Geistes in Runft, Relis gion und Wiffenschaft vor. Der Beift, so bieg es nun in wesentlicher Uebereinstimmung mit den Schlußcapiteln der Phansmenologie, stelle ben Geist in Individualität und zugleich gereinigt vom zufälligen Dasein, und zwar objectiv für die Anschaumg und Vorstellung dar. Die Religion gebe die Darstellung bes absoluten Geistes nicht blos für Anschauung und Borstellung, sondern auch für den Gehanken und die Erkenntniß. Die Wissenschaft endlich sei die begreifende Erkenntniß des absoluten Geistes. Judem er in Begriffsform aufgejaßt werde, sei alles Fremesein im Wissen aufgehoben. Der Geist sei als Geist absolut realisirt, indem er zum Begriff geworden, ber sich selbst zum Inhalt habe und sich selbst begreife.

Viel weniger als die allmälige Fortentwickelung der Spstematik kann man an der Propädeutik die Fortentwickelung des diese Shstematik belebenden Geistes, b. h. der Methode studiren. In diesem Punkte am meisten verdeckt uns der Lehrer den Philosophen. Im Normativ war es als die Hauptbestimmung des vorbereitenden philosophischen Unterrichts bezeichnet, daß der Schüler "speculativ" solle benken lernen. Unter dem Speculativen verstand Hegel die Erkenntniß, daß die Entgegengesetzten in ihrer Wahrheit Eins sind; es ging nach ihm aus ber Einsicht in dasjenige hervor, was er im engeren Sinne bas "Dialektische" nannte, aus der Einsicht, daß jede Bestimmung durch sich selbst zur Entgegensetzung fortschreitet. Ausbrücklich nun sprach er sich, gegenüber dem Verfasser des Normativs, dahin aus, daß das Speculative und Dialektische noch nicht für die Jugend sei. Der Lehrer, welcher seinerseits wisse, baß in einem spftematischen Ganzen jeder neue Begriff durch die Dialektik des Vorhergehenden entstehe, möge daher zwar allenthalben die Freiheit haben, mit ber Dialektik den Bersuch zu machen, aber ebenso die Freiheit, ba, wo sie keinen Eingang finde, ohne sie zum nächsten Begriff überzugehn. Noch sparsamer werde im Ghmnasial-Vortrage das Speculative vorkommen muffen; es werde genügen, durch ben an sich speculativen Gehalt des Psychologischen, des Praktischen, des Religiösen, in dem Schüler die Anschauung von der Natur bes Speculativen zu erwecken und seinen Geist mit Vorstellungen speculativen Inhalts zu erfüllen. Die "abstracte" Form bagegen, b. h. die Erhebung des zunächst sinnlichen Inhalts in das Denken überhaupt, musse für den Gymnasialvortrag in den Vorbergrund treten. Zuerst und vor Allem müsse der Jugend "das Hören und Sehen vergehen", sie müsse vom concreten Vorstellen abgeleitet, in die innere Nacht der Seele zurückgezogen werden, und auf biesem Boben sehen, Bestimmungen festhalten und unterscheis ben lernen.

Den hier ausgesprochenen Principien nun, entspricht die Haltung der Propädeutik durchweg. Es fehlt ihr die dialektische Lebendigkeit, welche die eigentliche Seele der Hegel'schen Philssophie ist. Am wenigsten konnten die dialektischen Uebergänge in

stractionen verdünnen läßt. Es ist basselbe Schwanken, welches auf jedem Punkte des Shstems das Zünglein der Dialektik jest nach bem Wirklichen hinüber, jetzt — wenn auch in der immer gleichen Tendenz des "Realisirens" der Bestimmungen — zu bem Begrifflichen zurückschlagen läßt. Auf dieser Ambiguität steht das ganze Shstem. Von dieser Ambiguität nährt sich die ganze Dialektik. Sie ist der Boben und die Wurzel, bas Leben und die Unruhe, sie macht den Werth und den Unwerth, die Stärke wie die Schwäche dieser Philosophie aus. Der Philosoph ist genau berfelbe, wie der Pädagog. Die Inconsequenz dieses ist die Inconsequenz jenes. Dort wie hier endlich neigt sich das Uebergewicht periodisch auf die eine und wieder auf die andere der beiden Seiten. Sie neigt sich in der gegenwärtigen Periode auf die Seite des Abstracten und Logischen. In derselben Zeit, in welcher die Geistesphilosophie in der Enchklopädie mit einem neuen Abschnitt bereichert wird, indem sie über das Shstem der Sittlichkeit zu der Betrachtung von Kunst, Religion und Wissenschaft hinausgeführt wird, in derselben Zeit wird erklärt, daß der philosophische Schulunterricht sich der abstracten Form zu befleißigen habe, daß das Abstracte nicht blos an sich das Frühere und Wahrhaftere, sondern auch das Leichtere und dem Schüler Verständlichere sei!

Die Form der Propädentik und das didaktische Versahren Hegel's stand sonach unter dem Einfluß der jett in seinem Geiste prävalirenden Tendenz auf das Begriffliche und Gedankenshafte, auf das Logische und Verständige. Allein ich muß richtiger von einem Wechseleinfluß reden. Diese in der Phänomenologie bereits in der Form des Gegensates gegen die Philosophie der Romantik durchgebrochene Tendenz wurde ihrerseits wieder durch die scholastisch=pädagogische Thätigkeit Hegel's genährt. Ja, seine Lehrthätigkeit war es recht eigentlich, welche jett am Baume seiner Philosophie eine Frucht reisen ließ, die zwar in Wahrheit von allen Sästen strotzt, mit denen sich dieselbe übershaupt ernährt, die aber das Gold ihrer Farbe vorzugsweise dem Aether des reinen Gedankens verdankt. Jene Lehrthätigkeit war es, welche den Verstand des Shstems aus dem Jnnern desselben

gleichsam an die Oberfläche trieb. Jene Lehrthätigkeit war es, welche mit dem Werth des Verstandes den ganzen Werth der Verständlichkeit, der Lehr= und Lernbarkeit einschärfte. "Ich bin", schrieb Hegel im Jahre 1810 an seinen Freund Sinclair 20, "ein Schulmann, der Philosophie zu dociren hat, und halte vielleicht auch deswegen dafür, daß die Philosophie so gut als die Geometrie ein regelmäßiges Gebäude werden müsse, bas bocibel sei, so gut wie diese". "Die Philosophie", schrieb er zwei Jahre später in der mehrerwähnten pädagogischen Denkschrift, "die Philosophie muß gelehrt und gelernt werden, sie ist wie jede andere Wissenschaft; das Studium berselben ist wesentlich auf den Gesichtspunkt zu richten, daß badurch der leere Kopf mit Gebanken und Gehalt erfüllt und die natürliche Eigenthümlichkeit des Denkens, d. h. die Zufälligkeit, Willkür und Besonderheit des Meinens vertrieben werbe". Man hört nicht blos den Lehrer, sondern zugleich den Schulmeister in diesen Worten. Wenn Hegel jett seine Philosophie von Neuem vor dem Publicum zur Darstellung bringen wird, — kein Zweifel, daß er basselbe vor Allem in die Zucht des Denkens nehmen und unter ben Gehorsam eines völlig methodischen Begreifens bringen wird, kein Zweifel, daß sein neues Werk auf der einen Seite planer, aber auf der andern auch schulmäßiger und im eigentlichsten Sinne scholastischer sein wird.

Bon dieser Beschaffenheit waren die Hefte, die der Nürnsberger Rector seinen Symnasiasten dictirte. Bon dieser Beschafsenheit war das Werk, welches der fleißige Mann neben aller zerstreuenden Mühsal seines Amtes auszuarbeiten die Zeit fand. Das wesentlichste Resultat seiner scholastischen Wirksamkeit, das eigentliche Denkmal dieser Spoche von Hegel's Leben siegt uns vor in den zwischen 1812 und 1816 erschienenen drei Bänden der "Wissenschaft der Logik".

## Dreizehnte Vorlesung.

## Die Logik.

Schon in der letten Vorlesung habe ich einige Andeutungen über die veränderte Gestalt, welche die Hegel'sche Logik gegen den ursprünglichen Entwurf vom Jahre 1800 angenommen hatte, nicht zurückhalten können. Es ist jetzt, angesichts des großen Werks über die Logik, an der Zeit, diese Veränderungen theils schärfer und vollständiger zu charakterisiren, theils nach ihren Gründen und ihrer Bedeutung darzulegen.

Rein Stein beinahe, biesen Eindruck empfangen wir bei einer ersten Vergleichung, ist auf bem andern geblieben. Ans zwei Wissenschaften ist Eine, aus Logik und Metaphpsik eine bloße Logik geworden. Diese Logik enthält das Meiste von bem, was die ursprüngliche Metaphhsik, und sie enthält unendlich mehr, als was die ursprüngliche Logik enthielt. Wir erinnern uns aus dem Manuscript vom Jahre 1800 der Ueberschriften: Beziehung, Verhältniß, Proportion, Shstem von Grundsätzen, Metaphhsik ber Objectivität und Metaphysik der Subjectivität. Die drei Theile der "Wissenschaft der Logik" sind: das Sein, das Wesen, der Begriff überschrieben. Am meisten noch hält die spätere mit der frühern Logik in den ersten Partien gleichen Schritt. Auch in diesen jedoch sind die Bestimmungen nicht blos vermehrt, sondern auch in eine andere Ordnung gerückt; was dort als Hauptabtheilung auftrat, ist zur Unterabtheilung geworden, und umgekehrt. Alte in dem Neuen wiederzuerkennen wird noch schwieriger in den späteren Partien. Durchweg verhält sich jenes zu diesem, wie

die ersten Ansätze organischen Lebens zu einer vollendet entwickelten und mannigfach gegliederten Organisation.

Eine reiche Erfahrung des Denkens, eine gehaltvolle innere Entwickelung lag zwischen den beiden Arbeiten in der Mitte. Wenn Hegel jetzt die Ausarbeitung einer Logik unternahm, so that er es von ganz anderen Gesichtspunkten, mit vielsach anderen Zwecken, Herr über ein weit reicheres Material, als am Beginn seiner philosophischen Lausbahn. Daher die zahllosen Absweichungen der beiden Redactionen im Einzelnen, daher die entscheidenden und principiellen Unterschiede.

Im Aufsteigen zu der Idee des absoluten Geistes — so war der ursprüngliche Plan des Shstems — mußte zuerst das wahre Erkennen begriffen, und mußte zweitens bieses Erkennen als objectiv in der Form des absoluten Geistes existi= rend nachgewiesen werben. Der ganze Weg bis zu diesem Punkte brach bemnach in zwei Theile auseinander. Nach bem Grundgebanken zwar des Shstems war die Entwicklung, die sich burch diese beiden Theile hindurchzog, durch nichts Andres gesetzt, als durch den Einen seine eigne Idee herausarbeitenden absoluten Geist. Die Darstellung jedoch schwankte im Einzelnen fortwährend zwischen ber Hervorkehrung bes Moments ber subjectiven Reflexion und der in den Bestimmungen selbst enthaltenen objectiven. Nach dieser Unterscheidung schied sich insbesondere die Logik von der Metaphysik. Es war die Form des absoluten Geistes, die sich in jener durch unser Denken erzeugte: es war ber Inhalt des absoluten Geistes, der sich in dieser durch Selbstreflexion zu befestigen begann.

Diese mit dem Grundgedanken streitende Darstellung hatte nun aber zu einer Krisis geführt. Hegel hatte mit jenem Grundgedanken Front gemacht gegen das subjectivistische Philosophiren seiner Borgänger. Die wahre Philosophie beginnt erst da, woder Gegensatz von subjectivem Denken und gegenständlicher Bestimmtheit aufgehört hat. Alle blos subjectiven Formen und Betrachtungsweisen haben ihren Grund lediglich in der Natur des menschlichen Bewußtseins, und diese Natur wiederum ist nur zu begreisen aus dem Standpunkte des absoluten Geistes. Aus biesem höchsten, übersichtigen Standpunkte baber hatte Begel bie verschiedenen Verhaltungsweisen des Bewußtseins der Kritit unterworfen. Er hatte in ber Phänomenologie das empirische Bewußtsein und bas Bewußtsein ber Kant'schen und Fichte'schen Philosophie kritisirt. Er hatte mit diesem Werke ebenso sich selbst nach allen benjenigen Bestimmungen und Wendungen seiner ursprünglichen Logik und Metaphhsik kritisirt, welche mit der Fundamentalidee des Spstems nicht in Zusammenklang stanben. Alles Schwanken, ja, aller Schein eines Schwankens, s im philosophischen Denken nur eine subjective Beziehung ober bie Sache selbst gebacht werbe, mußte ein für allemal verschwinben, seit die Phanomenologie das philosophische Bewußtsein als bas Bewußtsein von der Jbentität des Seins und Denkens bar-Die Grenze mithin zwischen Logik und Metcgestellt hatte. physik bricht zusammen. Die Logik ist als solche zugleich Metaphhsik und die Metaphhsik ist ebensosehr Logik Im ausbrücklichen Anknüpfen an die Phänomenologie setzt Hegel biesen ibentischen Charakter seiner nunmehrigen "Wissenschaft ber Logik" auseinander. Schon im Sommer 1806 hatte er unter dem Namen der "speculativen Philosophie" die Phanomenologie und die Logik zu Einer Borlesung verbunden, indem er jene als Einleitung zu dieser behandelt und aus dem Begriff des absoluten Wissens, bem Schlußergebniß ber Phanomenologie, unmittelbar zu dem Begriff bes reinen Seins, dem Anfangsbegriff der Logik, übergegangen war. In der Phänomenologie sowobl, wie in seinem großen logischen Werke motivirt er diesen Uebergang und giebt an, wie diese Continuität gedacht ist. Wir baben am Schlusse ber Phänomenologie an der Hand des Philosophen eine Bewußtseinsform erreicht, für welche ber Gegensat von Sein und Wissen nicht mehr existirt. Der Geist und die Gegenständlichkeit, Subject und Object, ist identisch. nun hat sich der Geist "das Element des Wissens" bereitet, aus dem er fortan nicht wieder heraustritt. In diesem Elemente des Wissens "breiten sich jest die Momente des Geistes in der Form der Einfachheit aus, die ihren Gegenstand als sich selbst weiß". Die reine Wissenschaft, ober die Logik, "enthält

den Gedanken, insofern er ebensosehr die Sache an sich selbst ist, ober die Sache an sich selbst, insofern sie ebensosehr der reine Gebanke ist". Mit dem transscendentalen Werth der Denkbestimmungen, so wird anderwärts auseinandergesett, b. h. mit ihrer Beziehung auf die Subjectivität und der Grenzbe= stimmung dieses Subjectiven gegen ihr Ansich, habe sich die Kant'sche Philosophie beschäftigt. Die Rücksicht auf diese Beziehung liege nunmehr bahinten; durch die Phänomenologie sei dieselbe abgestreift und erledigt. Das Interesse dürfe sich jetzt daher auf den Inhalt der Denkbestimmungen richten. Eben= bamit werde die Logik ober das Shstem der Denkformen zu= gleich bas Shstem der objectiven Gedanken. Die von ihrer subjectiven Beschränktheit befreite Logik werde von selbst zur rehabilitirten Metaphhsik. Indem sie die Bestimmungen des Seins und Wesens in ihren ersten beiben Theilen abhandle, trete sie geradezu an die Stelle der alten Ontologie, umfasse sie ebenso auch die übrige Metaphysik, das Denkwesentliche an den Vorstellungen von der Seele, der Welt und Gott.

Wie aber in der Phänomenologie das Spstem einen neuen Anfang, so hatte es in der Darstellung, wie der absolute Geist in Kunst, Religion und Wissenschaft sich selbst erfasse, auch einen neuen Schluß bekommen. Dieser neue Schluß wirkte auf die Logik nicht minder zurück als der neue Ansfang. Hatte dieser die Grundwissenschaft von dem Hineinsscheinen transscendentaler Beziehungen gereinigt, so reinigte sie jener von Bestimmungen, die vielmehr in die Sphäre des conscreten als des logischen Geistes gehörten.

Im ersten Entwurfe hatte Hegel bereits am Schlusse der Metaphhsik die ganze Idealität des absoluten Geistes auftreten lassen und den übrigen Theilen des Shstems nur noch die Darsstellung von dessen Realität in Natur und Sittlichkeit vorbehalten. Die Frage, ob dies richtig oder nicht richtig war, ist nur aus dem Sinne des Shstems selbst zu beantworten, und es ergiebt sich hieraus und aus der Doppelbeutigkeit, die in diesem Shstem der Begriff des Realen hat, daß die ältere Ordnung als gleich richtig wie die neue angesprochen werden kann. Gleichviel jedoch. Nach-

tem einmal tie Lehre von ter Seele in ter Piochelogie, tie Lehre von tem höchien Weien in ter Religionerhilosorbie einer Plat erhalten hatte, so mar es unvermeirlich, tag tiefe und alterem Sprachzebrauche specifisch metarhvisichen Themata von ter Logif ausgeschlossen würden, und tag in dem Geschäfte der ersten Constituirung des absoluten Geistes nichts anticipirt wärde, was über die ganz allgemeine "Idee" dieses Geistes hinneliginge.

Für selche Berengerung unt Berfürzung aber bes legistmetaphbnichen Theils res Spitems, wurde terielbe nach einer andern Seite bin mehr als entickarigt. Rach Form und 32balt batten bie übrigen Theile Manches an fich gezogen, was ursprünglich ihm angehörte: um bas Zehnsache bereicherte et fic binmieterum aus ten Schaten ter Ratur- unt Beifteephilosophie. Rach einer vielfachen und fiete tieferen Beschäftigung mit ben concreten Bissenschaften fehrte Begel jest ju ber Logif zurud. Er brachte benfelben Geminn barans mit, ben ber Grammatiker ober ber Lexikograph aus einer erweiterten Lecture ber Schriftfteller bavonträgt. Die realen Disciplizen hatten ihn mit einer reichlichen Beifrielsammlung für bas Logische anegerüftet. Er batte im Gebiete ber Natur unt tel realen Beiftes eine Menge bieber übersebener Gerankenbestimmungen entreckt. Sowohl ber ethmologische wie ber sontaktiffe Theil ber Logik hatte sich ihm erweitert. Beide batten sich nicht erweitern konnen, ohne sich zugleich zu berichtigen. Die Regeln riefer Denkgrammatik, bie Definitionen biefes Bebankenlezikens hatten sich vermehrt und verschärft, besser geordnet unt feiner nüancirt. Hier taber seben wir tie Reihenfolge ter Kategorien geandert. Hier wieder seben wir zwischen bie Bestimmungen ber ursprünglichen Legit eine Anzahl von Zwischenstwien einzescheben. Bas urfprünglich 3. B. unter bem Caufalitäteverhältniß als jhnonbm zusammenbegriffen mar, bas tritt jest in verschiedenen Capiteln auseinander: es wird besonders von der Urfache und Birlung und besonders von der Araft und ihrer Aeuferung, von dem Innern und dem Aeußern gehandelt. Andere Bestimmungen fehlten in ber früheren Logik gänzlich. Erft in ter Naturphilosophie hatte Hegel, und zwar sehr umständlich, die logischs dialektische Natur des Mechanismus, des chemischen und des Lebensprocesses auseinandergesett. Diese und andere Auseinsandersestungen wandern jetzt in die Logik hinüber, um als Versbindungsglieder zwischen früher dicht zusammengestellte Kategosrien in die Mitte geschoben zu werden.

Noch andere Kategorien, um welche die neue Logik reicher ist als die alte, verdanken ihren Ursprung einer abermals anderen Quelle. Einer Quelle, aus welcher zu schöpfen unser Phi= losoph seit lange gewohnt war. Seine Aufmerksamkeit auf alle Wirklichkeit hatte außer der Dimension in die Breite auch eine Dimension in die Tiefe. Er suchte die Wirklichkeit der allge= meinen Gebanken in der Gegenwart des natürlichen und geistigen Lebens: er suchte sie nicht minder in dem zeitlichen Verlauf und in der geschichtlichen Vergangenheit des Denkens. Er kehrt zur Logik nach einer gründlichen Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie zurück. In die Gedankenwelt muß alles basjenige als ein organisches Glied eingeordnet werden, was jemals als wesenhafter Gedanke in der Geschichte aufgetreten ist. Schon im ersten Entwurfe hatte die Wolff=Leibnitische und die Kant-Fichte'sche Philosophie einen bedeutsamen Stoff für Metaphhsik hergegeben2. Wenn wir jetzt unter ben Kategorien der "absoluten Indifferenz" oder dem "Absoluten" mit seinen "Attributen und Modus" begegnen, wenn wir in besonderen Unterabtheilungen das "Eins und das Leere", oder den Schein im Gegensatz zum Wesen behandelt finden, so würden wir, auch ohne ausbrücklich barauf hingewiesen zu werben, nicht verkennen, daß es die Gebanken Schelling's und Spinoza's, die leitenden Gesichtspunkte des Atomismus und des Skepticismus sind, welche die neue Logik kritisirt, indem sie ihre objective Berechtigung in ber erkennenden Selbstentwickelung des Geistes anerkennt.

Aber Kritik im eminenten Sinne des Wortes übt diese Logik vorzugsweise an Einem der früheren Shsteme. Seit der Jena'er Periode hatte Hegel die ausdrückliche Auseinandersetzung mit der Reslexionsphilosophie als unerläßlich erkannt. Diese Auseinandersetzung, zunächst in besonderen Abhandlungen voll-

zogen, war bereits in der Phänomenologie in die spstematische Form verslößt worden. Sie dringt jetzt in die Logik, die ja von Hause aus an ber Kritik ber reinen Vernunft einen Leitfaben gehabt hatte. Die widerlegende Beurtheilung des Ran= tianismus durchzieht die "Wissenschaft der Logik" von einem Ende zum anbern. Diese verhält sich zu Kant, wie Kant's erste große Hauptschrift sich zu Wolff und Hume verhielt. In Kant erblickt Hegel, wie Kant in Hume, seinen Borgänger; es ift, meint er, bas große Verdienst ber Vernunftkritik, auf die immanente dialektische Natur der Vernunft aufmerksam Gerade beshalb aber kann die wahre Kritik gemacht zu haben. ber Vernunft nur in einer Selbstfritif berselben bestehen. Die Gefahr und der Jrrthum ist nicht darin zu sehen, daß die Vernunft transscendent wird, sondern darin, daß sie von ihrem eignen Inhalt schen zurücklenkt und in transscendentale Beziehungen sich Die Kritik ber reinen Vernunft muß nur bis an's Ende vollzogen werben. Ihr negatives Resultat löst sich bann von selbst in ein positives auf: die Kritik der Bernunft ver= wanbelt sich in bas Spftem ber Bernunft.

Und weiter. Wie die Auseinandersetzung mit dem Kriti= cismus, so hat die Wissenschaft ber Logik auch die Auseinandersetzung mit der Philosophie der Romantik in ihrem Rücken. Bielmehr: sie ist nichts als die Systematisirung biefer Auseinandersetzung. Sie erst giebt jenem antiromantischen Manifest in der Phänomenologie=Vorrede den vollen Nachbruck einer wissenschaftlichen That. Was die Phänomenologie nur durch ihre methodische Form, das leistet sie durch die Sache selbst, indem sie ganz in der Begründung dieser Form Vorüber, so sagt die Vorrede zur Logik, sei die Zeit, wo es vornehmlich um Erwerbung und Behauptung des neuen philosophischen Princips in seiner unentwickelten Intensität zu thun gewesen: es handle sich fortan um die Entwickelung dieses Princips zur Wissenschaft. Zur Wissenschaft: und eben die Logik wird als die Quintessenz und als die conditio sine qua non aller wissenschaftlichen Arbeit bezeichnet. Sie eben ist die reine Darstellung der von der romantischen Philosophie verachteten und

vernachlässigten Methode. Wenn in der Phänomenologie dieser Wissenschaftlichkeit bereits gehuldigt wurde, so geschah es, um am Schlusse in den Schelling'schen Standpunkt wieder einzumünden. In der Logik bildet dieser Standpunkt den Ausgang, um im Verlaufe des Weges einen Inhalt zu produciren, von dem das Ibentitätsspstem keine Ahnung hatte. Dieses Spstem vielmehr mit seiner Methobelosigkeit und seiner ganz auf Borg und Credit gegründeten Haushaltung, mit seinem rohen und kahlen Formalismus, seiner vornehmen Oberflächlichkeit und geistreichen Gebankenlosigkeit wird auf allen Punkten angegriffen. Vor den scharf umrissenen Bestimmungen dieser Logik erblassen die lufti= gen Gestalten der Schelling'schen Philosophie. Ja, ihr Princip selbst wird auf ber Hälfte bes Weges als ein überwundenes, in einer untergeordneten Region ber Gebankenwelt festgebanntes zurückgelassen. Wo diese Logik ist, da gerade ist Schelling nie= mals hingebrungen. Gerade in dieser Logik aber sucht Hegel zumeist das Wesen seiner und aller wahren Philosophie.

Mit diesem starken Accente endlich, den das logische Werk überhaupt auf das Thema legt, welches es behandelt, verbin= bet sich eine neue Vorstellung von der Aufgabe aller philosophischen Darstellung und ein neuer Sinn für die schriftstellerische Form. Hegel hatte nur mühsam ge= lernt, seine Gedanken zur Verständlichkeit für Andere herauszu= arbeiten. Die Phänomenologie, als "Erster Theil des Shstems" bezeichnet, mußte Besorgnisse erwecken, ob dasjenige, was dadurch eingeleitet werben sollte, nur irgendwie zugänglich sein würde. Unter dem Titel eines "Zweiten Theils" sollten nach der anfäng= lichen Absicht die drei weiteren und ursprünglichen Glieder des Ganzen: Logik, Naturphilosophie und Geistesphilosophie zusammen veröffentlicht werden. Wäre dieser Plan ohne zwischenliegende Pause zur Ausführung gekommen, so konnte der Logik unmöglich die umständliche und sorgfältige Ausführung zu Theil werden, die sie jetzt erhielt. Wir würden als zweiten Theil zur Phänome= nologie die ganze Hegel'sche Philosophie, und zwar in einer eben so schwerfälligen und gespannten Sprache zu lesen bekommen haben, wie die, welche jenes Werk charakterisirt. Daß es anders

ist, war die Frucht von Hegel's Lehrthätigkeit am Nürnberger Die scholastische Form, welche in ber Phano-Symnasium. menologie von der poetischen Darstellung der verschiedenen Bewußtseinsstufen und von der dunklen Bildlichkeit des Ausdrucks verdeckt war, tritt in der Logik geflissentlich in den Vor= bergrund. Alle Affectation, alles Pretiose und Stelzenhafte ist aus dem Stil der Logik verschwunden. Die Absicht ist: es soll so deutlich und so schulmäßig gerebet werden, wie möglich. Jebe birecte Concurrenz mit ben Werken ber Poesie ist mit Bewußtsein aufgegeben. Jenes athem= und ruhelose Fortgehen von Stufe zu Stufe, welches den Leser ber Phänomenologie ermüdet, findet sich in der Logik nicht mehr. Hier sind überall Halt= punkte und Einschnitte. Nicht "bie runde Sache", wie Hegel bei späterer Gelegenheit sich einmal ausbrückt, sonbern die Sache, wie sie faßbar ist, wird uns angeboten. Ueberall werden der Reflexion, jenem zum "speculativen" und "dialektischen" Denken erst zu erziehenden Verstande, dem Verstande, zu bem sich Hegel bei seinen Schülern herablassen mußte, die wünschenswerthesten Zugeständnisse gemacht. Allerorten orientiren vorläufige Eintheilungen, Uebersichten und Inhaltsangaben den Leser. Durch Zahlen und Buchstaben wird bem Auge und burch das Auge dem Verständniß zu Hülfe gekommen. In zahlreichen Anmerkungen werden mög= liche Mißverständnisse und Einwände beseitigt, gegnerische Standpunkte und Gründe beleuchtet, wird der Begriff zur Vorstellung heran, die Vorstellung zum Begriff hinaufgeführt. Ja, diese Un= terscheidung von Text und Anmerkungen ist geradezu der wichtigste Charakterzug der formellen Beschaffenheit der Logik. Die Bewußtseinsstufen in der Phänomenologie waren unmittelbar zugleich Epochen ber Geschichte; logische wie concrete Bestimmungen hingen sich unmittelbar an die Charakteristik des Berhältnisses, in welchem das Bewußtsein zu seinem Gegenstande stehe. Alles dies war zu einem dicken Gewebe ineinandergewirrt, in welchem sich mit dem Verständniß zugleich die Ueberzeugung verwickelte. Die Gestalten ber Logik haben gleichfalls geschichtliche Existenz. Sie sind nach Hegel an sich zwar "von aller sinnlichen Concretion befreit", aber darum nicht weniger die Mächte,

auf denen "die Entwickelung alles natürlichen und geistigen Lebens beruht". Nach dem Stil der Phänomenologie nun würde es gerechtfertigt sein, die Schilberung dieses concreten Lebens unmittelbar in die Definition jener abstracten Wesenheiten bin-Die Logik, ihrem eigensten Gehalt nach, — wir werben uns bavon überzeugen, — ein viel feineres und täuschenderes Gespinst aus Gebanken und Wirklichkeit, zeigt nichts desto weniger überall das bestimmte Bestreben, den Schein aller berartigen Verwirrung zu vermeiben. Jene concreten Gestalten treten hier in der Regel erläuternd und exem= plificatorisch zu der abstracten Entwickelung hinzu; sie bilben nicht mit dieser zusammen einen einzigen, sondern sie bilden einen Anmerkungstext neben dem Haupttext. Rein geringes Lob aber ist es endlich für die "Wissenschaft der Logik", daß die didaktische und schriftstellerische Weisheit ihres Verfassers sich mit dem philosophischen und künstlerischen Plan des Ganzen in's Gleichgewicht zu setzen vermocht hat. Der Baumeister hat es verstanden, sein Gebäude gerade dadurch zweckentsprechend zu machen, daß er es schön machte. Seine didaktische Kunst geht Hand in Hand mit seiner architektonischen. Nicht zum Wenigsten beshalb ist die Logik verständlich, weil sie im Ganzen wie im Detail ihrer Gliederung die größte Regelmäßigkeit und Shm= metrie zeigt. Ich kann mich nicht erwehren, diese ihre Beschaf= fenheit mit der neuen Localität in Zusammenhang zu bringen, der sie ihren Ursprung verdankt. Hegel war in Nürnberg von Bau- und Sculpturwerken deutscher Kunft umgeben. lich prägt sich bem Geiste ber Sinn jener Meister ein, die sich neben der Begeisterung für einen großen Gedanken die Geduld für die kleinkünstlerische Ausführung eines oft mikroskopischen De= tails zu erhalten wußten. Hegel arbeitete in einem härteren Stoff, als die Adam Kraft und Peter Vischer. Seine Logik und die gleichzeitig sich formirende Enchklopädie sind Werke, die der Geist eines modernen beutschen Denkers gleichsam im Wetteifer mit der Handwerkskunst des Mittelalters geschaffen hat.

Alle diese Eigenschaften der neuen Logik nun aber führen für uns eine eigenthümliche Schwierigkeit mit sich. Aus dem

Drang nach leben und Realität, aus dem jugentlichen Iveal von ter Welt als einem schönen Kosmos jahen wir bas Degeliche Spitem ursprünglich erwachsen. Diesem Breal bat nachgerate tie Arbeit ter Reflexion alle Frische, tie zanze Fülle unt Farbe ber Jugent genommen. Unsere Ueberzeugung, baß wir es tennoch auch in ter Logif, wie sie jest ist, immer noch mit ten alten Motiven und tem alten Iveale zu thun haben, tann sich burch bie stätige Berfolgung ber burchlaufenen Metamorphosen nur besestigt haben. Allein es ist schwer, durch bie scholastischen Runzeln, die sich in ter Physicanomie tes Spstems gebildet haben, ben Ursprungsthpus besselben hindurchzuerkennen. Bas weich und biegsam war, ist verknöchert; um ten Kern hat sich eine vielschichtige Schale gelagert; um soviel sich philosophisch das Shstem vervollkommnet hat, um so viel hat es seinen einsachen Gehalt der Anschauung und Empfindung aus dem Gesichte gerückt. Wir muffen diese Logik ganz so sehen, wie sie sich selbst giebt. Wir mussen andrerseits alle Kraft der Erinnerung und alle Sehfraft aufbieten, um über ber philosophischen Meinung nicht ben menschlichen Sinn, über der Form nicht ben realen Rern uns entschlüpfen zu lassen.

Treten wir zunächst der allgemeinen Bestimmung näher, baß biese Logik in Eins zugleich Metaphhsik sei. Die Bestimmungen, die ihren Inhalt ausmachen, werden auf der Einen Seite als die "reinen Wesenheiten" bezeichnet: es wird auf ber anderen Seite gesagt, daß sie "bas reine Wissen in dem ganzen Umfang seiner Entwickelung" barstellen, ober daß es ber "Begriff bes begreifenden Denkens" sei, ber sich im Berlaufe der Logik erzeuge. Die nothwendigen Formen und eignen Bestimmungen des Denkens find nach Hegel "der Inhalt und die höchste Wahrheit selbst". Als die unendliche Form hat die logische Ibee sich selbst zu ihrem Inhalte. Man suche, heißt es in der Einleitung, für die abstracten Formen in der Logik einen Inhalt, ein substantielles Wesen außer ihr. Die logische Bernunft aber sei selbst "das Substantielle und Reelle, das alle abstracten Bestimmungen in sich zusammenhält, und ihre gediegene, absolut=concrete Einheit ist". Diese Deckung von Wissen

und Wesenheit, von Form und Inhalt erklärte sich uns vorhin aus der Continuität der Logik mit der Phänomenologie. Die Logik in dieser Haltung ist nur die Ausbreitung und Realisirung des dort begründeten Standpunkts des absoluten Wissens. Diesem Standpunkt, sowie dem Beweise für benselben, haben wir früher auf den Grund geschaut. Schon von borther daher ist uns ber Sinn sowie ber Jrrthum klar, ber in ber Ibentificirung der logischen Form und des metaphysischen Inhalts enthalten ist. Dieselbe ist die abstracteste Formulirung für die Tendenz unsres Philosophen, im Denken als solchem Wirklichkeit zu erfassen, in der Beschäftigung mit den reinen Gedan= ten etwas mehr als bloße "realitätslose Gebankendinge" zu haben. Allein es lohnt sich, dieser Tendenz nurmehr gerade auf dem logischen Gebiete zuzusehen. Hier soll sie sich factisch bewähren und spstematisch vollziehen. Phänomenologie in subjectiver Wendung, dasselbe will die Logik in objectiver Haltung beweisen. Wie glückt es bem Philosophen, und wie stellt er sich an, wenn er nun Ernst macht mit jenem subjectiv=objectivem, jenem abstracten und doch zugleich wirklichkeitsvollen Denken?

Der äußerste Spiritualismus im fortwährenden Rampfe mit ber fräftigsten Realitätstenbeng, bas, um es kurz zu sagen, ist das wunderliche Schauspiel, das sich uns darbietet. Hier ist zugleich Platon und Aristoteles. Wie Platon, im Wetteifer mit ber plastischen Kunst seines Zeitalters, spröde Begriffsgestalten als das wahrhaft Wirkliche an dem unsichtbaren Ort aufstellte, so wird uns hier eine Reihe von Bestimmungen aufgezeigt, beren Körper ihre eigne Ibealität sein soll. Wie Aristoteles die Ideen des Platon nur als das begriff= liche Eins in und an dem Vielen, und andrerseits als die im Stoff der Wirklichkeit sich regenden Mächte anerkannte, so er= gänzt sich auch hier der Werth jener Bestimmungen durch den Hinweis auf ihre Geltung im Realen, und ihr metaphysischer Charafter schwindet zu der Bedeutung zusammen, daß sie "die Grundlage und das innere einfache Gerüst der Formen des Geistes ausmachen". Wir haben es jetzt mit Gestalten und Wesenheiten zu thun, die für sich etwas zu sein scheinen; ein metaphhsischer Himmel spannt sich vor uns aus; es ist in moderner Form die Platonische Begriffsmythologie, wenn das Reich des reinen Gedankens als die Wahrheit bezeichnet wird, "wie sie ohne Hülle an und für sich ist", wenn die Logik nichts Geringeres sein soll, als "die Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen Besen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist". Aber in demselben Momente zerrinnt die Poesie dieser Auffassung. Es sind "Formen" und "Schatten", mit denen wir es zu thun haben; ausdrücklich wird uns versichert, daß wir uns mit einem "isolirten System von Abstractionen" beschäftigen, und daß diese Abstractionen Existenz und Wirklichkeit nur in der Welt haben, die wir verließen, um jenes Schattenreichs ansichtig zu werden.

Es ist zunächst im Berhältniß ber Logik zur Realphilosophie, woran ber Dualismus dieser Auffassung klar wirt. Bergeblich, daß an zahlreichen Stellen jene sich zu dieser in ein Hares Verhältniß zu setzen versucht. Allerdings, so wird an ber betreffenden Hauptstelle gesagt, könne die Logik als die formelle Wissenschaft nicht auch biejenige Realität enthalten, welche ber Inhalt ber Wissenschaften ber Natur und des Geistes sei. lerdings treten diese concreten Wissenschaften zu einer reelleren Form der Jdee heraus als die Logik. Allein formell, wie die Logik sei, sei sie die Wissenschaft der absoluten Form; es sei die Natur der absoluten Form, an ihr selbst ihre Realität zu haben; gerade diese Realität sei die wahrste, die Wahrheit selbst und die reine Wahrheit, diejenige Realität, deren Bestimmungen noch nicht die Form "der absoluten Unmittelbarkeit" ober eines "absoluten Andersseins" haben. So Hegel — und man versuche es nun, nach dieser Auseinandersetzung anzugeben, ob seine Philosophie in der Metaphhsik ober in der Phhsik und Ethik ihren eigentlichen Sit hat. Man versuche es, anzugeben, ob sie das Wirkliche höher stellt, als das Logische, oder das Logische höher als das Wirkliche. Ist ihr die einheimische Realität des Begriffs oder die Realität, in welcher der Begriff einheimisch ist, die vollendetere und echtere Realität? Ist ihr die Logik die wahre Realphilosophie oder sind es die concreten Wissenschaften der Natur und des Geistes?

Aber vielleicht wird uns über das Verhältniß dieser zwiefachen Realität der Punkt Aufklärung geben, an welchem sich die Logik zur Naturphilosophie hinüberwendet3. Und in der That, daß es eine andere Realität ist, die dem Begriff als solchem in= wohnen soll, und eine andere Realität, die in der erscheinenden Welt sich ausbreitet, dies freilich wird bei dem Uebergange in die Naturphilosophie vollkommen klar. Zugleich jedoch hat eben damit die Duplicität dieser ganzen Philosophie, der Wirklichkeit gegenüber, hier ein Ende. Will sie bei dem Refrain ihrer Logik beharren, daß der Begriff nicht blos die wahre, sondern alle Wirklichkeit ist, so muß die Logik die ganze Philosophie sein, so muß mit ihr das System schließen. Allein dieselbe realistische Tendenz, welche den Begriff mit Realität belehnte, treibt über biesen realistischen Begriff zum Begreifen ber eigentlichen Reali-Die Frage ist nur, wie das Geständniß eingeleitet werden soll, daß der mit Wirklichkeit vollkommen gesättigte Begriff boch noch das Bedürfniß haben soll nach einer anderen als seiner Realität. Hier offenbar war der erste Entwurf der Logik in einem entschiedenen Vortheil gegen die neue Redaction. Biel stärker accentuirte jener die Geistesnatur ber absoluten Ibee, die am Schluß der Metaphhsik auftrat; viel bestimmter war das Ganze damals über dem Schema des bei sich seienden, sich objectivirenden und endlich zu sich zurückkehrenden Geistes aufgebaut. Dieses Schema muß nun auch jetzt in Anspruch genommen werden; diese concretere Fassung der absoluten Idee muß auch jetzt aushelfen. Die Idee bemnach, so drückt Hegel sich aus, wird, nach= dem sie sich am Schluß der Logik zu ihrer höchsten Stufe erho= ben hat, zur "Schöpferin ber Natur", sie "entläßt sich frei", sie "entschließt sich, sich als äußerliche Ibee zu bestimmen", um aus dieser Aeußerlichkeit in vollendeter Geistesform sich wieder zu sich emporzuheben.

Allein diese Ausbrücke, durch welche die Idee personificirt Hapm, Segel u. s. Zeit.

wird, stehen sichtlich mit dem ganzen Charakter des Logischen im Widerspruch. Wir sind in Wahrheit am Schlusse der Logik genau da, wo wir am Schlusse der Phänomenologie waren. Im "absoluten Wissen" bereits soll jene Realität besiegt sein, die dem Bewußtsein als eine für sich geltende Gegenständlichkeit gegenübertritt. In der "absoluten Idee" wiederum soll die absolute Einheit von Begriff und Realität erreicht sein. wahre Sachlage ist, daß das absolute Wissen sich in der Logik mit lauter abstracten Bestimmungen beschäftigt, daß die absolute Idee, wie Hegel selbst es ausdrückt, "in den reinen Gebanken eingeschlossen", daß die Logik "die Wissenschaft nur des göttlichen Begriffs ist", und daß, um zur Realität zu gelangen, ein völlig neuer Anfang gemacht werben muß. Naiver und einfacher kann dies ganze Verhältniß, das Verhältniß einer bloßen Scheinrealität zur wirklichen Realität, bas Verhältniß von eingebildeter, erraisonnirter, metaphysischer zu anschaubarer und lebendiger Realität nicht ausgesprochen werden, als es am Schlusse der Logik geschieht. "Die systematische Ausführung, welche die absolute Idee in der Logik erhält, ist zwar selbst eine Realisation, aber innerhalb derselben Sphäre, der Sphäre des reinen Gedankens gehalten. Weil die reine Idee des Erkennens insofern in der Subjectivität eingeschlossen ist, ist sie Trieb, diese aufzuheben, und die reine Wahrheit wird als lettes Resultat auch der Anfang einer andern Sphäre und Wissenschaft".

Dieses Geständniß von der Unzureichenheit der Logik, dieses naive Abbrechen des logischen Weges, dieses unvermittelte Uebergehen aus spiritualistischer in die realistische Realität sticht aufs Grellste gegen das langathmige Pathos ab, womit durch die ganze Logik hindurch an der Selbstgenügsamkeit des Begriss seitzschalten und seine immanente Realität gepriesen wird. Mit jener ideologischen Vornehmheit, die dem Platon so schön steht, wenn er gegen die frivolen Ansichten der Sophisten ankämpst, wehrt Hegel wiederholt diesenige Ansicht von der Realität ab, wonach zu ihr die in Raum und Zeit bestimmte Anschauung gehöre, die Realität, "über welche sich erhoben zu haben Bedingung des Deukens und der Wahrheit sei". Nur mit mitleidigem Ausdruck

135

erwähnt er bes Respects, welchen Kant vor dieser Realität zu hegen sich nicht entbrechen konnte; das Sinnliche nämlich sei ihm "zu mächtig gewesen, um bavon weg zur Betrachtung der Kate= gorien an und für sich, und zu einem speculativen Philosophiren kommen zu können". Seiner von uns so oft bemerkten Polemik gegen die "realitätslosen Gebankendinge", mit denen die Kant'= sche Philosophie sich zu schaffen mache, correspondirt auf der gegenüberliegenden Seite die Verachtung ber von dem Begriff getrennten Realität, welche bloße Erscheinung und in Wahrheit ein Nichts sei. Nur ber Gebanke und nur basjenige Denken sei wahr, worin an sich Realität enthalten sei: mit der Durchführung dieser Ansicht beschäftigt sich die ganze Logik, — bis sie am Schlusse auf einmal gewahr wird, daß noch eine ganze Welt von Realität ihr zur Seite liege, der gegenüber selbst die absolute Ibee, die realitätsvollste aller logischen Kategorien, etwas "in den reinen Gebanken Eingeschlossenes" sei!

Vielmehr aber: nicht blos an den Grenzen, sondern schon innerhalb der Logik selbst ist dieses Wechselspiel von Gebanken und Realität fortwährend zu beobachten. Der ganze Gang berselben, im Großen betrachtet, besteht in gar nichts Anderem als darin, daß Gedankenbestimmungen "realisirt" werden, und daß die Realität, welche auf diese Weise gewonnen ist, immer wie= der spiritualistisch gefaßt und dadurch illudirt wird. So wird der Gang von Sein und Wesen zum Begriff und vom Begriff zur absoluten Idee so bargestellt, daß auf der ersten Hälfte dieses Weges die Realität im Begriff verschwunden sei, und daß der Begriff diese verschwundene Realität nunmehr auf der zweiten Hälfte des Weges "in und aus sich" von Neuem bilde. Wohlge= merkt jedoch, nicht so, "daß er zu einer fertigen, ihm gegenüber gefundenen Realität wieder zurückfällt", sondern so vielmehr, daß er "durch die in ihm selbst gegründete Dialektik zur Realität so übergeht, daß er sie aus sich erzeugt". Schon die Benennung einer ganzen Reihe von Kategorien deutet sehr bestimmt auf die inmitten des Spiritualismus und diesem zum Trotz fortwährend zur Realität hinarbeitende Tendenz. Wir stoßen nach einander auf das Sein, das Dasein, die Existenz, die Wirklichkeit, die Substantialität, die Objectivität, und diesen nach der Realität schmeckenden Kategorien folgen dann jedesmal andre, welche in das Element des Gedankens zurückleiten. Immer von Neuem wird aus der Abstraction zur Wirklichkeit declinirt: immer von Neuem wird diese Wirklichkeit im Aether der Abstraction verdampst, und im ansund niedersteigenden Rhythmus der Methode nähern wir uns der daseienden Welt nur, um von dieser wieder in die gedachte, und ebenso umgekehrt zurückgestoßen zu werden.

Wenn es nun aber so ist: wie ist es möglich, daß die Illusion, als ob die logischen Bestimmungen an sich selbst alle Birklichkeit enthielten, einen so langen Weg hindurch sich erhält? 3n der Phänomenologie wurde die Täuschung, daß das absolute Wissen in sich mit aller Wirklichkeit gesättigt und in beren gegensatlosem Besitze befriedigt sei, badurch herbeigeführt, daß das Bewußtsein an aller Wirklichkeit vorbei über alle Stufen der geschichtlichen Entwickelung hinweg, durch die Energie der sittlichen, der ästhetischen und der religiösen Gemüthefunction hindurchge Bon biesem ganzen Welt= und Gemüthsinhalt führt wurde. schien das absolute Wissen den Geschmack und die Natur zu behalten, wenn es auch in Wahrheit benselben vielmehr fallen ließ, wenn auch in Wahrheit der lette Schritt ein bloger Sprung in eine ganz abstracte Geisteshaltung war. Woburch wird eben diese Täuschung in der Logik aufrecht erhalten? Bas ist der Kern, der Werth und die Wahrheit dieser Täuschung? Wodurch bekömmt das Denken in der Logik die Glasticität, durch die wir beständig herüber= und hinübergeschnellt werden? durch erzeugt sich factisch ber Schein, als ob in den Kategorien das lebendige Leben der Wirklichkeit des Gemüths und der Welt fich rege?

Die Beantwortung dieser Frage führt uns tieser in die Charakteristik unsrer Logik hinein. Lassen Sie uns näher zusehen, was wir an ihren Kategorien eigentlich haben, wie beschaffen dieselben sind, wie beschaffen sie sein sollen.

Jedes Volk und jedes Zeitalter hat gewisse ästhetische, gewisse sittliche, gewisse sociale Anschauungen, in denen es sich bewegt. Ein anderes und anders zusammenhängendes Shstem sittlicher Begriffe beherrschte die Zeitgenossen des Perikles, ein an= beres die Landsleute des Cicero. Dem Chinesen erscheint schön, was uns häßlich und abgeschmackt erscheint, und ehe Göthe mit seinen Schöpfungen hervorgetreten war, lebte eine Generation, welche die Gellert und Gleim für Poeten hielt. Ich brauche nicht darauf aufmerksam zu machen, daß es derselbe Fall mit ben religiösen Anschauungen ist. Weniger auf den ersten Blick einleuchtend und doch nicht minder gewiß ist es, daß auch diejenigen Formen variiren, in benen die Denkthätigkeit ber verschiedenen Völker und Geschlechter verläuft. Es ist wahr, diefer Unterschied verschwindet, wenn man nur die allgemeinsten Grundlagen, nur ben abstracten Mechanismus alles Denkens in's Auge faßt. Es ist wahr baher, ohne jemals etwas von Barbara ober Celarent gehört zu haben, liegen bem Schließen bes rohften Wilden dieselben spllogistischen Gesetze zu Grunde, welche Aristoteles in seiner Analytik wissenschaftlich barstellte. Allein man gehe einen Schritt weiter. Man entsinne sich, daß auch die reine Denkoperation stets und überall in einem Geleise verläuft, welches nicht blos aus bem Stoffe ber abgezogenen In= tellectualität gebildet ist und welches den sich bewegenden Gedan= ken nur trägt, indem es ihm zugleich Reibung und Widerstand entgegensetzt. Man frage sich, ob ein mit einer echten Flexions= sprache versehenes Volk dem Verhältniß von Begriff zu Begriff nicht einen andern Werth giebt, als ein Volk mit einer unvollkommneren Sprache. Man wende sich vollends zu den materiellen Denkbestimmungen und erwäge, welche innere und äußere Erfahrung, welche Bildung bazu gehört, um ein Begriffspaar, wie bas von Wesen und Erscheinung, ober von Substanz und Accidens, einen Unterschied wie den von causa immanens und causa transiens in den geistigen Gesichtsfreis eintreten zu lassen. Man vergleiche, um nicht weiter zu gehen, die wissenschaftlichen Werke ber Engländer mit denen unsrer Nation, und bald genug wird man inne werden, daß der Thpus des englischen Denkens ein wesentlich anderer ist, als der des deutschen, daß die wissenschaft= liche Anschauung der Landsleute von Bacon und Locke in ganz anderen Bahnen geht und ganz andere Stationen macht, daß fich

lleberschrift endlich kündigt an, daß von der "Ivee" die Rene sein soll. Das Leben, die Ivee des Wahren, die Ivee des Guten sind die Pamptglieder dieses Theils der Kene: die "absolum Ivee" ist das Schlufglied.

Diese Rette jedoch, bas ift bas Beitere, erscheint nicht millfürlich durch Aneinanderhängung von Glied an Glied zu Stande gebracht; auch nicht etwa durch eine äußerlich hinzutreteure Abplezion fint jene Getanken und Tenksormen in eine bestimmte Orennug gebracht und in Parace gestellt. Sendern bie Meinung Pegel's ift tiefe. Die Kategorien folgen auf einander in einer nothwendigen Ordnung. Sie errnen fich felbft, mit ertnen fich, indem jede fratere aus jeder früheren hervergeft, so daß jede frühere in der späteren "aufgehoben", b. f. zugleich überschritten und jugleich erhalten ift, gleich ter Blüthe, tie fich jur Frucht entwickelt hat. So ift tie objective Legit, welche das Sein und Bejen betrachtet, "tie genetische Expesition tes Begriffes". Richt jedoch eine von uns, jondern eine von ben Getankenbestimmungen selbst vollzegene Exposition. Der Fortschrit vom Sein jum Bejen ; B. ift bie Bewegung bes Seins felbft Durch seine eigne Ratur geht bas Sein in sich und wirt burch bie jes Insichgehn jum Bejen. Die ganze Legit ist in riefer Beife eine Selbstbewegung tes Inhalte. Es ift, jo jagt Degel, "tie Natur tes Inhalts selbst, welche sich im wissenschaftlichen Erkennen bewegt, indem jugleich tiefe eigne Reflexion tes 30halts es ift, welche feine Bestimmung felbst erft fest und erzeuge". Die Kategorien ter Logik fint lauter reine Selbstbewegungen, "tie man", jagt Pegel, "ebendeshalb Seelen nennen könnte". In "unaufhaltsamem, reinem, von außen nichts hereinnehmendem Gange vollendet fich bas Spftem ber Begriffe"; es gut ver Allem, "fich bes eignen Ginfallens in ben immanenten Absthume ver Begriffe ju entschlagen", sich leriglich zwiehend zu verhalten, mas tie Begriffe felbst aus sich machen.

Enrlich aber, unt julest. Zum Spitem eben vollenden sich auf tiese Beise tie Begriffe. Ihre Selbstbewegung ist nicht eine gerarlinig in's Unenrliche verlaufente, sondern es ist eine in sich zurücklausente treissörmige. In der Schlisskategorie erscheint als Resultat, was in der Anfangskategorie Zweck war. Die "absolute Idee" faßt den ganzen Inhalt und den ganzen Verlauf der Logik in einer höchsten Spike zusammen. Sie ist die Wesenheit der Wesenheiten, das höchste Wesen, der absolute Geist selbst in reiner Durchsichtigkeit. Sie ist ebenso die absolute, die ganze vorausgegangene Entwickelung durchwaltende Form, das begeistende Princip, die Methode. Der absolute Geist, ist sie zugleich das absolute Erkennen. Sie ist selbst das, woraus, und das, wodurch sie geworden ist. Inhalt und Form der Logik in höchster Vollständigkeit in sich vereinend, ist sie die in ihrem eigenen Begriff sich erfassende logische Wissenschaft selbst, die in ihrer Totalität, in dem Ganzen ihrer ideellen Realität sich zusammennehmende Energie aller ihr vorangehenden Gedankenbestimmungen.

Alle diese Charakterzüge nun, durch die sich die zuerst von uns hervorgehobene Identissierung von Logik und Metaphhsik vertiest, zeigen, daß hier nicht weniger als Alles anders ist und geschieht, als in dem, was sonst und jemals Logik oder Metaphhsik geheißen hat. Es sind zum Theil andere Begriffe als die, welche wir aus Aristoteles, aus Kant oder aus der Wolff'schen Metaphhsik kennen. Ganz anders ist die Natur dieser Begriffe, ganz anders ihr Erkennen und ihr Verhalten unter einsander ausgesaßt. Die Hegel'sche Restauration der Logik und Metaphhsik ist eine totale Umwälzung derselben; Hegel selbst spricht es aus, daß er mit diesen Wissenschaften "wieder einmal von vorn habe ansangen" wollen; daß dieselben unter seiner Hand, weine völlig veränderte Gestalt" haben erhalten sollen.

Stellen wir einen Augenblick die alten Vorstellungen den Hegel'schen gegenüber!

Etwas Anderes zunächst ist der ältern Ansicht zufolge die Logik, etwas Anderes wieder die Metaphhsik. Jene hat es mit der Form des Denkens, abgesehen von allem Inhalt, diese mit dem allsgemeinsten Inhalt des Denkens zu thun. Diese allgemeinsten Inshaltsbestimmungen wiederum stehen als Gedachtes der Wirklichkeit gegenüber: sie sind wesentlich realitätslos. Das Kategorisiren besteht im Abstrahiren, im Absehen von dem sinnlich-Wirklichen, in

dem Herausheben des Allgemeinen aus der Mannigfaltigkeit des Daseins. Die nach-leibnitische und vor-hegel'sche Metaphyfik war wesentlich antiplatonisch, nominalistisch. Einen realen Werth erhielten die Allgemeinbegriffe erst durch Kant wieder, durch eine dem Stoicismus wesensverwandte Wendung des Idealismus, durch die Flucht in das Gebiet des Ethischen. Sie sind nach Kant die letzten Ausläufer der freien Selbstbestimmung des Menschen, die Brude, welche von der geistesinnerlichen Realität des Sittengesetzes zu der Realität der sinnlichen Erscheinung hinüberführt. Realität ist eine subjective, transscenbentale. Die allgemeinen Prädicamente kommen zu Stande, indem ich die Dinge in verschiedener Rücksicht auf mein benkendes Ich beziehe. Nur biese Thätigkeit der Beziehung der Dinge auf das Ich läßt die Dinge in ihrer realen Existenz zurücktreten und statt bessen Bestimmungen zum Vorschein kommen, wie Quantität, Qualität, Ursache und Wirkung, Möglichkeit ober Nothwendigkeit. Diese Bestimmungen endlich stehen unter sich selbst in keinem andern Zusammenhange, als sofern sie auf dem gemeinsamen Grunde des denkenden 3ch Es ist aber gerade die Natur dieses Ich, sofern es sich benkend verhält, die Bestimmungen, die es sett, auseinanderzuhalten. Das Denken ist ein Isoliren ber Gebankenbestimmungen von einander. Die allgemeinen Prädicamente kommen zu Stande, indem sie aus dem Context der erscheinenden Wirklichkeit herausgehoben, indem das lebendige Band zerschnitten wird, welches in der Erscheinungswelt Alles zusammenhält. Nur diese Thätigkeit bes Scheidens und Isolirens giebt bem Begriffe Quantität ober Qualität überhaupt Existenz und Halt, während die Dinge als solche gerade durch das untrennbare Ineinander ihres quantitativen, qualitativen und sonstigen Seins existiren.

In allen ihren Bestimmungen nun und in ihrem ganzen Verhalten bildet diese Logik und Metaphhsik einen Gegensatz zu dem Verhalten des Lebens, der Kunst und der Religion. Diese in der That bestehen in der Aufhebung jener dreisachen Scheidung, welche jene Logik und Metaphhsik für das Geschäft des reinen Denkens festhält. Der Gegensatz zumächst von Form und Inhalt, von Gedachtem und Realem tritt im naiven Selbst-

gefühl und in der Energie des Lebens noch gar nicht auf; er wird in der Concentration der Andacht überwältigt; er wird im künstlerischen Schauen und Schaffen geflissentlich aufgehoben. Zurück tritt ebenso, zweitens, die fixe Beziehung auf das Ich. Der Andächtige fühlt sich Eins mit dem Universum; der Lebende taucht mit seinem Selbst unter im Strom des Lebens; der Dichter läßt sein Bewußtsein im Objecte erlöschen. Und ebenso brittens. Auch jenes Zerreißen und Isoliren ist bem Leben, ber Religion und der Kunst fremd. Der Dichter, — um bei der Kunst stehen zu bleiben, — wenn er einen Charakter darstellt, fucht uns soviel wie möglich ein Bild des ganzen, lebendigen Menschen zu geben; er zerpflückt ihn nicht in seine Prädicate; an jedem einzelnen Charakterzug sehen wir zugleich etwas von allen übrigen; einer spielt in ben anderen hinüber, alle sind, wie die Züge eines Gesichts, vollkommen in einander verwachsen. Die höchste Nachahmung bes Lebens ist die dramatische Dichtung. Indem sie die Entwickelung von Charakteren und den Kampf fittlicher Mächte barstellt, so bricht sie überall die Scheidewände nieder, welche die abstracte Psychologie und die abstracte Moral aufzurichten nicht umbin kann. Die Ibeen bes Guten, Wahren, Schönen, wie sie Platon concipirte, stehen spröde am unsinnlichen Orte nebeneinander; ja, die Philosophie des Sokrates und Pla= ton war zum großen Theil nichts Andres, als eine Reaction bes Denkens und eine Rettung des Gewissens gegen die, die Unterschiede ausglättende und am Ende dialektisch verwirrende Poesie der Tragödie und der Komödie. Denn nicht spröde steht beim Aeschlus das Recht der alten dem der neuen Götter, beim Sophokles das göttliche dem menschlichen Gesetz gegenüber; sonbern es bewegt sich lebendig gegen einander, es versöhnt und vermittelt sich. Die Poesie ist wesentlich dialektisch, wie die Na= tur, die sie im Idealen widerspiegelt, und wie der lebendige Mensch, aus bessen Totalität sie wirkt und schafft.

In nichts Anderem nun bestand die Gesammtanschauung Hegel's als darin, daß er die Kraft des Lebens, der Kunst und der Religion auf dem Boden des Verstandes einbürgern und nationalisiren wollte. Diese Tendenz

ist es, die sich unter dem Namen des absoluten Geistes für das Universum, unter bem Namen bes absoluten Wissens für bas Bewußtsein, unter bem Namen ber absoluten Ibee in ber Logit manifestirte. Und dies also ist ber Sinn seiner Revolutionirung der Metaphhsik. Es soll gedacht werben, mb abstract gebacht werden. Aber zugleich sollen jene Beschränkungen, die in der Natur des reinen Denkens liegen und die unter der Herrschaft der Philosophie zu Schranken der Wissenschaft überhaupt, ja zu Fesseln des Lebens, der Kunst und der Religion geworben waren, aufgehoben sein. Es soll abstract gebacht werben; die Begriffe sollen in ihrer Bestimmtheit festgehalten werben; sie sollen vom Verstande fixirt, als beschränkt und entgegengesetzt gegen andere aufgefaßt werben: dies verständige Thun wird von Hegel wiederholt als das erste und unerläßliche Moment des logischen Thuns ober der Methode bezeichnet. Allein zugleich soll ber Verstand nach ber Natur ber Anschauung, bes religiösen Gemüthe, ber fünstlerischen Geniethätigkeit wirken. Es soll also aufgehoben sein die Gedankenhaftigkeit der Gedankenbestimmungen: sie sollen als solche Reales sein. Es soll aufgehoben sein die fixe Beziehung auf das Ich, der bloße Denkwerth ber Gebankenbestimmungen: auch die rein benkende Auffassung ber Welt soll eine so selbstlose und innig objective Hingebung sein, wie die, welche den Frommen oder den Begeisterten beglückt. Es soll endlich aufgehoben sein das fixe Auseinanderhalten der Bestimmungen, bas Trennen, Theilen, Joliren, Entgegensetzen: die Kategorien sollen dialektisch in einander übergehn, in ihrer gegenseitigen Begrenzung soll ihr gegenseitiges Uebergehn, in ihrem Unterschied ihre Einheit erkannt werben. Und zwar erkannt werden eben durch den Verstand, der sich badurch zum "Dialektischen" und "Speculativen" erhebt, und zur "Bernunft" wird. Der Verstand mit seiner scheidenden und vereinfachenden Kraft giebt den Begriffen ihre Härte; gerade badurch aber so stellt Hegel die Sache dar und charakterisirt dadurch in der That die Eine Seite seines factischen Verfahrens — gerabe baburch "begeistet er sie zugleich, und schärft sie so zu, daß sie eben nur auf dieser Spite die Fähigkeit erhalten, sich aufzulösen

und in ihr Entgegengesetztes überzugehn". Es gilt, wie Hegel sich ausbrückt, "bie festen Gebanken in Flüssigkeit zu bringen". Man kann das Sein nicht zu Ende denken, ohne gewahr zu werben, daß man damit eigentlich das Nichts und damit wieder vielmehr das Werden denkt; man hat das Werden nur scharf in's Auge zu fassen, so zeigt sich als die Wahrheit desselben bas Dasein; man braucht das Dasein nur zu fixiren und mit aller Schärfe als das zu nehmen, was es ist, so geht es eben dadurch zur Dualität über und so ferner. Die ganze Logik ist nichts, als die Dialektik der flüssig in einander überspielenden Katego= rien. Sie verhält sich zur alten Logik, wie die flectirenden Sprachen zu den isolirenden. Denn wie in den ersteren dem Worte eine Beziehung zum anderen und zu allen Worten immanent ist, wie jedes gegen jedes aufgeschlossen ist, so hier die Begriffe gegen einanber.

Es ist nun aber klar, daß dieser lette Punkt der eigentlich entscheidende ist. Erst durch ihn bekömmt der subjectivsobjective Charakter der Kategorien, bekömmt die behauptete Identikät von Form und Inhalt, von Logik und Metaphhsik, bekömmt die angebliche Realität der Gedankenbestimmungen Aussührung und Erfüllung. Diesen Punkt daher verstehen, heißt den Schlüssel zu allen übrigen in die Hand bekommen.

Schon in der Vorrede zur Phänomenologie bezeichnet Hegel diese Einführung der Flexion in die Logif als die umgekehrte Arbeit derjenigen, welche die alte Philosophie zu vollbringen hatte. Die Alten, an allem Dasein sich versuchend und über alles Vorkommende philosophirend, erzeugten allererst das Allsgemeine aus dem Concreten. Die neuere Zeit sindet die absstracten Formen, die Ideen und die allgemeinen Prädicamente als schon gebildete vor: sie sind in Eurs und in Iedermanns Munde. Jest daher bestehe die Arbeit darin, durch das Aufsheben der Festigkeit dieser Bestimmungen das Allgemeine wieder concret zu machen. So sagt Hegel und er giebt uns damit den allerbedeutsamsten Wink für den eigentlichen Hintergrund seiner Dialektik. Dialektisch oder ästhetisirt werden die Kategorien, ins dem sie hineingetaucht werden in das Concrete, indem

bas Band, das sie mit der Wirklichkeit verbindet und welches unsichtbar geworden, ihr vergessener Ursprung aus dem lebendigen Weltzusammenhang wieder emporgetrieden wird. Ihrer abstracten und sixen Fassung schiebt sich die Anschauung des sinnslichen Daseins unter. Ihr Begreisen besteht in dem Begreisen ihrer realen Ethmologie. Dieser Rückblick auf ihre lebendige Erzeugung durch die die sinnliche Wirklichkeit epitomirende und dem Geiste des Menschen assimilirende Sprache, dieser ist es, welcher versteckter Weise zu Stande bringt, was angeblich eine letzte Anspannung des Berstandes, was das reine unsinnliche Denken nach einem methodischen Schema zu Stande bringen soll.

Nicht wenig instructiv ist in dieser Beziehung eine andere Stelle aus dem Anfang der Logik. Unser Philosoph will bie Ungetrenntheit von Sein und Nichts beweisen. Der Beweis ist ber, daß es nirgends im Himmel und auf Erden etwas giebt, was nicht Beides, Sein und Nichts, in sich enthielte. "Nur bie leeren Gedankendinge, Sein und Richts selbst, sind diese Ge trennten, und sie sind es, die der Wahrheit, der Ungetrenntheit Beider, die überall vor uns ift, von dem gemeinen Berstande vorgezogen werden". Man kann es nicht beutlicher aussprechen, daß dasjenige, was angeblich eine Berichtigung bes Verstandes durch die reine Vernunft ist, daß das Uebergehn der Kategorien in einander vielmehr auf der Aesthetisirung des Berstandesthuns beruht, vielmehr eine Ergänzung und Berichtigung bes reinen Denkens burch die Anschauung ist. Daß Sein mb Nichts ineinander übergehn und, als einen neuen Ton gleichsam ber logischen Scala, das Werden erzeugen, dies wird nur daburch möglich, daß ich die Abstraction durch einen Blick auf die concrete Wirklichkeit rectificire. Es ist die Anschauung von Raum, Zeit und Bewegung, mehr noch, es ist das Bild des natürlichen Entstehens und Vergehens, was der Logik die Behauptung gestattet, die "Wahrheit" der Kategorien Sein und Nichts sei die Kategorie Werben. Und ebenso auf jeder weitern Stufe der Logik. Die reinen Begriffe sollen es sein, an denen selbst biese Dialektik hafte: in Wahrheit ist es die hinter ihnen liegende Wirklichkeit mit ihrer natürlichen Dialektik, die sich, bald sichtlicher, bald heimlicher in's Spiel mischt. Sehr häufig sind es die erläuternden Anmerkungen, die uns über die zu Grunde lie= genden Anschauungen aufklären; immer aber reicht eine geringe Aufmerksamkeit hin, auch ohne dies den Betrug zu entdecken, welcher dem reinen Denken gespielt wird. Nur den Muth und Willen dieser Aufmerksamkeit, welche freilich durch das procla= mirte Gesetz dieser Logik verpönt ist, muß man mitbringen. Man stelle sich versuchsweise in die Mitte ober an das Ende dieses Spstems der Vernunft und entschließe sich, den auf das kritische Ich gelegten Bann für aufgehoben gelten zu lassen, — und man wird mit Erstaunen gewahr werden, daß in den Kategorien, die sich jetzt darstellen, eine ganze Welt sinnlicher Anschauung versteckt liegt, die auf dem Wege bis dahin allmälig aufgegriffen und, savinenartig wachsend, mitgeführt worden ist. Es ist so, wie Hegel selbst sagt: die reinen Wesenheiten haben an sich selbst Realität; jede folgende Kategorie "ist reicher und concreter, als die vorangegangene". Es ist so in der That, aber diese Reali= tät ist lediglich der Reflex der sinnlichen, die Kategorien werden "concreter", lediglich, indem sie sich mit dem Stoff des concreten Daseins geschwängert haben, an dem sie nun ihrerseits ein bequemes, durch die Abstraction in beliebiger Richtung und in be= liebig feine Fäden fortspinnbares Material besitzen, um sich in eine neue Kategorie hinüberzuverwandeln. Man nehme die Ka= tegorie des Maaßes und deren Exposition bei Hegel, man lese seine Erläuterungen über die Correlatbegriffe des Positiven und Negativen, um inne zu werden, wie tief hier bereits das reine Denken von Anschauungen concreter Wirklichkeit der Natur und bes Geistes burchwachsen ist. Wenn wir dann später vollends, nachdem der "Begriff" die "in ihm verschwundene Realität von Neuem in und aus sich gebildet hat", Kategorien antreffen, wie die des "Lebens" oder des "Chemismus", so ist augenscheinlich die zum Behufe der Dialektik und der Concretisirung der Kate= gorien nöthig gewordene Entlehnung aus dem Gebiete der Sinn= lichkeit so übermächtig geworden, daß selbst der gemeinte Begriff des Logischen dadurch verunreinigt wird. Diese Kategorien offen= bar, wie selbst die Hegelianer der stricten Observanz gegenwärtig sent es inn villiriate Generaliumper un par describer Bellablenen, son ser herpinger mi dem Geinere der Sienne, son sem Verzei des arquiciber Laienst. Genare neie ininfar sicht lagicier Leitummunger inneh inn melmein die Kemister ser mabren Laur der gelammen malelticher Lewegung. Diese Linkelist, wieden mit hegel inger, in nacht Inners nie die Princip aller natürlichen und gestiger Iebensufter überhaume Las Andrige in das Langeleicher die natürliche und gestige Teisenspleit überhaume keinlicher Keise des Teinum jener Tailelist. Mit ihr meinen beinelicher Keise die allgemeinen Lenkheitummungen selehar; und vinklangskäting, erhalten die ben Schein der Kenlinis, darügelt, werden die Kaisting, erhalten die ben Schein der Kenlinis, der Kaisting, erhalten die ben Schein der Kenlinis, der Kaisting, ber kaist mit bem Genissen der Gelöstemassiering mitzagen?

Sie seben, die Analuse ber nemen Logik führt und auf diejelben Glemente zurück, wie ichan bie Analuse bes Junikamen Entwurfe. Landelbe in ber Juk, wenn wir und jest weiner nach bem reulen Metin für bie Richtung und ben verlen Meiner kategorien unsehen. Bire nämlich bie Lebenbigleit berselben nur und gan; buburch erzengt. bes das Abstracie in die Concretion ber natürlichen Lebenbigleit eingetandet wäre, so müßte ihr Zusammenbang ein nech viel verwielelterer sein. Im Bieles ist die Lebenbigleit ber Gegelführen Kogit. Nicht so bängen bie Kategorien berselben führig zusammen, wie in der Natur in werbielbedingtem Leben Alles mit Mem zusammenhängt, Alles sich in Alles hinüberentwielelt, somdern nur Bestimmtes hängt mit Bestimmtem zusammen und die Entwielelung ist an das Geset bes Früher und Sexiter gebunden.

Die Logik, um es kurz zu sagen, hat einen Bersauf wie tie Geschichte, und sie hat ihn, weil tie Geschichte als solche zum Stoff und Leitfaben, zum concreten Agens der Dialektik wirt. Bei dem "Sein" sogleich tritt uns anmerkungsweise tie Bemerkung entgegen, daß sich dassenige, was in der Wissenschaft das Erste sei, auch geschichtlich als das Erste

habe zeigen müssen: die Philosophie der Eleaten und die des Heraklit wird als geschichtlicher Beweis für die dialektische Ent= wickelung von Sein und Nichts zum Werben aufgeführt. Und näher wird dieser Parallelismus der inneren mit der äußeren Geschichte der absoluten Idee folgendermaßen dargestellt. Die einzelnen Kategorien können als ebensoviele Definitionen bes allgemeinen Weltwesens, jebe kann auf einem gewissen Standpunkt bes benkenden Bewußtseins einseitig festgehalten, für die wichtigste und höchste Bestimmung erklärt, kann universalisirt und absolutisirt werden. So läßt sich bas Sein als die einfachste und abstracteste, so läßt sich bas Unendliche als eine höhere, bie Substanz und so fort als abermals höhere und wahrere Definitionen des Absoluten ansehen. Es kann mit einer gewiffen Berechtigung gesagt werden: Alles, was ist, ist ein Werbenbes: mit noch größerer Berechtigung: Alles, was ist, ist ein Duantitatives, oder weiter: alle Dinge find verschieden, alle Dinge sind an sich selbst widersprechend u. s. f. Diese Definitionen des Absoluten sind wirklich, reiner oder unreiner ausgesprochen, consequenter ober inconsequenter burchgeführt, zum Mittelpunkt von Weltanschauungen gemacht worden. Dies ist der Sinn der verschiebenen in der Geschichte aufgetretenen philosophischen Spsteme. Dieselben sind nichts Anderes, als die im Shstem der Vernunft sich als nothwendig erweisenden Standpunkte, auf welche das Absolute sich stellen muß. Man begreift daher die Wahrheit bes Spinozismus, wenn man begreift, daß im Stufengange ber logischen Ibee ber Substanzbegriff eine nothwendige Stelle ein-Man begreift ben Mangel des Spinozismus, und widerlegt ihn, wenn man begreift, daß die Substanz nicht die höchste Bestimmung des Absoluten ist, sondern daß in immanenter logischer Entwickelung die "Substanz" zum "Begriff" überführt.

Diese Auseinandersetzungen giebt Hegel in der Logik. Es correspondiren ihnen die ausgeführteren, mit denen er bereits in den Jenenser Vorlesungen über die Geschichte der Philossophie den Begriff dieser Wissenschaft mit der Logik in Zusamsmenhang brachte. Es ist das Geschäft der Logik, die nothswendige Auseinandersolge der Bestimmungen der Jdee und ihre

Bellentung zu einem Ganzen barzulegen. Es int bas Geschäft ber Geschichte ber Philosophie, ju zeigen, wie rieselben Bestimmangen in ber Beise bes zeitlichen Geschehens ber Reihe nach Die Geschühte ber Philosophie ist ein enigehellt worren finc. scholoffenes Svirem, in zeitlicher Projection baffelbe Sbftem, welches bie Logit als bas zeitlofe Softem ber reinen Bernunft aufzeigt. Die Anfeinanderfolge ber verschiedenen Milesophien, behanntete Pegel in ten Borleiungen , sei im Ganzen rieselbe, wie rie Auseinanversolze in ver logischen Ableitung ber Begriffsbestimmungen ber Joee. Wenn man die Grundbegriffe ber in der Geschichte der Philosophie erschienenen Spftene bessen entileite, was ihre ängerliche Gestaltung, ihre Anwerkung auf bas Besondere und bergleichen betreffe, so erhalte man die verschiebenen Stufen ber Bestimmung ber Ivee selbst in ihren logischen Begriffe; man babe, umgekehrt, in bem logischen Fortgang nach seinen Hauptmomenten ben Fortgang ber geschichtlichen Erscheinungen.

Das, foviel ich sehe, ift mehr als ein bloger Bint, es ift ein naives Eingestäntnis vafür, aus welcher Quelle rie Logik zum Theil ihren Stoff und mehr als zum Theil rie Form ihrer Bewegung geschöpft hat. Bas im Frankfurter Entwurf ber Logik und Metaphhilf unr an einzelnen Stellen bentlich wurde, das wird jest für die ganze Logik ventlich. Ihre allgenreine vialettische Flüssig= keit exhalten bie Kategorien, invem bie Realität ber Katur und des Geistes burch ben seinen Kanal ber Abstraction in sie hineinsefüllt wirt. Ihre Rangordnung, Die Richtung ihrer Bewegung von Niederen jam Höheren erhalten fie, indem bas Gefen ber zeit-Anseinandersolge und der geschichtlichen Entwirfelung best philesephirenben Bewuftseins an sie herangebrache wirr. Ich babe bereits ju Anfang tiefer Berlefung auf diejenigen Rategerien aufwerkam gemacht, bie ihren Ursprung und ihren Plas in ber Logik handgreiflich bem Hegelschen Studium ber Geschübte ber Philosophie, sei es überwiegent, sei es ausschließlich verranken. Latege= rien wie die "Indisserenz" eber "tas Eins und bas Leere" sind für vies geschichtliche Motiv eben solche Berrücher, wie "Chemismus" ster "Leben" für bas allgemein realistische, ober bas Anschammasmotiv der Logik. Wie aus der angeschauten, so saugt dies angeblich reine Denken seine Lebenskraft aus der erinnerten Wirklichkeit, aus der der Geschichte. Unsre Kritik der Logik besteht nach ihrer negativen Seite wie unsre Kritik der Phänomenologie in einer Decomposition ihrer Textur. Wie der propädeutische Beweis für das absolute Wissen hauptsächlich aus psychologischen und historischen, so ist der spstematische Beweis für dies Wissen, oder das System der absoluten Idee, aus den mannigfaltigsten finnlich- wie geistig-realistischen und abermals aus historischen Motiven zusammengewebt. Das Gewebe ber Logik, weil nicht auf der breiten und soliden Grundlage des Bewußtseins gewoben, ist um Vieles feiner. Der Betrug, ber damit dem Verstande gespielt wird, ist wesentlich derselbe; die Confusion, die darin liegt, die Willkür, wonach bald die Anlehmung an die Ge= schichte, bald die an die Anschauung überhaupt den Schwerpunkt der Dialektik bildet, dieselbe. Hier wie dort endlich ist das Ganze in den Rahmen des Absoluten gespannt und die geschichtsund wirklichkeitssinnige Regsamkeit des geistigen Verfahrens an bie einfache Regelmäßigkeit ber Methobe, an bas abstracte Schema bes im Gegensatz Einheit erstrebenden Geistes gebunden.

Wenn nicht Wahrheit und Irrthum so gründlich in dieser Philosophie sich burchdrängen, wie wäre es möglich gewesen, baß sie die Geister der Menschen so tief und so dauernd hätte beherrschen können? Die Weisheit dieser Philosophie ist der Weisheit der katholischen Kirche zu vergleichen. In ihrer geschlossenen Spstematik ist sie eine "allgemeine" Philosophie, mit ihrem "absoluten Wissen" eine autoritative Philosophie, wie sich jene Kirche eine Kirche zu sein rühmen barf. Wie der Katholicismus trop aller Weltlichkeit die Absagung von der Welt predigt, so entflieht die Hegel'sche Logik der Realität, um in dieser Flucht selbst mitten in der Realität zu bleiben. Wie den Katholicismus gerade sein starres hierarchisches und Ceremonialgesetz und sein absolutistischer Charakter in praktischer Beziehung weitherzig. und duldungsfähig macht, so regt sich in dieser Philosophie die größte Willfür, die fruchtbarste Lebendigkeit und Sinnigkeit in dem Geleise der "absoluten", der scheinbar starren und zwineinräumen 4, sind nicht mehr allgemeine Denkbestimmungen, sow bern es sind wilkürliche Generalisirungen von ganz specifischen Birklichkeiten, von den Hergängen auf dem Gediete ber Shemie, von dem Prozeß bes organischen Daseins. Gerade diese sichtbar nicht logischen Bestimmungen indeß sind vielmehr die Berräther der wahren Natur der gesammten dialektischen Bewegung. Diese Dialektik, hörten wir Hegel sagen, ist nichts Andres als das Princip aller natürlichen und geistigen Lebendigkeit überhampt. Das Richtige ist das Umgekehrte: die natürliche und geistige Lebendigkeit ist ihrerseits das Princip jener Dialektik. Mit ihr werden heimlicher Beise die allgemeinen Denkbestimmungen belehnt; nur dadurch löst sich ihre Starrheit, werden sie slüssig, elastisch, entwicklungsfähig, erhalten sie den Schein der Realität, den Sharakter des Concreten, werden sie dem sesten Hasten am Ich, der Kritik und dem Gewissen des Selbstbewußtseins entzogens.

Sie sehen, die Analyse der neuen Logik führt uns auf dieselben Elemente zurück, wie schon die Analyse des Frankfurter Entwurfs. Dasselbe ist der Fall, wenn wir uns jetzt weiter nach dem realen Motiv für die Richtung und den Beg der Bewegung der Kategorien umsehen. Bäre nämlich die Lebendigkeit derselben nur und ganz dadurch erzengt, daß das Abstracte in die Concretion der natürlichen Lebendigkeit eingetaucht wäre, so müßte ihr Zusammenhang ein noch viel verwickelterer sein. Um Bieles ist die Lebendigkeit der Birklichkeit universeller und liberaler als die Lebendigkeit der Hegel'schen Logik. Nicht so hängen die Kategorien derselben flüssig zusammen, wie in der Natur in wechselbedingtem Leben Alles mit Allem zusammenhängt, Alles sich in Alles hinüberentwickelt, sonbern nur Bestimmtes hängt mit Bestimmtem zusammen und die Entwickelung ist an das Gesetz des Früher und Später gebunden.

Die Logik, um es kurz zu sagen, hat einen Berlauf wie die Geschichte, und sie hat ihn, weil die Geschichte als solche zum Stoff und Leitfaben, zum concreten Agens der Dialektik wird. Bei dem "Sein" sogleich tritt uns anmerkungsweise die Bemerkung entgegen, daß sich daszenige, was in der Wissenschaft das Erste sei, auch geschichtlich als das Erste

habe zeigen müssen: die Philosophie der Eleaten und die des Heraklit wird als geschichtlicher Beweis für die dialektische Ent= wickelung von Sein und Nichts zum Werben aufgeführt. näher wird dieser Parallelismus der inneren mit der äußeren Geschichte der absoluten Idee folgendermaßen dargestellt. Die einzelnen Kategorien können als ebensoviele Definitionen bes allgemeinen Weltwesens, jebe kann auf einem gewissen Standpunkt des denkenden Bewußtseins einseitig festgehalten, für die wichtigste und höchste Bestimmung erklärt, kann universalisirt unb absolutisirt werden. So läßt sich bas Sein als die einfachste und abstracteste, so läßt sich das Unendliche als eine höhere, die Substanz und so fort als abermals höhere und wahrere Defi= nitionen bes Absoluten ansehen. Es kann mit einer gewiffen Berechtigung gesagt werden: Alles, was ist, ist ein Werbendes: mit noch größerer Berechtigung: Alles, was ist, ist ein Quantitatives, oder weiter: alle Dinge find verschieben, alle Dinge sind an sich selbst widersprechend u. s. f. Diese Definitionen des Absoluten sind wirklich, reiner ober unreiner ausgesprochen, consequenter oder inconsequenter durchgeführt, zum Mittelpunkt von Weltanschauungen gemacht worben. Dies ist der Sinn der verschiedenen in der Geschichte aufgetretenen philosophischen Systeme. Dieselben sind nichts Anderes, als die im System der Vernunft sich als nothwendig erweisenden Standpunkte, auf welche das Absolute sich stellen muß. Man begreift daher die Wahrheit bes Spinozismus, wenn man begreift, daß im Stufengange ber logischen Idee der Substanzbegriff eine nothwendige Stelle einnimmt. Man begreift ben Mangel des Spinozismus, und wiberlegt ihn, wenn man begreift, daß die Substanz nicht die höchste Bestimmung bes Absoluten ist, sondern daß in immanenter logischer Entwickelung die "Substanz" zum "Begriff" überführt.

Diese Auseinandersetzungen giebt Hegel in der Logik. Es correspondiren ihnen die ausgeführteren, mit denen er bereits in den Jenenser Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie den Begriff dieser Wissenschaft mit der Logik in Zusamsmenhang brachte. Es ist das Geschäft der Logik, die nothswendige Auseinandersolge der Bestimmungen der Jdee und ihre

genden Methode. Man muß beiben Erscheinungen in der That bas Beste und bas Schlechteste nachsagen, und hier wie bort im Boraus gefaßt sein, daß man es ebenso mit den Apologeten wie mit den parteiischen Gegnern verdirbt. Die Logik, um es kurz zu formuliren, ist der durchgeführte Versuch, das abstracte Deuken als solches aus ber Fülle ber Totalität bes menschlichen Wesens und aus ber Fülle ber Wirklich= teit heraus zu verinnigen und zu concretisiren. sich widersprechend, wie dieser Versuch ist, muß er vom Standpunkte lebenbiger Geistigkeit, vom Standpunkte der religiösen und ästhe= tischen Anschauung aus als eine Robbeit und Geschmacklosigkeit, vom Standpunkte des reinen Rationalismus aus als eine Ver= wirrung und Corruption des Verstandes und seines Gewissens bezeichnet werden. So jedoch ist die Natur alles Fortschritts. Diefer Versuch, die Logik zu revolutioniren, ist darum nicht we= niger nicht blos eine gewaltige philosophische That, sondern über= haupt eins der folgenschwersten Ereignisse innerhalb der deutschen Geistesbewegung.

Der abstracte Rationalismus der vorhegel'schen Philosophie hat nicht Recht. Die Berechtigung seines "reinen Denkens" geht nicht über die Grenzen der formalen Logik hinaus. Berechtigung dieser Logik für bas Erkennen ber Wahrheit und somit für die Wissenschaft im eminenten Sinne des Wortes ist eine lediglich auxiliäre. Die Abstractionen und die Scheidungen bes reinen Verstandes haben nur als Ausgangspunkte und Hülfs= linien bes Eindringens in die Wirklichkeit einen Werth. Sie sind für die geistige Bewältigung der Dinge, was für die praktische Herrschaft des Menschen über die Natur die nach dem Ent= wurf der Mathematik gebildete Maschine, was die Isolirung und die Anspannung isolirter Naturkräfte zum Dienst bestimmter menschlicher Zwecke ist. Wenn Kant die Sinnlichkeit auf jene, ben Berstand auf diese Seite stellte, wenn er seine Kategorien tabellarisch rubricirte und bezifferte, wenn er die Grenzen zwi= schen ber reinen Vernunft und der Religion mit Reinlichkeit abzusteden versuchte, so that er etwas Analoges, wie wenn der Techniker die Kraft des Dampfes zum Behuf der geradlinigen Fort-

bewegung auf Eisenbahnen in Anspruch nimmt, oder wie wenn er ben galvanischen Strom an ben ausgespannten Drath fesselt. In der lebendigen Natur und ebenso im lebendigen Menschen exi= stirt dies Shstem der Jsolirung und der Scheidung nicht. Unendlich bialektisch ist die Natur. Unendlich dialektisch ist der Menschengeist. Er ist es ebenso in seiner individuellen, wie in seiner collectiven, weltgeschichtlichen Totalität. Dialektisch ist die Geschichte. Dialektisch ist der Einzelgeist. Ja, dialektisch ist auch die "reine" Vernunft. Denn in ihrer einfachsten Aeußerung ist sie an das Behikel der Sprache gewiesen, und diese erwächst aus und lebt von dem concreten und ganzen Menschen in seiner Wechselbeziehung mit der Außenwelt. So weist das reine Denken durch sich selbst in die Tiefen der Menschennatur. Die Härte, mit welcher es seine eignen Abstractionen ergreift und festhält, weist auf die befriedigendere Innigkeit, mit welcher der Geist in der Gesammtheit seiner wirkenden Kräfte sich den Objecten und die Objecte sich zu erschließen vermag. Die wahre Wissenschaft mithin hat sich jene beschränkte und auxiliäre Geltung der Verstandeserkenntniß zum Bewußtsein zu bringen und die Continuität derselben mit der Anschauung, der Phantasie, mit dem ganzen lebendigen Gemüth aufrecht zu erhalten. Die wahre Philosophie andrerseits hat in erster Linie dem dialektischen Zu= sammenhang zwischen bem angeblich reinen Denken und ben concreten Tiefen des Geistes nachzuspüren, und sie hat zweitens auf der Grundlage dieses concreten Kriticismus, der nicht sowohl die reine Vernunft als den lebendigen Geist kritisirt, die Wege zu verzeichnen, auf benen die wahre Wissenschaft die Schätze ber Wirklichkeit zu heben im Stande ist.

Nach einer solchen Wissenschaft ist die Zeit Hegel's auf der Fährte gewesen. In dogmatischer und unkritischer, in verworzener und roher Form ist die Hegel'sche Logik der erste trügerische Versuch einer solchen Wissenschaftslehre und Philosophie gewesen.

Die Zeit Hegel's, sage ich, war auf der Fährte nach einer solchen Wissenschaft. Man ergreift die Wahrheit nur, wenn man zu ihrem Besitz alle Gemüthskräfte zusammen ausbietet und wenn

man jede Wirklichkeit in ihrer eignen individuellen Tiefe und Lebendigkeit auffaßt. Diese Einsicht verdanken wir dem Wiedererwachen hellenischer Geistesweise in unsrer Nation, dem Umschwung, welder in unsrem nationalen Bewußtsein durch unsre großen Dichter hervorgebracht wurde. In diesem Sinne sprachen es die Schiller und W. v. Humboldt aus, daß an die ganze Wahrheit die ganze und harmonisch zusammenwirkende Totalität des Geistes gesetzt werden musse. In demselben Sinne forderte Göthe, daß keine der menschlichen Gemüthskräfte bei wissenschaftlicher Thätigkeit ausgeschlossen werden dürfe. Alle drei Männer haben das Beispiel einer solchen den ganzen Menschen in Anspruch nehmenden, die Innigkeit und Energie des ästhetischen und religiösen Lebens widerspiegelnden Forschungsweise gegeben. Ansicht wie ihr Beispiel jedoch blieb zunächst ohne tiefergreifenden Einfluß auf das wissenschaftliche Gemeinbewußtsein. Das Genie bebarf eines Dolmetschers. Die feine und sinnige Weise, in welcher namentlich der Begründer echter Sprachwissenschaft die Thätigkeit des Erkennens durch ästhetische Motive vertiefte, war von zu individueller Färbung, als daß sie allgemeiner Aneignung fähig gewesen wäre. Es fehlte an einer philosophischen Begründung für dieselbe: es fehlte an einer kritischen Methoden= lehre ber neuen Wissenschaft.

Da kam Hegel mit seinem kategorisch zugreisenden Wesen. Durch die Zeit selbst, durch seine Bildung und Seistesart in die Mitte gestellt zwischen das neue vorwiegend poetische und das alte Verstandeswesen, brachte er mit großer Kunst und mit klugem Geschick ein Compromiß zwischen beiden zu Stande. Der Verstand als solcher, das war seine Weinung, ist ein ästhetisches Vermögen. Die reine Vernunft als solche, so anerkannte und so verkannte er zugleich das Recht des lebendigen und ganzen Wenschen, die reine Vernunft ist ein dialektisches System an sich selbst concreter Denksormen und Wesensbestimmungen. Und er schrieb seine Logik. Die allgemeinen Begriffe des Verstandes, zeigte er, sind als solche von dem Charakter des Lebendigen, von ästhetischer oder religiöser Natur. Er stellte die Begriffe in großer Vollskändigkeit, in systematischer Gliederung und Ordnung

ع تند .

zusammen; er gab ihnen allen etwas von dem Wesen der finnlichen und geistigen, ihrer Ordnung etwas von dem Wesen der geschichtlichen Lebendigkeit. Er projicirte die Wahrheit des ästhetischen, des geistig-sinnlichen Verfahrens auf die Fläche ber Abstraction Er objectivirte ein für allemal durch die Aufstellung eines vollendeten Denkspstems und einer absoluten Methode jene Forderung, daß bei allem Erkennen der ganze Mensch in der Totalität seiner Gemüthsfräfte thätig sein musse. Dies unendlich Tiefe machte er zu einem unendlich Trivialen. Was bis dahin nur das wissenschaftliche Genie schien leisten zu können, das erschien nun auf einmal als etwas, was sich von Jedem erlernen lasse, der nur die neue Logik studire. Wie Bacon's Novum Organon prätendirte diese Logik, ein allgemein brauchbarer Kanon, ein Allen zureichenbes Instrument lebenbigeren wissenschaftlichen Erkennens zu sein, ut ingenii viribus et excellentiae non multum relinquatur. Sie wollte bas indivibualisirende, die ganze Wirklichkeit dem ganzen Geist verinnigende Ergreifen der Objecte in ähnlicher Weise beschreiben, lehren und codificiren, wie Aristoteles dies mit den allgemeinsten Gesetzen bes abgezogenen formalen Denkens gethan hatte.

Das war, ich wiederhole es, ein rohes und plumpes, auf einer handgreiflichen Verwirrung und Zusammenschüttung bessen, was des Verstandes, und dessen, was des concreten Gemüths ist, beruhendes Manöver. Es ist roh und plump im Princip. ist roh und plump vor Allem wegen der Doctrinarisirung und Regularisirung der Dialektik, die zur Anerkennung zu bringen doch andererseits gerade die Absicht ist. Es ist vollkommen richtig, was im Allgemeinen durch diese Logik geltend gemacht wird: bei jeder einzelnen Denkbestimmung erzittert das ganze Gewebe des Denkens. Durch den Versuch jedoch, diesen unend= lichen Zusammenhang auf eine bestimmte Zahl und Folge von Gliedern zurückzubringen, die Uebergänge an ein bestimmtes Gesetz und Schema zu binden, wird dies Richtige auf's Aeußerste entstellt und verfälscht. Was Bacon von der alten Logik sagte, und was Hegel in Beziehung auf die "Vernunft" ebenso wie jener in Beziehung auf die Natur hätte sagen können: naturae

subtilitatem longo intervallo non attingit, — basselbe gilt von der neuen Logik. Wie Bacon trotz der tieferen Meinum seiner Auslegung der Natur in einen scholastischen Formalismus zurückfiel: ganz ebenso Hegel. Beibe erkannten bas Unzureichenbe ber alten Spllogistif: beibe wetteiferten thörichter und vergeblicher Weise mit der reinlichen Geschlossenheit und Vollendung, welche jener gleich durch ihren Entdecker zu Theil ward. Sinn ber Hegel'schen Dialektik erhellt vielleicht aus nichts so sehr, wie aus ber immer wiederkehrenden Bemerkung, daß bie Form des Sates und des Schlusses das Wahre oder das "Speculative", das "Geistige" auszudrücken unfähig sei. Man kam ben Commentar dazu gleich am Anfang ber Göthe'schen Erposition über die Gruppe des Laokoon lesen: "Ein echtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für unsern Verstand immer mendlich; es wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen mit Worten ausgesprochen werden". Dieser tiefen Einsicht jedoch geht me mittelbar der Jrrthum zur Seite, und es scheidet sich der Philosoph von dem Dichter. Es ist die Erfindung eines speculativen Verstandes, eines höchst verständigen und durchaus formalistischen, aber bennoch zugleich überverständigen Vermögens, die Erfindung der dialektischen Vernunft und ihres Shstems, wedurch jene Schwierigkeit soll überwunden werden können.

Und roh und unkritisch wie dieser Versuch, die Vernunft zu verlebendigen und das Lebendige zu rationalisiren ist, hat er überdies — und auch darauf habe ich schon früher andeutend hingewiesen — die Gesahr der Sophistik unmittelbar in seinem Gesolge. Dem Verstande das legale Recht einzuräumen, das jenige zu können und zu thun, was nur die Sache des sebendigen Geistes ist, heißt ihm eine Macht einräumen, die er seiner Natur nach nicht anders als mißbrauchen kann. Die ganze Gediegenheit des Hegel'schen Geistes, die ganze Sinnigkeit seines Verstandes gehörte dazu, um ihn selbst vor dieser Sonsequenzum ihn vor grober und gewissenloser Sophistik zu schützen. Es ist ganz sein persönliches Verdienst, daß der allmächtige Verstand, den er operiren läßt, in den meisten Fällen den Begriffen auf

ihren wirklichen Grund und ihren wahrhaften Sinn sah, und daß biesem Verstande ein solides Wissen, ein im Ganzen reines Gefühl, ein nüchterner Sinn und eine bescheibene Phantasie im Rücken stand. Es fehlt nichts besto weniger schon in der Logik nicht an Beispielen, wo eine oberflächliche Ideenassociation und ein Krathleisches Spielen mit ber Sprache, mit Beiseitesetzung bes wahren sprachlich=sachlichen Ursprungs und Werths der Begriffe, das Bedürfniß der Dialektik und Shstematik befriedigen Gerade diese Seite der Logik hat ihr bei oberflächlichen und unwahren Geistern, bei den Euthydemus und Dionpsodorus unserer Tage Liebhaber gewonnen. Ein Glück noch, daß sich von Alters her ber Sophistik gern die Scholastik, der Willkür des Berstandes gern die Festigkeit des Gedächtnisses gesellt. Sophistik war durch dies neue Organon zunächst wenigstens an ein Spitem gebunden; diese Kategorien in ihrer absoluten Geltung und Ordnung mußten allererst auswendig gelernt werden —: sie bildeten das sichere Geleise, welches wenigstens auf dem Gebiete ber Metaphysik die Seichtigkeit zunächst hinderte, auf ihre eigne Hand, auf Rosten der Wahrheit geistreich zu sein.

Aber wer andrerseits, der noch einen Funken, ich will nicht sagen von Freiheitsgefühl, sonbern von echtem Respect vor der Wirklichkeit, von wirklichem Sinn für die Lebendigkeit des Geistes besitzt, wird sich noch heute in dieses Joch einspannen lassen, um sich damit diese Freiheit der sophistischen Willfür zn verschaffen? Die Zeit, denke ich, wird kommen, und sie ist im Grunde schon da, wo kein den Werth und Sinn der Wahrheit fühlender Mensch in anderer Weise an die Hegel'sche Logik mehr glauben wird, als etwa die große Gemeinde Lessing's an die Symboldog= men glaubt. Daß es das "reine Denken" sei, welches diese Fülle von Beziehungen zwischen den allgemeinen Bestimmungen gewahr werde, diese Einbildung wird nicht lange mehr gegen Beweis und Augenschein Stand halten können. Daß gerade nur diese Rategorien gleich Sternbildern an dem sternbesäeten Himmel des Vorstellens sich aussondern lassen, daß vollends die Reihenfolge ber sich ineinanderverwandelnden Kategorien genau diejenige sei, welche Hegel als die absolute entwickelt hat, dies wird, denke

## Vierzehnte Vorlesung.

## Die Heibelberger Periode.

Es war am 21. Juli 1816, als Hegel die Vorrede zum britten Bande seiner "Wissenschaft ber Logik" unterzeichnete. Sie klagt, daß dem Verfasser seine Amtsverhältnisse nur eine zerstreute Arbeit an einer Wissenschaft gestattet hätten, welche einer unzerstreuten und ungetheilten Anstrengung bedürfe. Die Rlage war ernstlich gemeint; sie verrieth den Wunsch des Berfassers, zu ber freieren und höheren Lehrthätigkeit zurückehren zu bürfen, welche fallen zu lassen nur die Macht der Umstände ihn gezwungen hatte. Stets hatte er biesen Wunsch mit sich herumgetragen. Seit Jahren schon hatte er an Erlangen, seit dem Tobe Fichte's auch an Berlin gebacht. Insbesondere aber hatte frühzeitig bie Berufung seines Freundes und Vorgesetzten Paulus nach Heidelberg seine Hoffnungen von Neuem nach ber Neckaruniversität hingelenkt. Schon im Juli 1811, wenige Wochen nach Paulus' Ansiedelung daselbst, hatte er biesem darum geschrieben; er brachte weiterhin sich und sein Project, auch nachdem sich seine außere Lage in Nürnberg burch seine Ernennung zum Referenten in ben bortigen Schulangelegenheiten erheblich verbessert hatte, in wieberholten Briefen in Erinnerung1. Paulus, der mit der rationalistischen Polemik Hegel's gegen die Gefühls- und Phantasiephilosophen nicht anders als sympathisiren konnte, hatte durch Empfehlung und Fürsprache für den Freund zu wirken nicht unterlassen. Seinen Bemühungen gesellten sich die von Daub und Crenzer. Mit der Versetzung von Fries endlich nach Jena, der bisher in

Heidelberg mit der Professur der Philosophie die der Physik vereinigt hatte und ber überdies durch eine Hegel'sche Note<sup>2</sup> gegen diesen verstimmt sein mußte, war der Hauptanstand gegen den Nürnberger Rector beseitigt. Auf die nunmehrige indirecte Bewerbung desselben um die jetzt getrennte philosophische Professur folgte in kurzer Zeit seine Berufung. Gleichzeitig zwar hatten sich ihm auch andere Aussichten eröffnet. Eine Erlanger Professur war ihm nun wirklich angetragen, wegen der Uebernahme der Fichte'schen war von Berlin aus eine officielle Anfrage an ihn erlassen worden. Zwischen Erlangen indeß und dem "neckarlän= dischen Eldorado", wie er an Paulus schreibt, konnte ihm die Wahl nicht schwer fallen, und auf das Bedenken des preußischen Ministeriums, ob ihm auch die Fertigkeit des lebendigen Kathedervortrags zu Gebote stehe, mußte ihm die Annahme des in der liberalsten Weise vollzogenen Heidelberger Rufes zugleich als die beste und stolzeste Antwort erscheinen. Ohne zu verkennen, was er durch eine achtjährige Uebung im Ghmnasialunterricht an Freiheit und Deutlichkeit des Vortrags gewonnen habe, galt ihm der Abschied von Nürnberg als eine Erlösung vom Joch des Schul-Einen schönen geistigen Erwerb nahm er daraus mit sich; er verdankte dem Nürnberger Aufenthalt überdies einen andern Schatz; denn die trefflichste der Frauen, Marie von Tucher war schon im Jahre 1811 die seine geworden; sie folgte ihm nach Heidelberg, um ihm eine treue Begleiterin burch's Leben zu bleiben.

Die Enchklopädie und die Geschichte der Philosophie waren die Vorlesungen, mit denen er im Wintersemester 1816—17 des bütirte. Er eröffnete die letztere dieser Vorlesungen am 28. Ocstober mit einer seierlichen Antrittsrede<sup>3</sup>. Der alternirende und gleichgewogene Respect vor der Macht der Wirklichkeit und vor dem Werth des Begriffes, derselbe dualistische Zug, welcher durch die Logik hindurchging und den auf= und niederschaukelnden Rhyth= mus der Methode erzeugte, sand auch in dieser Antrittsrede einen charakteristischen Ausdruck.

Wir haben gesehen, daß die Napoleonisirung Deutschlands dem Philosophen wenig Kummer machte, und daß er auch die

Wirklichkeit eines schlechten Staates für gut genug hielt, um zum Grund und Boden des neuen deutschen Geisteslebens zu dienen. Es ist leider hinreichend beglaubigt, daß er in dieser Denkweise auch während der Jahre verharrte, in denen das Nationalgefühl einen neuen Aufschwung nahm, um sich endlich ber Frembherrschaft zu entledigen4. Während die Fichte und Schleiermacher in ihren Hörfälen jene Jugend mit Vaterlandsliebe und Freiheitssinn erfüllten, die nachher mit ihrem Blute Deutschlands Unabhängigkeit wiedererringen half, so begnügte sich Hegel, seinen Ghmnasiasten Staatsanhänglichkeit und patriotische Gesinnung im Sinne des Bavarismus, wenn auch nach dem Muster des alten Griechenland und Rom einzuprägen, so fuhr er fort, mit dem selben ungläubigen Lächeln wie Göthe von den Anstrengungen bes nordgermanischen Enthusiasmus zu reden, das welthistorische Schicksal und die Macht des großen Napoleon zu brechen. Franzosen waren über ben Rheinstrom zurückgetrieben, ihre Hamptstadt war im Besitz der Berbündeten, ihr Kaiser entsetzt und exulirt: immer noch spottete der deutsche Metaphhsiker über "unfere geschehen sein sollende Befreiung" 5.

Eine Philosophie jedoch, die mit ihrem fatalistischen Objectivismus und ihrer spiritualistischen Geschmeidigkeit auch eine schlechte Wirklichkeit zu idealisiren verstanden hatte: was Wunder, wenn sie sich eben so leicht auch mit einem besseren Statusquo wieder in's Einvernehmen setzte? Vortrefflich, in der That, wie Hegel nun auf einmal vor einer Jugend, welche sich bisher zu thatkräftiger und patriotischer Gesinnung durch die Worte des wackeren Fries hatte erwärmen lassen, die wiedererrungene Freiheit pries. Vortrefflich, wie er nun davon zu reden wußte, daß die "beutsche Nation ihre Nationalität, den Grund alles lebendigen Lebens gerettet habe". Vortrefflich auch, wie er daraus die Aufforderung entnahm, daß auch die Wissenschaft vor allen Dingen zu gediegnerem Ernst, zu Tiefe und Gründlichkeit zurudkehren musse. Weit mehr jedoch als dies, hob er das Glück hervor, daß nun überhaupt die Philosophie und die Wissenschaft neben ben praktisch=politischen Interessen wieder Raum und Gel= tung gewinnen könne. Und er that dies mit einer eben so bezeich=

nenden wie bedenklichen Wendung. Daß der gallische Sturm uns so wehrlos niedergeworfen und so lange gefesselt hatte, da= für offenbar trug einen nicht geringen Theil der Schuld die einseitige Richtung unserer Nation auf die Bahnen theoretischer und ästhetischer Entwickelung. Nur das Erwachen der lebendigen sittlichen Triebkräfte in den Gemüthern der Menschen hatte uns unfre Selbständigkeit wiedergegeben. Diese Kräfte zu pflegen, sie zu geistiger Wiedergeburt und zu staatlicher Neugestaltung zu verwenden, wäre die Aufgabe gewesen. Die Hegel'sche Antrittsrede, der Huldigung des großen nationalen Kampfes zum Trotz, stellte uns ein anderes Prognostikon. Deshalb vor allen Dingen hatte nach Hegel die Nation "sich aus dem Gröbsten herausgehauen", damit sie alsbald von Neuem sich nach Innen, zu den Interessen reinerer Geistigkeit, von dem Reiche der Welt zu dem "Reiche Gottes", das will sagen zu der Speculation wenden könne. Nicht sowohl im ethischen als im theoretischen Sinne war die Verinnerlichung und Vergründlichung der Wissenschaft gemeint, welche uns obliege. Denn das heilige Feuer der Philosophie zu bewahren, das sei der Beruf, den die Deutschen von ber Natur empfangen — ganz ähnlich, wie ehemals "ber Weltgeist der jüdischen Nation das höchste Bewußtsein aufgespart hatte, daß er aus ihr als ein neuer Geist hervorginge". Fürwahr eine verhängnißvolle Parallele! Heitern Muthes sprach Hegel sie aus, um fortan je länger je mehr dazu beizutragen, daß sie eine Wahrheit würde. Die stolzen Worte, mit denen er schloß, die Worte von dem Muthe des Erkennens, vor dem das verborgene Wesen des Universums sich widerstandslos in seiner Tiefe aufthun musse, trugen ebenso das herannahende Schicksal und den Geist der Restauration in ihrem Schooße, wie die pathetischen Reden der alttestamentlichen Propheten den Verfall und die Ohnmacht des jüdischen Volkes.

Wie dem jedoch sei: mit jenem Muth des Erkennens war es unserm Philosophen bitterer Ernst, und die theoretische Energie, die ihm innewohnte, bewährte sich alsbald in neuer Frische auf dem neuen Boden seiner Wirksamkeit. Seine Vorlesungen, anfangs nur von Wenigen besucht, zogen allmälig eine zuneh-

ment größere Zuhörerschaft au: Die anziehende Arasi lag in der Tiefe unt Geriegenheit des Inhalts, die sich tres wert weger tek Ringens nach einer entsprechenten Ferm auch benjeniger fühlbar machte, welche ihn noch nicht verstanden. Für ihn selbs aber wurden viese Berleiungen zum Anlag, bie weltungerwerfente, universelle Tenteng feiner Philosophie immer rollfiäntiger zu realisiren. Diese Tembenz Im ron Hause aus in ihr. Gleichzeitig mit ber friematisch-erganijaterijden war sie johen jrûh anderûdlich andgesprochen werden. Bem Mittelrunfte ber Speculation aus follte tie Biffenftont erganisirt, von der erganisirten Bissenschaft bas gange Universum geistig erebert unt beherrsche werten. Fallen selten be Schranken zwischen ber Bissenschaft und ber Realität, fallen ebense tie Schranken zwischen Philesophie und Biffenschmit. Die Philosophie selbst ist so sehr das Centrum wie die Totalistis der Bissenschaft, unt die "bestimmte Bissenschaft" — so schrieb De gel schen im Jahre 1802 . — "ift nichts Anderes, als tie fintgehende Darstellung und Analyse, wie bas, was bie Bolleferlie unentwickelt ale eine einfache Bestimmtheit läßt, fich wieder verzweigt, nur selbst Tetalität ist". In ber Nürnberger Gunnasialprepadentif waren bereits factisch die Grenzen dieser theere tischen Weltherrschaft immer weiter vorgerückt worben: Migenbait war verläufig der globus intellectualis in der prepademiiden Encoffepärie umidrieben werben. Der Universitätsvertrag mußte vollstänriger und burite ausführlicher fein. Die ichen in ben Kürnberger Heiten signrirente Antbropologie und Pfinchelogie erhielt jest eine breitere Ausführung: bie bisher wur augebentete und genannte Aestheiff, zu welcher Heidelberge Raimschönbeiten und Annstickätze besendere Anregungen barbeten, trat als eine selbstämrige Disciplin erft jetzt in ben Arcis ber Borleiungen unt damit in den Arcie des Spitems ein. Gleich im ersten Halbjahr war bas Ganze ber so sich erweiternben Philosephie vergetragen und zu tiesem Behnfe tie Paragraphen ber Nürnberger Encollopädie vermehrt und bereichert worden. Bar es nun anfänglich Hegel's Absicht gewesen?, anch bie Naturund Geistesphilosophie, als tie Gesammtheit ber realen DitciPlinen, gleich der Logik, in einer besonderen und ausgeführteren Arbeit dem Publicum vorzulegen, so brachte ihn jetzt das Bedürf=niß eines Leitsadens für seine Borlesungen dahin, die Ench=klopädie drucken zu lassen. Das ostensible Resultat seiner wissenschaftlichen Arbeit und Entwickelung in Jena war die Phäsnomenologie gewesen; die reise Frucht der Nürnberger Periode war die Logik; die Summe seiner Heidelberger Docententhätigsteit liegt uns vor in der "Enchklopädie der philosophischen Wisssenschaften im Grundrisse".

Die Phänomenologie sowohl wie die Logik waren in gewisser Weise Darstellungen des ganzen Systems: die Enchklopä= die, wie sie 1817 in erster, zehn Jahre später in wesentlich verbesserter und vermehrter Auflage zum zweiten, endlich im Jahre 1830 zum britten Male erschien, ift in noch anderem Sinne und ausbrücklich, sie ist die einzige wirkliche Gesammt= darstellung, welche Hegel von seiner Philosophie ge= geben hat. Es könnte baber hier an ber Stelle scheinen, nach Anleitung ber Enchklopädie auf diejenigen Partien bes Shstems näher einzugehn, welche eben nur in ihr zur Ausstellung gekom= men sind. Gerabe an diesen Partien jedoch haftet ber Sinn und die Bebeutung dieser Philosophie am wenigsten. Unbestritten sind die Naturphilosophie und die Lehre vom subjectiven Geiste die mindest originellen, die mindest einflugreichen Theile des Systems. Die lebendige Wirklichkeit des subjectiven Geistes mußte nothwendig in einer Philosophie zu kurz kommen, die aus den Tiefen der Innerlichkeit theils in die Breite und Fülle der objectiven Realität, theils in die metaphysische Idealität des absoluten Geistes hinaus= und empordrängte. Hegel's Psychologie hat es nur mit dem entseelten Residuum der Innerlichkeit zu thun: die Seele dieser Wissenschaft hat sich in die Ethik und Geschichts= philosophie, in die Metaphhsik und Religionsphilosophie hinüber= geflüchtet; auf sie und auf die Naturphilosophie finden am mei= sten die Worte Anwendung, welche Bacon über die Physik des Stagiriten aussprach: naturalem suam philosophiam logicae suae prorsus mancipavit. Ein weiteres Eingehen auf die Naturphilosophie ist uns überdies durch unsere bisherigen Andeutungen über die Entstehung und Weiterbildung derselben erspart. Ein neues Interesse bietet uns die Enchklopädie nur durch Zweierlei: durch die nunmehrige Fixirung der veränderten Bedeutung der Phänomenologie, und durch die hier wie nirgends in aller Einfachheit und Vollständigkeit dem Auge sich ausdrängende architektonisch=methodische Gliederung.

Die Phänomenologie zunächst erobert auch in der gedrucken Enchklopädie den Platz nicht wieder, den sie bereits in den propädeutischen Dictaten eingebüßt hatte. Sie verliert für immer sowohl ihre Stelle als Einleitung, wie ihre Bezeichumg als ein Erster Theil des Shstems. Dieser ihr Charafter gehört der Entwickelungsgeschichte des Systems an: in bem nun fertigen Spstem rückt sie ein für allemal, es sei benn, baß sich Hegel absichtlich biefer Entwickelung erinnern und sie rechtfertigen will, als Glied in die Psychologie ein, und reinigt sich eben de mit von ihren concreten Zuthaten, während die Einleitung in die Philosophie fortan äußerlicher gefaßt und durch eine Reihe theils raisonnirender, theils kritischer und historischer Bemerkmgen gewonnen wird. Wie natürlich biese Aenberung eintreten mußte, ist klar. Den Standpunkt des absoluten Wissens im Beiste bes Shstems vor bem Shstem zu beweisen, konnte nur so lange Bedürfniß sein, als bieses Shstem, ber allein genügenbe und vollständige Beweis jenes Standpunkts, in seiner Totalität noch nicht hingestellt war. Derselbe Grund, welcher ursprünglich zur Aufnahme des ganzen Reichthums des absoluten Geistes in die Phänomenologie nöthigte, - berselbe Grund mußte jest bie einleitende Bedeutung der Phänomenologie zerstören und ihr fob gerichtig alles das Material entziehen, womit anfangs die abstracte Bewußtseinslehre war ausgefüttert worden. Die Phansmenologie konnte nicht mehr als vorläufige Gesammtbarftellung, sie konnte sich ebensowenig als Erster Theil bes Spstems halten. Durch die Enchklopädie als solche war jenes, durch die Logik bereits war dieses überflüssig geworden. Die Logik in der That war zum Ersten Theil geworden, die Logik ebenso diente im engeren Sinne des Worts zum Beweise des absoluten Standpunkts, zur Begründung der Berechtigung des ganzen Spstems. Längst batte sie für diese Stellung mit der Phänomenologie concurrirt. Schon in den Jenenser Vorlesungen gab Hegel die Bestimmung dieser Disciplin fast wörtlich ebenso an, wie die der Phänome= nologie. Seine Logik und Metaphhsik sollte sein, was Fichte's Wissenschaftslehre und Schelling's Transscendentalidealismus zu fein versucht hätten 9. Genau dasselbe war und sollte die Phänomenologie sein. In subjectiver Wendung leistete diese, was in objectiver die Logik. Nichts Anderes war jene, als eine sich aus bem Fichte'schen Subjectivismus und aus ber Transscendentalphilosophie nur erst entpuppende, absichtlich in transscenbentalen Farben spielende Logik. Wenn unter dem Namen der "speculativen Philosophie" Phänomenologie und Logik zu Einer Borlesung verbunden worden waren, so war in Wahrheit zweis mal berselbe Weg zu bemselben Ziele burchmessen. Weg; denu die Phänomenologie war nichts als die in's Bewußtsein projicirte, in die Form der Transscendentalphilosophie zurückgeschobene, dem Standpunkt der kritischen Philosophie sich accomodirende Logik. Zu demselben Ziele; benn, wie wir uns bereits in der letzten Vorlesung überzeugt haben: der absoluten "Ibee" stand die gesammte Realität des Universums noch genau so als ein "Anderes" gegenüber, wie dem absoluten "Wissen"; jene Ibee andrerseits prätendirte genau so alle Realität bereits in ihrem Schoofe zu tragen, wie dieses Wissen über den Ge= gensatz von Sein und Denken erhaben zu sein sich rühmte. Daß aber so das Verhältniß der beiden Disciplinen sei, konnte sich wohl vor, aber unmöglich nach dem Erscheinen der Logik verstecken. Nur die Vielseitigkeit der Phänomenologie, die hundert Augen und Arme des Bewußtseins, welches den Gegenstand der= selben ausmachte, hatte das Zusammenfallen ihrer Stationen mit denen der Logik verdunkelt. Auch der minder Scharfblickende dagegen wird an zahlreichen Stellen des logischen Werkes inne, daß er, im Kreise herumgeführt, im Elemente bes absoluten Wissens sich genau wieder da befindet, wo er auf dem Wege zu diesem Wissen schon einmal war. Hegel selbst findet es gerathen, wiederholt auf dies Coincidiren aufmerksam zu machen. Sowohl da, wo er von der "Erscheinung", wie da, wo er von der "Idee des Erkennens" handelt, weist er ausdrücklich auf die phänomenologischen Capitel zurück, die es mit der Dialektik der Wahrnehmung und des Verstandes und mit den verschiedenen Phasen des Selbstbewußtseins zu thun haben. Wiederholt bereitet er außerdem in der Logik auf das Verschwinden, oder auf die Versetung der Phänomenologie in den Rang eines psychologischen Capitels vor. Die Ausarbeitung der Logik ist an sich die Mediatisirung der Phänomenologie, sowie die Ausarbeitung dieser die Incorporirung der Logik in die Metaphysik bedingte. Es bezeichnet die Grenze des Hegel'schen Philosophirens, seine Gebundenheit an die Duplicität eines realen Erkennens und eines Erkennens der Realität, daß der Gegensat von Metaphysik und Realphilosophie nicht ebenso aufgegeben, nicht auch jene durch diese ausdrücklich mediatisirt worden ist.

Wir sind im Wesentlichen mit der Enchklopädie am Abschluß ber Gestaltung bieser Philosophie zum Spstem angelangt. Mobificationen im Ginzelnen, wie sie zum Beispiel die Logik auch fernerhin vielfach erfuhr, sind ohne Interesse für uns. Nur die reinere Loslösung der Kunstphilosophie von der Religionsphilosophie stand noch bevor, nur das stets erneuerte Schwanken zwischen bem Werth der Ethik und der idealeren Theile der Philosophie des "absoluten Geistes" wird später noch unfre Aufmerksamkeit herausfordern. Im Ganzen bleiben die jett zum ersten Male öffentlich bezeichneten Grenzen, die jett zum ersten Male öffentlich ausgestellte methodische Gliederung des Spstems fortan unverändert. Es konnte nicht fehlen, daß das Erscheinen der Enchklopädie die durch die Logik nur erst in kleineren Areisen hervorgebrachte Wirkung verstärkte und in weitere Areise binaustrug. Ein solcher Bau ber Wissenschaft war seit den Tagen des Aristoteles nicht gesehen worden. Man fing an, die kühne Weisheit dieses Bau's zu bestaunen, wenn man auch seine Tiefe nur ahnte. Das Große baran hat nachmals ein Schüler He= gel's mit Worten bezeichnet 10, die man gern noch heute wieder= Noch lange wird man anerkennen mussen "die ganz wunberbare Architektonik, mit der jede Seite und jeder Raum behandelt ist, den Fleiß, der jedem Winkel bes Gebäudes zugewandt

ist, den Einen ebenmäßigen und doch wieder verschiedenen Stil, ber von der Spize bis zur Grundlage sich bemerken läßt und ber das Ganze jenen Bauten des Mittelalters an die Seite set, die, auf beschränkten und engen Plätzen errichtet, trotzem durch ihre Erhabenheit von der Umgebung abziehen und den Sinn nach ihren Höhen zu richten wissen". Dieser Anerkennung hält, was uns betrifft, nur die Einsicht in die Momente das Gleichgewicht, durch deren kunstreiche Verschlingung das seltsame Werk zu Stande kömmt. Die unterste, formellste Grundlage zu= nächst für die Zusammenfügung so vieler Steine, die Feder gleich= sam, welche nie versagt, um die Bewegung der Dialektik von Gestalt zu Gestalt in Gang zu bringen, ist jenes Gesetz bes dreigliedrigen Fortschritts. Es ist das reflexive Thun des Gei= stes, das Hinübertreten des Ich in ein Nicht-Ich und das Zu= rücktreten aus dem Nicht-Ich in's Ich, was sich als lebendige Trichotomie in allem Inhalt regt, den Inhalt subjectiv begei= stet, Gebachtes und Wirkliches herüber und hinüber in flüssigen Verkehr bringt. Bald prävalirt dabei die Vorstellung der Ver= wirklichung des Geistigen, bald die identisch an deren Stelle tretende der Vergeistigung des Wirklichen, bald endlich die beide Vorstellungen verbindende des sich durchsetzenden Zweckes. Dieser tiefere Sinn der Methode endlich wird aufgeboten, wo es gut bünkt, zur Seite gelassen, wo die Erinnerung baran überflüssig wäre. Es genügt, daß einfach analhtisch=spnthetisch fortgeschritten, daß vom "Unmittelbaren" ausgegangen, durch die antinomische Vermittelung bei dem wieder positiven Vermittelten angelangt wird. Allein weiter. Erst die ganze Logik gilt diesem Systeme als die volle Explication der Methode. Durch die in dieser sich voll= ziehende Verschlingung des reinen Denkens mit theils concret=na= türlichen, theils historischen Motiven hat sich jener dreigliedrige Formalismus ganz ungemein vermannigfacht und modificirt. An den bestimmten Kategorien der Logik demnach und an der be= stimmten Dialektik bieser Kategorien besaß bas System einen zweiten, schon complicirteren Mechanismus, um den Inhalt auch ber Natur= und Geistesphilosophie zu gliedern oder zu bewegen, so oft die einfache Feber des methodischen Dreischlags etwa nicht

ausreichend erschien: die Gestalten der Natur und des Geistes werden in den Fluß und den flüssigen Stoff der Kategorien getaucht, die Realphilosophie wird mehr ober weniger zu einer angewandten Metaphhfik. Niehr ober weniger; denn wie sich ber formelle Schematismus der Methode schon in der Logik mit Fleisch und Bein überkleidete, so thut er dies endlich in noch höherem Grade und thut es minder versteckt in den realen Disciplinen. Der concrete Stoff, bort nur eingeschwärzt, ist hier, nach dem Inhalt dieser Wissenschaften, unmittelbar gegenwärtig. In beliebiger Tiefe aufgegriffen ober wieder fallen gelassen, verstärkt er die Energie der Methode. Die Bequemlichkeit, sich an bem Leitfaden bes natürlichen Zusammenhanges ber Dinge fortzuhelfen, multiplicirt sich in's Unendliche, die Bersuchung, die lebendige Continuität der Natur oder der Geschichte mit dem Scheine methobischer Nothwendigkeit zu bekleiben, liegt unenblich näher. Das, imb zwar bas Alles zusammen ergiebt jenen gerühmten "ebenmäßigen und doch verschiedenen Stil" bes Hegel'-Das, ein trügerisches Gegenbild einer wahrschen Weltbau's. haft individualisirenden Methode, ist die "absolute Methode" dieses Shstems. Es ist ein keckes Durcheinander der verschiedensten Motive, fast alle und fast immer geistreich benutzt und wieder sinnreich versteckt, eine überaus reiche und zuweilen glänzende Stickerei, gleich reich und glänzend burch ben verarbeiteten Stoff, wie durch die Kunst des Gewebes - nur des Einen Anspruchs beraubt, der doch vor Allem erhoben wird, bes Anspruchs auf innere Nothwendigkeit und Untrüglichkeit, auf reine Sachlichkeit im Bunde mit reiner Begrifflichkeit.

Die Enchklopädie bezeichnet einen Abschluß. Schon hierdurch, wenn schon nicht blos hierdurch bezeichnet sie zugleich den Anfang einer neuen Phase des absoluten Idealis= mus. Wie eine Sprache auch dann noch, wenn ihr grammatischer Bau bereits sixirt ist, durch den Gebrauch, welcher von ihr gemacht wird, eine reiche Entwickelung haben kann, so geschah es mit der Hegel'schen Philosophie. In den reichsten und dehnsamsten Formen barg sie einen mächtigen Geist. War derselbe auch nicht mehr im Stande, das Gehäuse zu spreugen, das er sich selbst gebaut hatte, so mochte er boch innerhalb besselben sich regen und winden, dehnen und zusammenziehn. Die Zeit war gekommen, in welcher der Sinn und Werth dieser Philossophie sich offenbaren, wo ihre Macht über die Menschen und ihr Verhältniß zur Wirklichkeit an den Tag kommen sollte. Dies konnte eintreten erst, seit das fertige System dem eignen Urheber als eine Macht gegenüberstand. Im Zusammenhang mit einer neuen Zeit und im Zusammenhang mit Hegel's Lebensschicksalen entwickelte sich der Wechseleinfluß zwischen dem Geiste des Systems und dem Geiste des Systematikers.

Nicht lange war Hegel in Heibelberg, als er seine Blicke Aber die verhältnismäßige Enge auch dieses Wirkungsfreises zu erheben begann. Je rascher sich von hier aus der Ruf seines Namens über Deutschland verbreitete, um so lebhafter empfand er das Bedürfniß einer auch unmittelbar eingreifenderen, einer wo möglich nicht auf bas Katheber beschränkten Wirksamkeit. Er hatte ben bestimmten Ruf nach Heibelberg ben unbestimmten Aussichten auf Berlin vorgezogen: vergessen hatte er diese Aussichten mit nichten. Nicht ihm blos erschien Preußen, das im frischen Siegesglanz strahlende Preußen, in ganz anderem Lichte jett, als zur Zeit der Phänomenologie und zur Zeit des Friebens von Tilsit. Es mochte ihm jetzt wohl erscheinen wie einem Italiener des funfzehnten Jahrhunderts Florenz, wie einem Griechen nach den Perserkriegen der Staat des Mistiades und Themistokles. Im Augenblicke ber äußersten Machtschwächung hatte Preußen sich auf die Kraft der Bildung und Wissenschaft gestützt und hatte durch die Gründung der Berliner Universität ben höheren geistigen Interessen eine bamals kaum noch gehoffte Freistätte eröffnet. Auf zahlreichen Schlachtfelbern hatte es alsdann gesiegt. Was sich in der Noth als eine Quelle der Macht bewährt hatte, das wurde jetzt unter dem Schirm des Friedens mit verdoppelter Sorgfalt gepflegt und geehrt. In bem Staate der Intelligenz, wie schon die Heldelberger Antrittsrete Preußen bezeichnete, und in der Metropole dieses Staates, — bort ober nirgends war die Stelle, wo eine Philosophie verkündet werden mußte, welche die "freie vernünftige Welt des Geistes" den neu gesicherten weltlichen Interessen zur Seite aufzubauen sich anheischig machte.

Aber auch von Berlin aus andrerseits hatte man den Philosophen nicht aus ben Augen verloren. Schon bezeichnete ihn die Stimme einer Schaar von Anhängern als einen der bedeutendsten unter allen lebenden Philosophen. Die Tiefe, die Gründlichkeit und ber Reichthum seiner Schriften mußten von einem Manne wie der preußische Minister von Altenstein gewürdigt werben. Ein richtiger Instinct ließ solche Männer erkennen, daß bieses Shstem und ber gegenwärtige preußische Staat zusammengehörten. Denn dasselbe war frei, augenscheinlich, von allen den Tendenzen, welche man von oben her jetzt bereits zu fürchten, zu verbächtigen, zu verfolgen anfing. In wissenschaftlicher Selbstgenügsamkeit schien es frei von jeder Prätension, einen Einfluß auf die politische Praxis üben zu wollen. In spstematischer Ge schlossenheit schien es frei von der Versuchung, mit kritischen Forderungen über das Bestehende hinauszugreifen. Man würde ungern jest die Stimme Fichte's, die rucksichtslos strafende, brangende, mahnende aus ihrem Grabe vernommen haben; man wünschte eine bescheiben liberale, aber nicht revolutionäre, eine friedliche und conservative Philosophie: die Hegel'sche entsprach genau diesen Anforderungen.

Gerade seit Heidelberg in der That hatte sich dieser Sharakter der Hegel'schen Lehre zu entscheiden und zu offenbaren begonnen. In der Vorrede zur Enchklopädie und in zwei Abhandlungen der Heidelberger Jahrbücher liegen die Documente dafür vor.

Sie erinnern Sich der prononcirten Rückwendung, welche Hegel seit seiner Trennung von Schelling zu den Bildungstendenzen der Aufklärung machte. Die geharnischte Polemik gegen die Romantik in der Vorrede zur Phänomenologie hatte in der Logik eine streng wissenschaftliche Fortsetzung gefunden. Aber dem Recht des Verstandes und der Freiheit schien nunmehr vollkommen Genüge geleistet. Es ist eine and ere Position, welche die Vorrede zur Enchklopädie einnimmt. Die neue Philosophie stellt sich zunächst durchaus in die Mitte zwischen abentenerndes Genialitätswesen und "vernunft-bescheidenen Kriti-

cismus". Von dieser Mitte aus jedoch wendet sie sich alsbald mit schärferer Abneigung und härteren Worten gegen die letztere Richtung. Sie hält ben Kantischen Nachwuchs für nichtsnutiger und verderblicher als den Schelling'schen. Noch einmal zwar wird im Tone der Phänomenologie=Vorrede "die bis zur Verrücktheit gesteigerte Aberwitigkeit", die Trivialität und Unredlichkeit der romantischen Philosophie gezüchtigt, aber gleichzeitig wird im Tone bes Kritischen Journals auf die Nichtigkeit und Gedankenleere, auf den Dünkel und die Eitelkeit des skeptischen und kritischen Subjectivismus losgeschlagen. Bielmehr aber, diese lettere Erscheinung wird ausbrücklich für die "widrigere" erklärt. In jenen romantischen Excessen nämlich habe sich nur die jugendliche Lust an einer neuen Weltepoche Luft gemacht: man versöhne sich mit ihnen, weil ihnen ein Kern zu Grunde liege und der oberfläch= liche Dunst, der um denselben ausgegossen worden, sich von selbst verziehen müsse. Aber schlimmer sei es mit jener kritisch=skep= tischen Richtung. Nur Ermattung und Kraftlosigkeit bekunden sich in dieser in widerwärtigem Contrast mit einem die Geister aller Jahrhunderte meisternden Dünkel, womit sie vergeblich ihre eigne Nichtigkeit zu bedecken strebe. Nach Einer Seite hin endlich wird die angedeutete Versöhnung mit der einst so bitter befeh= deten Genialitätsphilosophie noch bestimmter angebahnt und for= Mit doppeltem Antlit sah die Jacobi'sche Philosophie sowohl nach dem Kriticismus wie nach der Romantik hin. doppeltem Angriff hatte sich daher Hegel gegen sie gewendet. hatte sie zuerst mit der Kant'schen und Fichte'schen Reflexions= philosophie abgeurtheilt: er hatte sie später in die Polemik gegen die Naturphilosophie mitinbegriffen. Gerade diese Doppelseitig= keit des Jacobi'schen Philosophirens führt ihn jetzt zu einer Art von Compromiß mit demselben. Bielleicht im absichtlichen Gegen= satz gegen die ebenso maaß= wie geschmacklosen Tiraden, mit benen Schelling gegen den ehrwürdigen Veteranen zu Felde ge= zogen war, hatte Hegel schon in der Logik an mehreren Stellen Jacobi's Verdienste hervorgehoben. Der Schluß der Vorrede zur Enchklopädie erklärt, daß die neue Philosophie mit der Jacobi'schen wesentlich besselben Geschlechts sei. Was beide verAbhandlung derselben Zeitschrift, wie sehr dieses Spstem auch politisch brauchbar sei, und wie sicher ein gewisser liberaler Conservatismus sich auf seine Unterstützung Rechnung machen dürse. Es waren die in dem Heimathlande des Philosophen ausgebrochenen Verfassungswirren, die ihm zu dieser publicistischen Arbeit Stoff und Anlaß gaben.

Schon im Jahre 1815 hatte König Friedrich von Wirtemberg einer zunächst zu diesem Zweck berufenen Ständeversammlung den Entwurf einer Repräsentativverfassung vorgelegt, welche endlich, nach langen Jahren des Druckes und der Willfür die alte, bereits 1805 aufgehobene erbländische Verfassung des Herzogthums Wirtemberg ersetzen und die Verschmelzung der neuerworbenen mit den Erblanden vollenden sollte. Wider Erwarten jedoch war das königliche Geschenk einmüthig zurückgewiesen worden. Dasselbe war wirklich in vieler Hinsicht ein Danaergeschenk. Sowohl die verliehene Freiheit wie die Art und Weise der Verleihung trug die Spuren jenes klugen und entschlossenen Eigenwillens, der sich den Forderungen der neuen Zeit nur fügte, um trotz und neben der Constitution die Früchte des bisherigen Willfürregiments fortzugenießen, und um in und mittelst berselben bas Wesen souveräner Machtvollkommenheit um so sicherer zu Auch so noch wäre nichts besto weniger die neue Verfassung eine Wohlthat für das Land gewesen; sie war ein mächtiger Fortschritt zum Besseren sowohl im Vergleich mit dem unstaatsmäßigen Wuft der alten Verfassung, wie im Vergleich mit der Verfassungslosigkeit der letzten Periode. Die Stände waren anderer Meinung. Voll gerechten Mißtrauens gegen den Berleiher erkannten die Einen und witterten die Andern die Mängel bes neuen Statuts. Vermöge einer erklärlichen optischen Täuschung erschien Allen der Zustand vor der despotischen Zwischen= periode als das entschwundene goldene Zeitalter, welches zurüd= zubringen die Pflicht jedes guten Wirtembergers sei. Der mobernen Charte den Rücken wendend erhoben sie daher den Ruf nach bem "alten guten Recht", nach jenem Recht, — wie ber schwäbische Dichter sang —

"beß' wohlverdienten Ruhm Jahrhunderte bewährt, Das Jeder, wie sein Christenthum, Bon Herzen liebt und ehrt."

Unerwartet wie dem Könige die compacte Opposition des ganzen Landes und seiner Vertreter war: er hatte sich genöthigt gese= hen, den Weg der Unterhandlung zu betreten. Auch diese Verhandlungen indeß hatten, trot alles Entgegenkommens des Fürsten, da die Stände eigensinnig auf dem Rechtsboden der alten Ver= fassung bestanden und mit einer auch in der Form pedantischen Rechthaberei um benselben prozessirten, zu keinem andern Ergeb= niß als zur Vertagung der Versammlung geführt. Es folgten neue Concessionen von Seiten bes Königs. Zwischen ihm und ben schon im October 1815 wiedereinberufenen Ständen sollte ber Freiherr von Wangenheim, ein ebenso einsichtiger wie freisin= niger Mann, zum Vermittler werben. Auf ben Rath bieses Mannes entschloß sich der König zu einer neuen Vorlage, die den freien Geist bes "alten guten Rechts" mit dem freieren Geist und ben einfacheren, staatsgemäßeren Formen bes neuen Jahr= hunderts verband, zu einer Vorlage, in welcher — nach den Wor= ten des Geschichtsschreibers 12 — jede billige Forderung gewährt, alle Grundlagen für die freieste und klarste Verfassung gelegt waren. Nun jedoch zeigte es sich, wieviel stärker in Wirtemberg's Volks= und Abelsvertretung Eigennutz und Rechthaberei als Rechts= und vollends Staatssinn vertreten sei. Die altwirtem= bergische Partei, von dem eigensüchtigen Adel bethört und be= herrscht, kam querköpfig und habersüchtig auch der neuen Vertragsgrundlage gegenüber wesentlich wieder auf die alte zurück. Sie bestand nach wie vor auf der Herstellung der Hauptstücke des alten feudalistischen Zustandes, auf der Herstellung einer stänbischen Oligarchie mit stehenden Ausschüssen und umfassender Ein= wirkung auf die Verwaltung und Diplomatie des Staates. Unter diesen Umständen sah sich Wangenheim nach Hülfe um. beste zwar schien ihm durch den im October 1816 erfolgten Tob des alten Königs und den Regierungsantritt Wilhelm's I. geworden, bessen Charafter und erste Regierungsmaaßregeln alle durch die

bespotische Natur seines Baters gerechtsertigten Besürchtungen hätten beseitigen sollen. Nur um so mehr indeß galt es, das beiße Eisen zu schmieden. Es handelte sich um die Neubesetung der Kanzlerstelle an der Universität Tübingen mit einem der Regierung geneigten Manne. Wangenheim, ein Bertranter der Schelling'schen Naturphilosophie, wandte sich an Hegel<sup>13</sup>, und Hegel, zum Zeugniß seiner Brauchbarkeit, beeilte sich, einstweilen mit seiner Feder die Sache der Bernunft und mit ihr die der Regierung zu vertreten. Zu Anfang des Jahres 1817 erschien in den Heidelberger Jahrbüchern seine "Beurtheilung der Berhandlungen der Wirtembergischen Landstände im Jahre 1815 und 1816"<sup>14</sup>.

Daß ein Mann, welcher schon zwanzig Jahre zwor bie damals noch bestehende altwirtembergische Verfassung von dem Standpunkte der neuen politischen Ideen kritifirt hatte, daß der schwäbische Philosoph sich nicht gleich dem schwäbischen Dichter auf die Seite des "alten guten Rechts" stellte, war in der Ordnung. In der Ordnung war es, daß der Philosoph für den Staat der Gegenwart gegen die Restauration mittelalterlicher Formen und Befugnisse Partei ergriff. Er hatte Recht, wenn er zugleich mit ben Ansichten bas ganze Verhalten und Gebahren der Stände tadelte. Die Art und Beise, wie er es that, die herbe und schonungslose Gründlichkeit seiner Kritik war nur leiber am wenigsten geeignet, zur Versöhnung ber Gemüther mitzuwirken, welche doch gerade in diesem Augenblicke am ehesten zu hoffen und zu erstreben war. So gründlich in der That und so treffend war diesen Ständen noch nie die Wahrheit gesagt worben: noch nie auch mit so harten und verletzenden Worten. Hier wieder kömmt jene Kraft verallgemeinernder Charafteristik jum Vorschein, die den ganzen Umfang des deutschen Denkens in ein Shitem von schars begränzten und sicher gezeichneten Rategorien zusammengezogen hatte, hier wieder manifestirt sich jenes Talent der in das Fleisch und Leben des Gegners einschneidenden Kritik, jene Kunst, mit dem Messer und mit der Keule zugleich zu operiren, wie sie ehedem von Hegel in den Kämpfen gegen die Aufklärungsphilosophie war geübt worden. In durchaus sachlicher Haltung geht diefe Kritik Hand in Hand mit der historischen Darstellung des Ganges der Berhandlungen. Sie schilbert meisterhaft den die Versammlung beherrschenden Abvocatengeist und rügt mit Recht die Geschrobenheit und Verstocktheit, den steifen Berichtsstil und die felbstgefällige Pfiffigkeit der ständischen Reden und Adressen. Sie legt aber vor Allem die innere Verkehrtheit bes ständischen Benehmens blos. Es fehlte dieser Versammlung nach dem Urtheile unseres Kritikers an dem Einzigen, was Noth ist, an "Staatssinn". In widriger Hartnäckigkeit und in gänze licher Verkennung ihrer Aufgabe stellte sie sich an die Spitze der Borurtheile des Volks. Ihr Standpunkt bestand einfach darin, daß sie sich den wirklichen Weltverhältnissen gegenüber auf das positive Staatsrecht eines entschwundenen Zustandes steifte. Ihre Geschichte ist nicht die Geschichte einer assimilirenden und lebensthätigen Wirksamkeit: sie erschöpft sich in dem Widerspruch, daß die Berufenen verweigern, sich als Glied in den Staatsorganismus aufnehmen zu lassen und daß sie sich dennoch für Landstände, aber einer vergangenen Zeit erklären, und die Forderung erheben, es solle die Gegenwart zur Vergangenheit, die Wirklichkeit zur Unwirklichkeit umgeformt werden. Ihr Auftreten bot das entgegenge= sette Schauspiel von demjenigen, welches vor fünfundzwanzig Jahren in der französischen Revolution aufgeführt wurde; denn wenn damals die Nationalversammlung die Rechte der Vernunft gegen die Herrschaft der Privilegien zur Geltung bringen wollte, so warfen sich die Wirtembergischen Landstände dem vernünftigen Staatsrecht gegenüber zu Vertheibigern des Positiven und ber Privilegien, und zwar, verkehrter Weise, im Namen des Volkes auf. Auch von ihnen kann man sagen: sie haben nichts gelernt und nichts vergessen. Keinen furchtbareren Mörser konnte es geben, um die falschen Rechtsbegriffe und Vorurtheile über Staatsverfassungen zu zerstampfen, als das Gericht der letztverflossenen fünfundzwanzig Jahre: aber diese Landstände sind unversehrt daraus hervorgegangen, wie sie vorher waren.

Eben dieses mittelalterliche Vorher, das Object der ständischen Götzendienerei ist es sofort, was von Hegel mit gleich harten Griffen angefaßt, geschüttelt und zerzaust wird. Wir vernehmen die Nachklänge seiner ehemals niedergeschriebenen Kritiken der altwirtembergischen und der deutschen Reichsverfassung. Er wiederholt seine Meinung von dem "Unsinn der Einrichtung, welche Deutsches Reich genannt wurde", und spricht mit Genugthuung von dem verdienten schimpflichen Ende dieses Undings. In beständiger Contrastirung mit dem wahren Staatsbegriff charakterisirt er den altständischen, welcher auf dem Grunde des privatrechtlichen Verhältnisses den Fürsten auf die eine, Land und Leute auf die andere Seite stellte und beide zu Eigenthümern von Gerechtsamen machte, über welche sie zu habern und sich zu vertragen hatten. Alle daraus hervorgehenden Unzuträglichkeiten und Migbräuche, die moralischen wie die materiellen Uebel dieser Zustände, die Versumpfung in Privat-Interessen, die Abstumpfung politischen und nationalen Ehrgefühls, die Lähmung der Staats macht — alles das wird mit lebendigen Farben geschildert, es wird mit reichlicher Sachkenntniß an den Wirtembergischen Berhältnissen illustrirt und die Thorheit der ständischen Forderungen, vor Allem der einer ständischen Kasse und eines bleibenden stän= dischen Ausschusses nachgewiesen.

Aber wie sehr man in allen diesen Punkten mit dem Berfasser sympathisiren mag: die Kehrseite seiner harten von der Grobheit bis zur Ironie in allen Tönen sich versuchenden Beurtheilung der Stände ist die mehr als parteiische Billigung, die fast servil = lobrednerische Bertretung des Regierungsstandpunkts. Zurüchlickend auf die Geschichte des ehemaligen deutschen Staats lebens weiß er trefflich von dem Egoismus, dem Eigen= und Sondersinn der Landstände zu reden: er scheint ohne alles Ge dächtniß für die Tyrannei der Fürsten, die doch der Wirtemberger nicht erst auswärts zu lernen brauchte. Wie sein Gebächtniß einseitig ist, so sieht er auch die Gegenwart nur mit Einem Auge. Vielmehr aber, der Lobredner Richelieu's und Napoleon's hat offenbar ein Gefallen an ber bespotischen Natur, an bem starken und klugen Willen König Friedrich's. Der Napoleonist bewundert und belobt den Napoleonisten. Er freut sich, daß an die Stelle des deutschen Pseudoreichs seit der Napoleonischen Umwälzung "wirkliche beutsche Reiche" getreten sind, — als ob es sich nur

darum und nicht vielmehr um ein wirkliches beutsches Reich gehandelt hätte. Sein "Staatssinn" ist um soviel stärker, als sein Nationalgefühl, daß er ganz so für die wirtembergische Souveränetät schwärmt, wie früher für die Fabrikarbeit einer bairischen Nationalität. Mit dynastischem Euphemismus spricht er von der Befreiung des deutschen Vaterlandes; das große Na= tionalwerk bestand nach ihm barin, "die Souveränetät der beutschen Reiche von ber Beschränkung, unter ber sie noch lagen, zu befreien". Und nun galt es zweitens, den monarchischen Einzelstaat auch nach Innen zu schaffen. Auch diesen zweiten Schritt that Friedrich II. von Wirtemberg. Herr bereits "durch die Gunft der Umstände", sagt Hegel, über das hindernde Element eines aristokratischen Mittelstandes, war er in der Lage, seinem Volke eine Verfassung aus einem Gusse geben zu können. Und er gab eine solche, sagt Hegel, in der würdigsten und richtigsten Weise. Die Stein und Andre haben von dem asiatischen Despotismus des Königs von Wirtemberg gesprochen: Hegel in der That verherrlicht dies Zaunkönigthum mit asiatischer Lobberedsamkeit. Im echten Hofsprachenstil spricht er von der Thronrede und von der Scene der Verfassungsverleihung am 15. März 1815. Gleich die erste Form dieser Verfassung erscheint ihm unbedingt annehmlich und fast ohne Claufel lobwürdig. Er apologisirt sie durch alle Paragraphen hindurch. Auch wo sie ihm selbst beschrän= kend erscheint, stellt er das Ansinnen, sich "aus Dankbarkeit" die Beschränkung gefallen zu lassen. Ja, unter der Form des Tadels noch versteckt er Beschönigung und Empfehlung. Die angeord= nete Wahlart der Repräsentanten nämlich scheint ihm auf einer zu starken Begünstigung des demokratischen Princips zu beruhen. Es war in Wahrheit das Princip der monarchischen Souveränetät, das nach altbewährter Thrannenmethode bei dem Volke gegen ben Abel Beistand suchte.

Nicht blos beiläufig indeß erhob Hegel dieses Monitum gezen den Demokratismus. Den doctrinären Grund und Boden seiner Aussührungen bildete durchweg eine Staatslehre, die ihrem innersten Kern nach conservativ war. So war bereits der Staassbegriff, den er im System der Sittlichkeit aufgestellt hatte. Denn

nach antikem Muster, wobei die Form harmonischer Organisation dem Griechenthum, die Verlegung des Schwergewichts der Macht in das substantielle Ganze dem Römerthum entlehnt war, so hatte schon dort Hegel ein Staatsbild gezeichnet, das dem Ideal des modernen Republicanismus wie dem Schema des neufranzösischen Constitutionalismus direct entgegenstand. Noch in der Enchklopädie, wie sie gegenwärtig gefaßt war, hatte diese Staats lehre keine wesentliche Erweiterung erhalten, außer daß ihr antikes Colorit bei der knappen und allgemeinen Haltung der Paragraphen etwas verblaßt war. Jett aber handelte es sich um die Anwendung dieser allgemeinen Anschauungen auf das Besonbere: die Publicistik wurde für den Philosophen die Brücke, seine in der Luft schwebenden politischen Ideen auf den kesten Boden einer bestimmten Wirklichkeit, auf den Boden des heutigen, des deutschen Staats und seiner Elemente hinüberzuführen. So wurden in dem Aufsatz über die wirtembergischen Ständeverhandlungen die ersten Linien zu ber nachmaligen Rechtsphilosophiege zogen. Rationalismus und Historismus, durch die ästhetische Anschauung zusammengebunden, bilden babei ebenso Zettel und Einschlag wie in der Phänomenologie, in der Logik, in dem ganzen Spsteme. Diese Combination war bedingt durch Hegel's Bildungsgang; sie erhielt ihre bestimmtere Färbung durch seine moralisch-politische Gesinnung, und diese wieder nährte sich fortwährend von der seinem Geiste fest eingeprägten Anschauung des Griechischen und des Römischen. Auf das Bestimmteste demnach, und wie es sich für den Philosophen ziemte, wird dem positiven Staatsrecht das vernünftige Staatsrecht gegenübergestellt. Der Staat ist so auszubauen, wie es ber Begriff und die Natur des Staates Allein die Schärfe dieses Rationalismus ermildert sich sogleich im Gegensatz gegen die abstracte Theorie, von welcher die französische Nationalversammlung beherrscht gewesen sei. Der vernünftige Begriff, wir wissen es aus der Logik, trägt den Inhalt der natürlichen und geschichtlichen Wirklichkeit in sich selbst. Die Vernunft ist ein Organismus, ber vernünftige Staat daher ein von unten bis zur Spitze organisirter. Es ist der Begriff, welcher eine Einwirkung des Volkes auf die Gesetzgebung, und

statt der alten ständischen die repräsentative Monarchie fordert. Es ist der lebendige und concrete Begriff, welcher eine solche Repräsentation auf dem Grunde organischer Gliederung errichtet wissen will. Nicht heftiger daher polemisirt Hegel gegen die "Mo= berbegriffe", auf welche sich ber Positivismus der wirtembergischen Versammlung stützte, als gegen die französischen Abstrac= tionen, gegen die atomistischen und deshalb anarchischen Principien des Wählens nach der Kopfzahl ober dem Vermögensquantum. Die alten Zunftkreise und Gemeinheiten müssen in reformirter Gestalt wiederhergestellt werden. "Auch die unteren Sphären sind wieder zu einer politischen Ordnung und Ehre zurückzubringen und, gereinigt von Privilegien und Unrechten, in den Staat als eine organische Ordnung einzufügen: ein lebendiger Zusam= menhang ist nur in einem geglieberten Ganzen, bessen Theile selbst besondere, untergeordnete Kreise bilden."

Dieser Conservatismus war in voller Uebereinstimmung mit ben Ibeen, welche die berufensten und einsichtigsten der damaligen Staatsmänner in ihren Verfassungsentwürfen für die beutschen Einzelstaaten zu verwirklichen suchten. Auch diejenigen konnten ihn tröstlich finden, die einstweilen ihre Scheu vor der Einführung constitutioneller Institutionen überhaupt hinter dem Abscheu vor allen politischen Gallicismen versteckten. Wie seltsam es indeß aussieht: noch viel mehr mußten sich diesen Letteren die Hegel'schen Ausführungen durch die Seite ihres Rationalismus und Apriorismus empfehlen. Dieser, in der That, weil er nicht wie der Kant'sche, aus der concreten Innerlichkeit stammte, dieser war es, welcher aller scheinbaren Freisinnigkeit der politischen Ansichten Hegel's die Spitze abbrach. Diese Ansichten waren frei= sinnig, soweit in den "Begriff" des Staates das Historische und mit dem Historischen das Lebendige und Individuelle eingeschwärzt Sie waren von echter Freiheit da am entferntesten, wo sie am lautesten auf die Vernunft und den Begriff pochten. Mit dieser nicht im lebendigen Subjecte wurzelnden, sondern zu einem objectiven Wesen gewordenen Vernunft erhoben sie die Allmacht bes Staates, mit der Allmacht des Staates die der Regierung auf den Schild. Von daher stammte die Verherrlichung einer solchen Splittersonveränetät wie die des Königs von Wirtemberg, von daher der Weihrauch, welcher der Weisheit und dem Charakter dieses Monarchen, die Bewunderung, welche seiner Bersassung dargebracht wurde. Schon in diesem Aufsat wird "Sim für den Staat" sast identisch mit regierungsmäßiger Gesimnung, schon hier wird mit zweideutiger Vornehmheit von dem Willen und der Einsicht des Volkes, schon hier mit souveräner Verachtung von den "Neinungsäußerungen des Pöbels" gesprochen.

Eine solche, mit solchen Waffen des Geistes gerüftete Gefinnung qualificirte ohne Zweifel unsern Philosophen vollkommen für die ihm von Wangenheim zugedachte Stellung. schätzbarer mußte sie und ihre Doctrin bei bem damaligen Stante ber Dinge in Preußen erscheinen. Am 26. December 1817 schrieb Altenstein, eben zum Cultusminister geworden, an Hegel, ihm von Neuem die Fichte'sche Professur anzutragen. Mehr noch der preußische Staat, als die Ehre, Fichte's Nachfolger zu werden, lockte den Philosophen. Welche Hoffnungen und Wünsche ihn bewegten, verräth sein Abschiedsgesnch an die badische Regierung, worin er nicht verhehlt, daß er die Gelegenheit suche, "bei weiter vorrückendem Alter von der precären Function, Philosophie auf einer Universität zu bociren, zu einer andern Thätigkeit übergeben und gebraucht werben zu können". Im Herbste 1818 erfolgte sein Umzug nach Berlin: am 22. October eröffnete er bie breizehnjährige akademische Thätigkeit, welche die lette Epoche seines Lebens ausfüllt.

## Vunfzehnte Vorlesung.

Preußen und die Rechtsphilosophie.

Es ist die letzte, es ist zugleich die glänzendste und glücklichste Spoche von Hegel's Leben und Philosophie, in die wir ihn
jetzt noch hineinbegleiten. Getragen von der Gunst der Mächtigen, schwelgend in den Erfolgen und in dem Anhm seines
Werkes, sah er sich, ein philosophischer Dictator über Deutschland, am Ziel seines Strebens. Was jedoch ihm zu erfahren
erspart blieb, das gerade wird für uns zum Hauptinteresse dieser
Epoche. In diesem Glück, Glanz, Sinssus und Ruhm barg sich
am meisten die zerstörende Macht, welche seiner Geistesarbeit
den Stempel der Vergänglichkeit ausdrückt. Dieser überweltliche
und doch zugleich so weltlich gesinnte Idealismus wurzelte sich
völlig in der Zeitlichkeit und Wirklichkeit sest, um mit dieser zugleich zu gedeihen und zu verwelken. Er wurde zur Zeitphi=
losophie und zur preußischen Philosophie.

Wiederum ist es die Anrede an seine Zuhörer bei Eröffnung seiner Berliner Vorlesungen 1, die als das vorläusige Programm dieser neuen Phase von Hegel's Entwickelung betrachtet
werden darf. Die Summe dieses Programms besteht in der Andeutung der Wahlverwandtschaft und der inneren Zusammengehörigkeit des preußischen Staats und
der Hegel'schen Lehre.

Diese Lehre, zunächst, beruht auf der Omnipotenz des Begriffs: dieser Staat ebenso beruht auf der Macht der Bildung und Intelligenz. Allein die Identität Beider ist auf noch tieferem

Fundamente angelegt. Die ideell zusammengegriffene Wirklichkeit wird von dieser Philosophic vorerst mit dem Namen der "Substanz" bezeichnet, und ihr Wesen besteht darin, diese Substanz mit dem "Subjectiven" zu durchdringen, ihr ruhendes Sein mit der beweglichen Reflexion und dem kritischen Verstande durch die speculative Erkenntniß absolut zu versöhnen. In Analogie hiezu hat auch der preußische Staat seine Substanz. Es ist — so sprach Hegel, berselbe Hegel, welcher einst mit Napoleon Idololatrie getrieben und den französischen Truppen den Sieg über die preußischen gewünscht hatte — es ist die sittliche Macht des Geistes, welche sich hier in Preußen in dem großen Befreiungs kampfe "in ihrer Energie gefühlt, ihr Panier aufgesteckt und dies ihr Gefühl als Gewalt und Macht der Wirklichkeit geltend gemacht hat; wir mussen es für unschätzbar achten, daß unsere Generation in diesem Gefühle gelebt, gehandelt und gewirkt hat, einem Gefühle, worin sich alles Rechtliche, Moralische und Religiöse concentrirte". Mit edlem und treffendem Ausbruck war solchergestalt bezeichnet, was die "Substanz" des preußischen Staats sei. Auch in diesem Staate aber, analog der Beschaffenheit des Shitems, handelt es sich zweitens um die subjective Vermittlung und Entfaltung. Hat die jüngste Vergangenheit einen solchen Kern und substantiellen Gehalt geschaffen, so ist, sagt Hegel, die weitere Entwickelung besselben nach allen Seiten, der politischen, sittlichen, religiösen, wissenschaftlichen Seite, ber Gegenwart anvertraut. Sein Beruf, fügt er hinzu, sei bie Pflege der philosophischen Entwickelung jener substantiellen Grund= lage, die Arbeit eines Erkennens, welches, von dem gediegenen und inhaltsvollen Geiste der letztvergangenen Tage getragen, die Ibeen nicht für unerreichbar, sondern im Gegentheil für den einzigen seiner würdigen Stoff und Besitz erachte.

Wesen und die Aufgabe des damaligen preußischen Staats betreffen, unbedingt zu unterschreiben? Wer könnte sie unterschreiben wollen, ohne zugleich einzugestehen, daß Preußen diesem seinem Wesen alsbald ungetreu wurde und diese seine Aufgabe nichts weniger als erfüllte?

Der preußische Staat, gegängelt von Desterreich, war einsgetreten in die Periode der Restauration. Die Philosophie, die sich mit ihm identificirte und sich ihm anschmiegte, wurde, ihm nach, in dieselben Bahnen hineingerissen. Das Hesgel'sche Shstem wurde zur wissenschaftlichen Behaufung des Geisstes der preußischen Restauration.

Preußen war eingetreten in die Periode der Restauration. Da lagen, in der von Stein begründeten, von Hardenberg fortgeführten Gesetzgebung die Keime der gesündesten ökonomisch=po= litischen und politisch=nationalen Entwickelung. Da lebte, in dem Geiste des Volkes, das siegesfrohe Gefühl der selbsterrungenen Freiheit, ein Gefühl ber eignen Würde und Kraft, unzertrennlich verbunden mit treuer Anhänglichkeit an den Monarchen, der mit feinem Bolke gelitten, mit ihm gekämpft und gesiegt hatte. Wäh= rend die Wogen des Nationalgefühls noch hoch gingen, im Augenblick der tiefempfundenen Wechselbeziehung von Fürst und Volk war gegen die mit Blut besiegelte Treue der Nation das seierliche Versprechen eingetauscht worden, daß ber König sich mit einer Nationalvertretung umgeben wolle. Nur barauf kam es an, von der Befreiung zur organisirten Freiheit fortzuschreiten. Nur ben Schlußstein galt es hinzuzufügen zu den tief und sicher gelegten Grundstücken, nur eine Form zu finden, die den leben= bigen Geist für immer zu patriotischer und staatsbürgerlicher Thätigkeit anspannte. Aber vertrocknen, statt bessen, ließ man jene Keime; verwittern mochten jene Fundamente, wenn man fie nicht gar zu zerbröckeln und abzutragen anfing; verfliegen mochte dieser Geist, wenn er anders verfliegen konnte, ohne sich zu vergiften. Schon waren Jahre in's Land gegangen: noch immer war der im untersten Grunde, in seiner ökonomischen Gesetzebung, seiner Städteordnung, seiner Militärverfassung bemo-Kratisirte Staat in der Spize absolutistisch. Nicht vorwärts, sondern rudwärts schienen die Schritte zu führen, die man zögernd und planlos in der Richtung der verheißenen Verfassung Ehe man es sich versah, war man von den süddeutschen Staaten überflügelt. Früher als die Betriebsamkeit der kurmär= kischen Junker und ber österreichischen Staatsmänner hatte hoffen

können, waren die Triebe verfault, welche eine große Zeit rasch bis an die Oberfläche der Erde hatte aufschießen machen. Schon hatten die Rückschrittsbestrebungen der preußischen Camarilla eine Hülfe gewonnen, die mehr wog, als alle ihre kleinen und großen Mittel. Zeit hatten sie gewonnen. Die Stimmung ber Menschen war im Rückfluthen begriffen. Der heftigsten Erregung folgte die schlaffste Abspannung. Alles Wünschenswerthe begann, für die Staatsmänner, welche Europa in den Flammen der Revolution und des Krieges gesehen hatten, in den süßen Worten der Ruhe und des Friedens sich zusammenzudrängen. Was ent zu gründen war, glaubte man bereits zu besitzen. Harbenberg war ja einstweilen noch immer Staatskanzler. Auch ber Harbenberg von 1817 hatte ja gelegentlich noch wie der von 1810 gesprochen. Auch nach bem Aachener Congresse war ja an bem Verfassungswerke gearbeitet worden. Zwischen allen Reactionen hindurch war ja die alte Verheißung noch zu Anfang der zwanziger Jahre erneuert worden. Noch bestanden ja, wenn anch bemäkelt und modificirt, die wesentlichsten der liberalen Institutionen der Befreiungszeit. Preußen war freilich noch kein constitutioneller Staat, aber ein Staat boch, der im Ganzen von seiner Bureaufratie ehrlich und tüchtig verwaltet wurde. Preußen hatte freilich noch keine Nationalrepräsentation, aber noch immer hulbigte es den Principien der Aufklärung und des wissenschaftlichen Fortschritts. Während die politische Entwickelung bereits so völlig stockte, daß die Gentz und Metternich von der preußischen Gelehrigkeit und Fügsamkeit überrascht waren, so gewann in Preußen selbst in immer weiterem Umfange die Tauschung Raum, als ob in den alten büreaukratischen Formen unter der aufgeklärten und wohlwollenden Regierung der Geist der Freiheit bereits einheimisch sei. Unter bem Firniß ber Intelligenz und unter bem Scheine bes Liberalismus versteckte sich ber faule Geist der Reaction. Ein Optimismus und Quietismus ohne Gleichen warf die sittlichen Kräfte des Staates in eine heillose Lähmung.

Und siehe da: persönlich wie philosophisch ging der Nachfolger Fichte's vollkommen auf in demselben Optimis=

mus und Quietismus. Nicht lange nach seiner Einbürgerung in Preußen schrieb er sein letztes größeres Werk. Es war eine Darstellung seiner Philosophie nach der dem praktischen Leben und der staatlichen Wirklichkeit zugekehrten Seite. Ein Gegenstück der Logik und Metaphysik, verrieth und sormulirte die im Jahre 1821 erscheinende Rechtsphilosophie<sup>2</sup> den restaurativen Geist, zu dem jene Logik und Metaphysik und zu dem das ganze System sich von nun an trivialisierte.

In einer Zeit, in welcher die Joeenlosigkeit als solche sich die Freiheit nimmt, über die Ideologie der Philosophen zu spotten, ist es kein erfreuliches Geschäft, ein philosophisches System zu verklagen. Allein wir huldigen damit nur der Macht der Ideen. Denn wahrlich nicht durch die Abgunst der Mächtigen und durch Regierungsmaaßregeln hat die Philosophie ihre Geltung verloren. Sie selbst hat in ihre Zurücksehung einwilligen müssen, nur sie selbst dem Einfluß der ihr seindlichen Elemente die Thür öffnen können. Nur Ein Schritt zwar, aber ein grosser zu dieser Selbstzerstörung ist die Hegel'sche Rechtsphilosophie. Sie wesentlich hat das Schicksal verschuldet, daß die höchste Wissenschaft in Verachtung gesunken ist, und sast ohnmächtig den Geswalten der Wirklichkeit gegenübersteht!

Wir verklagen jedoch, indem wir verstehen. Ein Fremder war Hegel nach Preußen herübergekommen. Nach einer Lebenswirklichteit, die seiner Gesammtanschauung entspräche, hatte er gesucht, seitdem er ein Mann geworden. Mit den schlechtesten Wirklichkeiten hatte er vorlied genommen, gegen ihre Mängel nebenher in dem Ausbau seiner Idealwelt Zuflucht, in der construirten Realität seiner Begriffe ein Complement dazu gefunden. Die Täuschung, die in diesem letzteren Beginnen lag, mochte aushalten, so lange seine Productionstraft und Phantasie noch verhältnismäßig frisch war, und so lange es in seiner eignen, in der theoretischen Welt noch zu schaffen und zu organisiren gab. Diese Welt jedoch stand nunmehr sertig da. Des Mannes Nüchternheit und Wirklichkeitssinn mußeten ihn ebenso über den ganzen philosophischen Bau hinüber und in die lebendige Wirklichkeit hineindrängen, wie sie ihn innerhalb seisner Theorie aus der Logis in die Naturphilosophie getrieben hatten.

Richt mehr damit konnte er sich begnügen, daß stückweise und abwechselnd bas in ber Gegenwart vorhandene und bas im Begriff construirte Leben sich ergänzten, sondern, wenn er nicht mit bem einen ober dem andern zerfallen wollte, so mußte er nun endlich fein ganges Spftem in ber Birklichkeit wiederfinden. Bie die Birklichkeit in abstracto ibentisch sein sollte mit bem Begriff, so mußte bas Bedürsniß endlich burchschlagen, baß eine, eine bestimmte und concrete Birklichkeit ihm seinen eignen Glauben an sein Spstem versinnliche und bestätige. Diesem Beburfnif um tam der preußische Staat entgegen. Wie beschaffen er immer war: er war um Bieles beffer, als was noch irgend Hegel von praktischen Realitäten gesehen hatte. Hier war mehr Staat und staatlicheres Besen als in Baiern ober Birtemberg. Hier war mehr Bernunft und Freiheit als bei Rapoleon ober Montgelas. Der geordnete Gang ber preußischen Berwaltung, die Regeimäßigkeit bes büreaufratischen Mechanismus, die liberalen Fundamente ju der in Aussicht gestellten Berfassung imponirten dem Philosophen. Er sah die Wissenschaft mit Munificenz gehegt und genflegt, er erblickte sich selbst als die Spite jenes aufklärerischen Geistes, den man theoretisch zu verleugnen noch entfernt nicht gemeint war.

Zwar, offen genug kündigte fich ber Beift ber Reaction an. Gerade in bas erste Jahr von Hegel's Berliner Birksamkeit fielen die Anfänge jenes unseligen Berfolgungsspstems, welches noch in der Erinnerung beschämt und erbittert. Gerade Preußen ging voran in jenen Maaßregeln vom kleinlichsten Thrannenfil, welche die Borboten ber Karlsbader Beschlüsse, die Sinleitung zu ber Politik wurden, gang Deutschland unter polizeiliche Ansficht zu stellen. In alle bem war weber Staatssinn, noch Orbnung, noch Shrlichkeit, noch Respect vor Freiheit und Biffenschaft. Bielen gingen bamals zuerst bie Augen auf über bas, was Deutschland in der nächsten Zukunft von Preußen zu erwarten habe. Ein Staatsmann wie Humboldt brach barüber mit bem herrschenden Spfteme. Die Manner ber Biffenschaft, ein Schleiermacher und Dahlmann, protestirten gegen die Schmach, die den deutschen Universitäten und beren Lehrern zugefügt werbe. Aber von anderem Schlage war Hegel. Für Hegel, wie selt-

sam es klinge, war gerade bieses Auftreten der preußischen Regierung ein Beweis mehr, daß er sich in bem Staate ber wahren Freiheit, in dem Staate par excellence, in einem Muster= und Idealstaate befinde. Nicht mit seinen Ansichten so sehr wie mit seinen Sympathien und Antipathien traf gerade in diesem Punkte die Regierung auf's Haar zusammen. Lettere, um ihres bosen Gewissens willen, mit Furcht, bas erfüllte ihn, nach seiner ganzen Weise zu sein und zu benken, mit Widerwillen. Das Spielen mit Worten und mit Feuer auf ber Wartburg, die knabenhaften Versuche, Deutschland durch den Dolch von seinen Feinden zu befreien, verletzten und empörten seinen ernsten, an objectiver Ordnung festhaltenden Sinn. tiefster Seele war ihm die sentimentale Romantik des burschenschaftlichen Treibens, waren ihm nicht minder die vagen Raisonnements ber Zeitungen und bes Marktes zuwider. Er war einst gegen die Hohlheit der philosophischen Romantik gleich sehr wie gegen die Seichtigkeit der Philosophie des gemeinen Menschen= verstandes zu Felde gezogen. Er hatte der Appellation an das Gefühl seine Logik, ber Metaphhsik bes Subjectivismus seine absolute Metaphysik entgegengesetzt. In der Stellung, welche sich jetzt ein Mann wie Fries ben politischen Tagesfragen gegen= über gab, erblickte er Alles beisammen, was ihm für wissenschaft= lich falsch und für sittlich verkehrt galt. In den Excentricitäten ber Jugend schienen sich ihm die natürlichen praktischen Conse= quenzen einer seichten Gefühls= und einer oberflächlichen Verstan= desphilosophie darzustellen. Sein Gegenfatz gegen diese verschärfte sich zur Erbitterung gegen jene. Im Geiste einer ähnlichen Er= bitterung aber hatten die Staatsmänner von Karlsbad votirt, und wurden die Beschlüsse derselben von den Kampt und Tschoppe executirt. Wenn der Staat die Sänger und Redner von der Wartburg, die Studenten und die Turner einsperrte und inquirirte, so that er nach Hegel nur, was seines Amtes war, so rettete und bewährte die Polizei nur das Recht der Vernunft gegen die Anmaßungen des subjectiven Meinens und Beliebens.

Die Rechtsphilosophie, wie gesagt, spiegelt am klarsten diese Wendung, oder fage ich lieber dieses Schicksal der Hegel'schen

Lehre, die Verwandlung des absoluten in einen Restaurations idealismus. Mit Recht ist die Vorrede bieses Buchs berüch-Denn nichts Anderes ist sie zunächst als eine wissenschaftlich formulirte Rechtfertigung des Karlsbaber Polizeistystems und ber Demagogenverfolgung. In Ausbrücken, beren Gereiztheit und grobes Kaliber an die gleichzeitigen Ausfälle Stein's gegen Männer und Lehren erinnert, die Stein nicht kannte, polemisit sie gegen alle diejenigen, die sich erlaubten, über die Bernünftigkeit bes Staates eigene Ansichten zu haben und biefe Anfichten in Wünsche und Forderungen zu verwandeln. Zum Repräsentanten dieser theoretisirenden und postulirenden Politiker nimmt sie einen Mann, ben nicht blos sein Charafter, ben noch viel mehr und den unbedingt der Umstand vor allen Angriffen von Seiten der Philosophie hätte schützen sollen, daß er ein von ber Polizei bereits Geächteter war. Nicht genug jedoch, daß auf die Fries'sche Lehre alle Vorwürfe gehäuft werden, die Hegel sonst in getheiltem Angriff gegen die Romantiker und gegen die Auf-Märer, gegen die Jacobi'sche und gegen die Kant'sche Richtung zu schleubern pflegte, nicht genug, daß Fries zum "Heerführer" ber grassirenden "Seichtigkeit" und zum "Rabulisten ber Willfür" gestempelt, und daß in diesem Sinne ein karrifirtes Bilb seiner Lehre entworfen wird: geradezu vielmehr macht die Philosophie mit der Polizei gemeinschaftliche Sache, und von Angriff und Anschuldigung schreitet sie zu persönlicher Denunciation und zur Aufhetzung der öffentlichen Gewalten fort. Es ist nicht sowohl Fries der Philosoph, als Fries der Wartburgredner, mit welchem es unsre Vorrede zu thun hat; ausdrücklich wird es gebilligt, daß "die Regierungen auf solches Philosophiren endlich die Aufmertsamkeit gerichtet haben", und hoffentlich, so wird hinzugefügt, wird nicht etwa Amt und Titel zum Talisman für Principien werben, "aus welchen die Zerstörung ebenso ber inneren Sittlichkeit und des rechtschaffenen Gewissens, als die Zerstörung der öffentlichen Ordnung und der Staatsgesetze folgt". Ja, zum Beweise recht, wie rasch sich bas Gift ber büreaukratisch=polizeilichen Anschauungen derzeit in die Gemüther einfraß, so ließ Hegel diesem ersten Schritt einen zweiten, ber Unwürdigkeit bie Albernheit folgen. Der Vorfall ist bekannt genug. Ein Recensent der Rechtsphilosophie in der Hallischen Literaturzeitung rügte die unedle Weise, in welcher deren Vorrede "dem ohnehin gebeugten" Fries mitgespielt habe. Nun nannte Hegel dies seisnerseits eine Denunciation, nun fand er es unerträglich, "daß ein preußischer Beamter, in einem von der Munisicenz der preußischen Regierung unterstützten Blatte sollte verdächtigt werden können", nun sprach er von den Gefahren einer zu großen Preßstreiheit, nun forderte — und erlangte er von dem Cultusminister Genugthuung!

Es hält in der That schwer, auch nur die erste Hälfte die= ses Verfahrens mit der "objectiven Sinnesweise" Hegel's zu entschuldigen, da doch in der zweiten Hälfte der Eifer um die Sache allzu gröblich sich mit dem Eifer für die eigne Person ibentificirt. Das Schlimmste jedoch ist, daß die Schuld, die man von dem Philosophen abwenden möchte, nur desto gewifser auf seine Philosophie zurückfällt. Denn es ist wahr: nicht aus per= sönlichen Motiven war jene anklägerische Praxis und jene von oben herabfahrende Kritik entsprungen; sie hatte ihre eigentliche Wurzel in der ethischen, und in letzter Instanz in der philosophischen Gesammtansicht des Verfassers der Rechtsphilosophie. Jener Kritik bes Friesianismus zur Seite, ber Politik bes Fortschritts und der Forderungen gegenüber, spricht unsere Vorrede das classische Wort des Restaurationsgeistes, die absolute Formel des politischen Conservatismus, Quietis= mus und Optimismus aus. "Was vernünftig ist", so läßt Hegel in seinem antidemagogischen und ansisubjectivistischen Eifer brucken, läßt es mit großen Lettern als die Inschrift seiner Staatslehre wie seines Shstems drucken, — "was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig". Die Philosophie, so exponirt er weiter, ist das Ergründen des Ver= nünftigen, ist ebendamit das Erfassen des Gegenwärtigen und Wirklichen, nicht das Aufstellen eines Jenseitigen und Nichtseienben, das nirgends als in dem "Irrthum eines einseitigen, leeren Raisonnirens" existirt. Nicht das könne der Zweck der Rechts= philosophie sein, einen Staat, wie er sein soll, zu construiren,

sondern den Staat, wie er ist, zu begreifen. Das heißt, beißt beutlich und unmigverstehbar: jenes Berlangen nach Birklichkeit, welches in ber Metaphysik Abstractionen zu "concreten Begriffen steigerte, welches zwanzig Jahre vor bieser Zeit ben Publicifier Hegel rebellisch gegen tie haltungslose Witklichkeit des beutscher Reichs machte, welches ihn bann eine Platonifirende Staatsmeta physik aufstellen ließ, bieses selbe Berlangen ernüchtert sich gegeswärtig zur Zufriedenheit und zur Berftandigung mit bem, mat in ber gewöhnlichen Sprache ber Menschen bas Birfliche genannt wird. Es ist die praktische und staatliche Wirklichkeit, wie sie 1821 in Prengen besteht, auf teren Begreifen Degel tie Ethit in abnlicher Weise anweist, wie Bacon bie Raturphilosephie auf bas Begreifen ber sinnlichen Ratur. Bie es sich für biefen, flatt alles Schweifens in abgezogenen Begriffen, um simige und wahrhaftige Auslegung ber Natur, so handelt es sich für jenen, fatt aller Anfstellung sittlicher Joeale und Postulate, um refignirence und treue Auslegung ber bestehenden Staatsordung. Dieser bestehende Staat, die bestehenden Sitten und Besetze, "vor bener in alten Zeiten noch Achtung und Ehrfurcht war", tiefe fint im bas souverane Object für bie philosophische Ethik. Ginft batte Kant tiefe Biffenschaft einen höheren Flug gelehrt; sie trägt jest, vom himmel zur Erre zurückehrend, ben Stempel einer Heineren und furchtsameren Zeit. Bor ber Birklichkeit, ter zeitlich-menschlichen Birklichkeit, streckt ber 3tealismus tie Baffen. und nur in der Unterordnung unter sie glaubt er seine Spre unt seinen Ramen behanpten zu können. Aller sittliche Schwung in ans tem Leben, er ift ebentesbalb ans ter Philosophie entwicker. Mit ten Quidditates unt Entitates, gegen bie mit Recht bie Pelemik Bacon's anging, versteht sich ber "absolute Irealismus" wieder zu vertragen; benn biefen bat er zu einer fünftlichen Reslität und Füllung verholien. Die ethiiden Iteen bagegen, tie nur in ber Araft bes Willens und in ber Energie bes Gemuthe ihre Burgel haben, tiefe fint für ihn bie 3bole, welche geftürzt und welche mit ter Realität ter etbischen Institutionen, wie we in ber Gegenwart fint, vertauscht werden mussen. Dergenali kehren sich tie Pole tes bisherigen Jecalismus um.

seit Kant wieder eine ethische, aber keine speculative Metaphysik mehr: es giebt jetzt wieder eine speculative, aber keine ethische Metaphhsik mehr. Schwach und matt ist wieder der praktische, stark und glaubensluftig der intellectuelle Geist. Durch das stolze Wort "Begreifen", — stolz, weil es ben ganzen Tiefsinn und Reichthum der neuen Logik hinter sich hat — verbeckt dieser Intellectualismus seine Fügsamkeit gegenüber ben existirenden praktischen Realitäten. Sein Verhältniß zu diesen gleicht dem, welches die Griechen den Römern gegenüber einnahmen, als sie, durch die Waffen derselben besiegt, durch Geist und Bildung die Sieger ihrer Sieger wurden. Ueber die Unterwerfung täuscht er sich durch die Ehre des Friedens und den ideologischen Schein der Gleichberechtigung, ja, er wagt es, die Abdankung mit dem Namen der Freiheit zu benennen. "Was zwischen der Vernunft als selbstbewußtem Geiste und der Vernunft als vorhandener Wirklichkeit liegt, was jene Vernunft von dieser scheidet und in ihr nicht die Befriedigung finden läßt, das ist" — (eine heutige Partei würde sagen: Doctrinarismus) — "bas ist", sagt Hegel, "bie Fessel irgend eines Abstractums, bas nicht zum Begriffe befreit ist". Das Höchste, wozu es die Philosophie bringen muß, ist die "Versöhnung mit der Wirklichkeit", der "warme Frieden mit ihr, ben die Erkenntniß verschafft".

Es war in der Ordnung, dünkt mich, daß eine auf der schiefen Ebene der Reaction begriffene und doch auf die Beschützung der Wissenschaft eitle Regierung begierig die von der Philosophie ihr so unbedingt gebotene Hand ergriff. Vollkommen, so viel ich sehe, verdiente Hegel das Zeugniß, welches Altenstein ihm über seine Rechtsphilosophie ausstellte, ein Zeugniß, welches ihn gleichsam zum officiellen Restaurations= und preußischen Staatsphilosophen erklärte3. Soviel ich sehe, ist gegen jenes samose Wort von der Vernünstigkeit des Wirklichen im Sinne der Hegel'schen Vorrede Alles, was jemals die Hobbes und Filmer, die Haller oder Stahl gelehrt haben, eine verhältnißmäßig freissinnige Lehre. Die Gottesgnadentheorie und die Theorie von der obedientia absoluta ist unschuldig und gesahrlos im Verzgleich mit der surchtbaren Doctrin, welche das Bestehende als

Bestehendes heilig spricht. Ich weiß, daß es für Bornirtheit und für ein Migverständniß gilt, jenes Dictum zu nehmen, wie es dasteht und wie es durch den gesammten Text der Vorrede interpretirt wird. Hegel selbst ist in der That nicht nur weit entfernt bavon, zu allen Consequenzen seines Wortes zu stehen, sondern er hat sich auch anderwärts bemüht, demselben die Spitze abzubrechen, es zu einer nichtssagenden Tautologie abzustumpfen und seinen politischen Conservatismus durch eine le gische Distinction zu beschönigen. Hätte er es nicht gethan, so müßten wir die Mühe übernehmen. Denn wirklich, im Spftem selbst ist die Ausflucht begründet; nur leider, diese Ausflucht eben macht den Grundschaden des Shstems aus. Die empirische, erscheinende Wirklichkeit ist nicht identisch mit der wahren, vernünftigen Wirklichkeit. Das ist in der Logik, das ist noch nachdrücklicher in der zweiten Ausgabe der Enchklopädie gesagt. Gesagt jedoch oder nicht gesagt: das Shitem, wie es ist, kömmt lediglich burch bie fortwährende, durch die wahrhaft heillose Verwirrung dieses zwie fachen Begriffs des Wirklichen zu Stande. Bom Himmel und von der Erde leiht diese Philosophie ihre Macht. Sie stützt sich auf die Begeisterung, welche das Ideelle; sie stützt sich auf die Unwiderstehlichkeit und Unentbehrlichkeit, welche bas Sinnliche und Reelle für die Menschen hat. Sie steigert in der Logik Begriffe zu Wirklichkeiten; sie giebt in der Ethik den Wirklichkeiten Bernunftwerth. Aus dem Spiritualismus ihrer Metaphpsik, aus der Wirklichkeit ber reinen Begriffe entschlüpft sie mit einem Sprunge in den Realismus ihrer Staatslehre: aus dieser und der Begrifflichkeit des Wirklichen verirt sie uns im Nu hinüber in den Platonismus der Logik. "Was wirklich ist, das ist vernünftig, und was vernünftig ist, das ist wirklich". In diesem Dictum concentrirt sich die ganze Duplicität des Shstems; es ist die Brucke, um je nach Belieben und Bedürfen bem Empirismus ober bem Ibealismus ben Rücken zu kehren. In diesem Dictum jedoch verrath sich gleichzeitig, wo das Schwergewicht des Shstems in der gegenwärtigen Periode seiner Ausbildung liegt. Es sinkt auf ben untersten Boden seiner Metaphhsik, auf die empirische Realität herab. Es ruht sich von ber harten Arbeit der Logik, die Begriffe concret gemacht zu haben, in dem belohnenden und angenehmen Geschäfte aus, die bestehende praktische Wirklichkeit idealisirend zu begreifen. Revolutionär in seinem logischen, ist es conservativ in seinem praktischen Theile. war es von Hause aus durch die Natur der ästhetischen An= schauung, aus deren Energie heraus in einer früheren Periode bas Shstem geschaffen wurde, bedingt. Daß das Absolute ebensosehr Subject wie Substanz sei, war eine praktisch werthlose Bestimmung. Das Absolute indeß war vor Allem schöne, in sich geschlossene Totalität; alle Spizen ber Subjectivität mußten baher fortwährend in den Boden des Substantiellen zurückgebo= gen werden, alles Sollen und Streben war ein bloßer, sich selbst vereitelnder Schein. So, wie gesagt, lag es in der Ratur der ästhetischen Grundanschauung; so tritt es num viel planer und unzweideutiger hervor, indem sich auf dem Gebiete ber Ethik die ästhetische gerabezu zur optimistischen Anschauung verdichtet. Nach allen Seiten wird die Rechtsphilosophie zum Commentar des Spstems, und zugleich mit seinem ideologischen entkleidet fie das= felbe seines liberalistischen Glanzes.

Die Rechtsphilosophie, und zwar nach dem Ganzen ihrer Structur und ihres Inhalts. Denn, was ihre Borrede präcifirt, das führt sie selbst nur in shstematischer Bollständigkeit aus. Es wäre in der That, wie es Gans bezeichnet, ein persides Berfahren, wenn die Kritik jenen Satz der Borrede nur heransthäbe, um ihn allen Borübergehenden als Abmahnung vor dem Eingehen in das Werk selbst aufzuzeigen. Solchem Berfahren gegenüber durste der eisernde Schüler den Mund voll nehmen; er spielte den Trumps aus, daß "das ganze Werk aus dem Einen Wetalle der Freiheit errichtet sei".

Und Hegel's Worte zunächst rechtsertigen die Behauptung. Das Rechtsspstem, so befinirt einer der ersten Paragraphen, ist "das Reich der verwirklichten Freiheit": Um nichts Anderes handelt es sich demgemäß in dem ganzen Buche, als um die Freiheit. Die Dialektik dieses Begriffes bestimmt die Gliederung. Die Freiheit in ihrem "ummittelbaren Dasein" ergiebt die Sphäre des Rechts. Der Forderung, daß ich in

mir selbst, im Subjectiven, frei sei, genügt die Sphäre ber Moralität. Die Freiheit erscheint endlich in ihrer concretesten und vollendetsten Gestalt, in der sich zum Staat organissirenden "Sittlichkeit". Die Sittlichkeit ist die "Idee" der Freiheit, ist "der zur vorhandenen Welt und zur Natur des Selbstbewistsseins gewordene Begriff der Freiheit". Allein das Wort der Freiheit ist eine Münze, deren Eurs sich in sortwährendem Schwanken besindet. Nur die Gesunnung bestimmt den Sim dieses Wortes. Die Fassung, welche Hegel demselben giebt, wird zum Berräther der sundamentalen Schwächen seiner Philosophie.

Bas zuerst in die Angen fällt, ist das Uebergewicht bes theoretischen über den praktischen, oder, richtiger zu reben, die Absorption des wollenden durch ben benkenden Geist. Bille und Freiheit verdampft bei Begel in Denten und Bissen. Der Bille, so lautet die psphologische Bestimmung, welche bie Unterlage seines ganzen Freiheitsspstems bilbet, ift "eine besondere Beise bes Denkens". Gang ähnlich, wie im Renplatonismus alles Handeln nur ein unvollsommenes Ertennen, die Praxis nur der Schatten der Theorie ist, so legitimirt sich auch in dem absoluten Jbealismus der Wille nur durch seine Besensverwandtschaft mit, durch seine Unterordnung unter bie erkennende Bernunft. Er ift eine Belleität des Erkennens; nur in biesem hat er sein Ziel und seine Bahrheit. Der Bille, heißt es, "ift nur als benkende Intelligenz wahrhafter, freier Wille"; die Freiheit bemnach ist identisch mit ber Bernunftigkeit; bas Princip des Rechts, der Moralität und der Sittlichkeit ift "bas Selbstbewußtsein, bas burch bas Denken sich als Bejen erfaßt". In klarem Gegensatz liegt die Hegelsche Lehre ber Kant'schen gegenüber. Wenn Hegel bem Begriff, ben die lettere vom Willen aufstellt, mit Recht ben Borwurf macht, daß er leer, formell, inhaltslos sei, so fehlt es bagegen bem Willen, welchen er kennt, an ber Form bes Wollens felbft, - es ist ein Billen, um es scharf zu sagen, welcher nicht will.

Nach allen Seiten sofort kommen die Consequenzen dieser psychologischen Grundlage zum Vorschein. Die merkvürdigste dieser Consequenzen ist die Wechselgleichung und das Quiproquo

von Staat und Philosophie. Wie in der Wurzel Denken und Wollen, so wachsen in der Spitze das absolute Wissen und die absolute Sittlichkeit ineinander. Wie Preußen als der Intelligenzstaat eo ipso der freie Staat zu sein sich getröstete, wie — mehr aus Instinct vermuthlich, als aus berechnender Klugheit — die Regierung dieses Staates die Allianz des absoluten Idealismus suchte, so identificirte dieser in Platonisch=phthagoräischer Weise den philosophischen mit dem staatlichen Kosmos, so construirte Hegel ein Cartellverhältniß zwischen den beiden Mächten, welches vielleicht nur an den ähnlichen Erscheinungen im Alterthum, an den politisirenden Philosophen von Großgriechenland, au den Stoikern in Rom, an dem philosophischen Dilettantismus Kaiser Julian's eine Parallele findet.

Wir haben von anderen Gesichtspunkten aus bas Factum bereits vielfach in's Auge gefaßt. Es war die schon in den Ursprungszeiten des Systems hervortretende Consequenz der zwies fachen, jetzt idealistischen, jetzt realistischen Fassung der immer und überall erstrebten "Realität", welche dem absoluten Idealismus frühzeitig einen zwiefachen Schlußpunkt, ein zwiefaches Absolutes gab. Man müßte Hegel's Berliner Vorlesungen und die Enchkopädie sehr gebankenlos neben der Rechtsphilosophie gelesen haben, wenn man das offen vorliegende Verhältniß übersehen wollte. Noch immer, vielmehr aber nun erst recht, hat bas: System zwei Spitzen, entsprechend dem Doppelgesicht, mit dem es hier nach ber Begriffsrealität, bort nach ber realen Realität schaut. Go wird Religion und Wissenschaft in der zweiten und britten wie in der ersten Ausgabe der Encyklopädie als der Gipfelpunkt der Philosophie des Geistes hingestellt. Dieselbe Auffassung, natürlich, findet sich da, wo in eignen Vorlesungen Kunst und Religion zum speciellen Thema der Betrachtung wird. Ueberall hier erscheint der Staat als ein Beschränktes und Endliches, und erst in Religion, Kunst und Wissenschaft die "Region einer höheren, substantiellen Wahrheit", so daß erst von dem religiësen Inhalt, als ber reinen, an und für sich seienden Wahrheit die "in empirischer Wirklichkeit stehende Sittlichkeit ihre Sanctionirung empfängt". Aber alles Lebensblut, welches in ben Abern dieser Philosophie rinnt,

strömt umgekehrt ba, wo der Staat zum selbständigen Thema wird, in eben diese empirische Wirklichkeit zurlick. Wir find in der Rechtsphilosophie wie nicht minder in den an diese sich anschließenden Vorlesungen über Geschichtsphilosophie genau ba, wo wir uns vor ber Vollendung der Enchklopädie in dem Jenenser Naturrecht befanden. Ja, viel stärker, viel nachbrücklicher und anhaltender wird jett der Staat absolutisirt und apotheosirt, jett, wo an die Stelle des blos construirten der existirende preußische Staat getreten ist. Atque haec est — so ruft Hobbes, nach bem er das Werben des Staates aus dem Naturzustande des allgemeinen Wechselfrieges bargestellt — atque haec est generatio magni Leviathani vel, ut dignius loquar, mortalis Dei. An diese Worte des englischen Restaurationsphilosophen wird man erinnert, wenn man die Prädicate liest, mit denen die He gel'sche Rechtsphilosophie den Staat verherrlicht. Rein Attribut ber absoluten Ibee ober bes sich in der Religion und Speculation selbst wissenden Geistes, welches nicht ebenso dem Staate zuge-Der Staat ist an Werth und Wesen ber Phiwendet würde. losophie gleich, vielmehr, er ist, weil zugleich simlich-zeitlich existirend, etwas mehr. Er ist "absoluter, unbewegter Selbstzweck". Er heißt "ber wirkliche Gott". Es ist die Rede von ihm als von dem "an und für sich seienden Göttlichen" und von dessen "absoluter Autorität und Majestät". Es wird geforbert, daß man ihn "wie ein irdisch-Göttliches verehre", und es wird verfichert, "daß aller Werth, den der Mensch hat, alle geistige Wirklichkeit er allein durch ben Staat hat". Nicht vergessen freilich wird bei all' dieser Ueberschwänglichkeit, daß dieser Gett eben ein "sterblicher" Gott, daß er nur ein "Abbild" der ewigen Vernunft ist, daß er die göttliche Idee darstellt, "wie sie auf Erden vorhanden ist". Gerade um dieses Realismus willen gab jedoch einft Hegel, der Jüngling, der republicanischen Frömmigkeit der Römer und Griechen den Vorzug vor der kosmopolitischspiritualistischen ber Christen. Gerade diese Seite des Irdischund Wirklichseins enthält in Wahrheit auch jetzt den Grund des Pathos, mit welchem vom Staate gesprochen wird, eines Pathos, welches nur um so sicherer auftritt, weil nicht von einer blos

vorgestellten Staatswirklichkeit gesprochen wird, sondern weil sich den allgemein gehaltenen Ausdrücken das Bild desjenigen Staates unterschiedt, in welchem dem Philosophen nunmehr zu leben vergönnt ist. Und so sehr reißt ihn alsbald dieser realistische Zug fort, daß er in der Rechtsphilosophie das sonst behauptete Verhältniß von Staat und Religion geradezu umkehrt. Wie der Staat hat zwar auch die Religion die absolute Wahrheit zum Inshalt, aber blos in der Form von Anschauung, Gefühl und Vorstelzung. Nur die Grundlage daher kann sie abgeben sir das im Staat sich darstellende Sittliche. Der Staat ist das Höhere und Mächtigere; denn er ist "göttlicher Wille als gegen wärtiger, sich zur wirklichen Gestalt und Organisation einer Welt entsaltender Geist".

Mit dieser Ueberordnung über die Religion kömmt nun aber ber Staat nur um so mehr auf gleiche Höhe mit ber Speculation zu stehen. Diese beiden Begriffe sind Zwillings= begriffe, und mit dem Doppelsinn des Wortes Realität wirkt die Identificirung von Denken und Wollen, von Vernunft und Freibeit zusammen, um ihnen eine völlig paritätische Be= handlung zu Theil werben zu lassen. Unmöglich, mit Bestimmtheit zu sagen, ob der Staat ober ob die Speculation die eigentliche Kuppel des Spstems bildet. Beständig schlagen beide Begriffe in einander um, kehren sie wechselseitig in einander zurück. Unter der Hand wird die eine Ansicht der Sache mit der anderen vertauscht, so daß wir, ungefähr wie beim raschen Umdrehen eines Gelbstücks um seine eigene Achse, gezwungen sind, Revers und Avers zugleich, beibe Spitzen ineinander und beide Absoluta sich beckend zu sehen. Das Manöver ist einfach. besteht darin, daß der unterscheidende Charakter des Staats auf die Speculation, ber unterscheibenbe Charafter bieser auf jenen übertragen wird. Wir wissen hinreichend, wie, um ben realistischen Charakter bes Staats bei bem Ueberspringen in die Idealität der Speculation nicht zu verlieren, das Wesen der letzteren in den Besitz des "wahrhaft" Reellen, in das absolute, alle Objectivität sich vermittelnde Wissen gesetzt wird. Aber ebenso umgekehrt. Um den Ber griff bes Staats hinüberzuspielen in ben ber Speculation, wirb

bas Wesen bes Ersteren barein gesetzt, baß er Bernunft unb Wissen sei. Gerade in dem preußischen Staate freilich wußte man eben jett, in beständigem Schwanken, in beständigem Geben, Interpretiren und Wieberaufheben von Gefetzen, am allerwenigsten, weder was man sollte, noch was man wollte. wenig dies den Hochmuth der preußischen Staatsmänner, so wenig irrte es die Einbildung des Philosophen. Gerade die gesetzgeberische Betriebsamkeit, zusammen mit ber seinem eignen Philosophiren bezeigten Gunst, lehrte ben Letteren, ben Staat als die gleichsam sinnlich gewordene und leibhaftig existirende Philosophie zu charakterisiren. So ist der Staat nach der Rechtsphilosophie "ber offenbare, sich selbst beutliche substantielle Wille, ber sich benkt und weiß, und das, was er weiß, und insofern er es weiß, vollführt". So treten Staat und Philosophie wegen der gemeinsamen und gleichen Natur des Wissens zum innigen Bunde gegen die Religion und über ihr zusammen. Dem der Staat ist, wie die Philosophie, was die Religion nicht ist: sich wissende Vernünftigkeit; er "weiß, was er will", mehr als das, er "weiß es in seiner Allgemeinheit als Gedachtes". In ber Religion bleibt ber absolute Inhalt in der Form des Gefühls und Glaubens stehn; im Princip des Staates "gehört er bem bestimmten Gebanken an". Es ift einmal die realistische, es ist zweitens die intelligente Natur, wodurch der Staat die Religion überragt. Es ist das Eine wie das Andere, wodurch er mit ter Speculation verschmilzt; benn "auch die Wissenschaft", heißt es, "hat dasselbe Element ber Form wie ber Staat, sie hat den Zweck des Erkennens, und zwar der gedachten objectiven Wahrheit und Bernünftigkeit".

Gehen wir jedoch dieser Depotenzirung des praktischen Geisstes und der daraus solgenden Identificirung des Freiheitssphstems mit dem Wissenssphstem noch tieser auf den Grund! Ein geistzeicher Zeitgenosse Hegel's, ein Mann der That, der zwar nicht zu speculiren, aber nur desto besser zu urtheilen verstand, hat die Hegel'sche Logik den Gärten der Semiramis verglichen; denn künstlich seien in ihr abstracte Begriffe zu Arabesken verschlungen; diese Begriffe seien nur leider ohne Leben und ohne Wurzels.

Es ist mit der praktischen Philosophie Jegel's nicht anders, als mit seiner Metaphysik. Auch wo er am meisten und tiefsten im Realen zu sein sich einredet, dringt er nur oberstächlich in den Boden desselben ein. Auch seine praktischen Begriffe haben das welke Ansehen von Pflanzen, die nur in flacher Erde wurzeln. In der ganzen Tiefe des individuellen Lebens, in der concreten Innerlichkeit liegt der mächtige Tried und Stoff der Sittlichkeit. In diesen ergiedigsten Schacht lebendiger Wirklichkeit hinadzusteizgen verschmäht der absolute Idealismus. Er weiß das Subsiective nur zu schätzen, sosern es ein Subjectives zu sein aufhört und sich zum Allgemeinen abgeklärt hat. Daher die Verslachung des Wollens zum Wissen; daher weiter die Wisachtung, welche das subjectiv Geistige überhaupt und mit diessem das Individuelle erfährt.

Nichts charafteristischer in bieser Beziehung als die Stellung, welche ber Begriff ber Moralität in dem praktischen Theile des Shstems einnimmt. Nur aus pädagogischer Accommodation saben wir den Philosophen einen Augenblick die selbständige Würde des Moralischen anerkennen. In vereinzelten Aeußerungen hört man ihn auch wohl später noch von dem unendlichen Recht der sich selbst bestimmenben Persönlichkeit reben; ja die wenigen Stellen gerabe haben eine ergreifende Kraft, in benen er zu dem "inneren Mittelpunkt bes Individuums", zu "der einfachen Region bes Rechts ber subjectiven Freiheit", zu dem eigentlichen "Heerd des Wollens, Entschließens und Thuns", vordringt. Heimisch jedoch ist sein Philosophiren nicht in diesen Regionen. Wir kennen den acciden= tellen Charakter, mit dem sich die Moralität im "System der Sittlichkeit" begnügen mußte. Seit der enchklopädischen Darstellung des Systems wird nun zwar der Moralität ein eigenes Capitel gewidmet; sie tritt, bezeichnend genug, an die Stelle, welche ursprünglich "das Subjective, ober das Verbrechen" einnahm8. Mit anderen Worten, die blos accidentelle Geltung ber Moralität ist nicht sowohl verschwunden, als vielmehr durch die scholastische Gliederung noch distincter hervorgehoben. das abstracte Recht und die objective Sittlichkeit in die Mitte genommen, ist die Moralität ein bloßer Durchgangspunkt im

Werden der Freiheit und Vernünftigkeit. Sofern sie sich als etwas Selbständiges geltend machen wollte, so ware sie nach Hegel vielmehr etwas Unberechtigtes und Unsittliches. Das Moralische legitimirt sich nur erst baburch, daß es dem Staate tributär wird, nur durch das Berzichten auf seine unendliche Autonomie und auf die Endgültigkeit des Selbstentscheidens. sonst so genannte Sittenlehre vertheilt sich bemgemäß auf ben zweiten und dritten Theil der Hegel'schen Ethik. Jener handelt nur von demjenigen Moment der Sittlichkeit, welches der subjectiven Selbstbestimmung angehört, und stellt wesentlich nur bas Ungenügende dieser Bestimmung in der Antinomik zwischen der Absicht und dem Wohl, zwischen dem Guten und dem Gewissen Dieser, der dritte Theil erst enthält die Stelle, an welche die positive Tugend- und Pflichtenlehre hingehören soll, ohne indes dieselbe wirklich abzuhandeln. Es ergeht eben dem höch= sten und würdigsten Subjectiven bei Hegel nicht besser, als dem Subjectiven überhaupt. Die Moralität wird abgefunden und untergesteckt, ganz ähnlich wie der kritische Berstand, das Moment der Bestimmtheit und Unterschiedenheit, in der dialektischen Methode. Sitz und Stimme hat in dieser Philosophie nur das Gedankenmäßige und das Wirkliche. Gerade dies Beibes aber weiß sie an ber Moralität nicht zu entbecken. Es fehlt derfelben, wie es das eine Mal heißt, "das Substantielle des Begriffs", es fehlt ihr zweitens "bas äußerlich Daseiende". Das will sagen: die Schwäche, mit welcher die Moralität bei Hegel behaftet bleibt, entspringt aus seiner Unfähigkeit, die Kant'sche Auffassung berselben zu vertiefen. Das Gewissen da= her verdünnt er zum Wissen und das Gute veräußerlicht er zur bestehenden Staatsordnung. Aber die Aufgabe lag anderswo. Sie lag in dem zu führenden Nachweis, daß die Moralität in der Innerlichkeit des Subjects eine Tiefe hat, tiefer als die Tiefe des Gedankens, und daß sich im Gewissen diese Innerlichkeit schon an der concreten Wirklichkeit des Individuums einen Körper giebt, ohne den die objective Sittlichkeit des Staates weder objectiv noch sittlich wäre.

Um jedoch den letzten Grund dieser Unfähigkeit, den letzten

Grund jenes Hin= und Herspielens zwischen dem Begrifflichen und dem äußerlich Daseienden zu bezeichnen: es ist das classische, auf die Schönheit der sinnlichen Erscheinung gerichtete Ideal, dem die Tiesen der Innerlichkeit zum Opfer gebracht werden. Es ist der Harmonismus, der es davonträgt über den Individualismus. In der Rechtsphilosophie gerade culminirt der Sieg des ersteren über das letztere, des antiken über das moderne, des römisch-griechischen über das germanische Princip.

Jene directe Verwendung zwar antiken Baumaterials für die Construction des modernen Staates, wie wir sie von früher her kennen, mußte nun wohl aufgegeben werden. Ja, wie die Tendenz unsres Philosophen im Grunde immer auf die Verbin= dung des objectiven hellenischen mit dem bewußten und innerlichen Geiste ber neuen Zeit hinging, so begegnen uns jetzt hin und wieder Erörterungen über die Mängel insbesondere der antiken Staatsweise und über die Unverträglichkeit derselben mit den Bedürfnissen heutiger Wirklichkeit und heutigen Bewußtseins, die wir schöner und klarer nicht wünschen könnten. Vortrefflich fri= tisirt er die Platonische Gerechtigkeitslehre, die mit dem Princip ber selbständigen Besonderheit nur dadurch fertig zu werden ver= stehe, daß sie sich mit ihrem ganz substantiellen Staate feindlich und ausschließend dagegen verhalte. Noch erschöpfender charakterisirt er ein andermal den Geist unserer Tage im Gegensatze zu dem des Alterthums. Durch Zweierlei stehe das griechische Staatsleben hinter unseren Anforderungen zurück. Es sei einerseits die subjective Eigenthümlichkeit und deren private Particularität, welche dort noch keinen Raum für eine dem Ganzen uns schäbliche Ausbildung finde; es gebe andrerseits noch ein höheres Freiheitsbedürfniß, welches im Staate überhaupt nicht, welches nur vor oder hinter dem Staate, in der Erzeugung des Guten und Nechten im Innern des eignen Gemüthes Befriedigung finde.

Seltsam! — aber: wie oft dergleichen Aeußerungen wieder= kehren und wie gern sich die Apologetik der Schule auf dieselben berufen mag: sie sind dennoch nicht mehr, als ein an das mo= berne Bewußtsein entrichteter Tribut, mit dem sich ber Philosoph die Freiheit erkauft, fortwährend nach Gesetz und Sitte und in ber Gesinnung ber alten Republiken zu leben. Seine Sympathien verdunkeln seine Einsicht. In keinem Punkte seiner Lehre ist das Pathos für die edle Form des griechischen Geistes frischer geblieben, als in der Ethik. Wie die Moral, dies eigenste Probuct ber freieren und tieferen modernen Denkweise, noch in ber Rechtsphilosophie nur scheinbar von der Politik emancipirt wird, habe ich ausgesührt. Ebenso aber in allen übrigen Stücken. Unser Rechtsphilosoph sagt wohl, daß in dem antiken Staate das Moment der individuellen Selbständigkeit zu kurz gekommen sei; gerade der Grund dieser Verkürzung aber, die übergreifende Majestät des Staates, bleibt ungeschmälert stehen. zwar, daß die Particularität losgebunden werden und zu freierer Entfaltung kommen musse, aber er sagt so, um nachbrücklicher zu sagen, daß sie "mit dem Allgemeinen ganz wieder in Uebereinstimmung gebracht", in's "Substantielle wieder zurückgeführt werden musse". Er erhebt sich über die antike Ansicht nur, um unmittelbar wieder in sie zurückzusinken. Er vergegenwärtigt sich bas Recht der individuellen Selbständigkeit nur, um eiligst, voll Besorgniß um bessen Uebergewicht, besto mehr Last auf die substantielle Seite zu legen. An allem Enbe, nach aller Anerkennung und allem Gerede von subjectiver Freiheit bleibt doch die "Göttlichkeit" des Staates das Alles Niederwerfende; dem Staate anzugehören wird für die "höchste Pflicht" erklärt; gegenüber ber modernen Ansicht von Sittlichkeit als dem "reflectirten Thun aus Gewissen und Ueberzeugung" wird wieder die antike kurzweg als die "wahre" bezeichnet, und wird wiederholt versichert, daß "das Individuum selbst nur insofern Objectivität, Wahrheit und Sittlichkeit hat, als es ein Mitglied des Staates ist".

Die ganze Härte jedoch dieser Anschauung tritt erst in der Detailaussührung des Staatsbildes der Rechtsphilosophie an den Tag. Nicht blos das moderne und antike Bewußtsein, sondern es liegt mit dem letzteren die moderne Wirklichkeit im Streite. Der Staat, wie ihn Hegel zwanzig Jahre früher zeichnete, war eine im Ganzen homogene Bildung. Bis auf die

Regierung der Alten und Priester hin war es hellenisches Material, was damals in die hellenische Form gegossen wurde. Diese Form nun ist stehen geblieben, jenes Material bagegen wird jetzt mit demjenigen vertauscht, welches die Gegenwart lie= Ein härterer Contrast, eine übler zusammenstimmenbe Theorie kann nicht gedacht werden. Englands neuster großer Geschichtschreiber macht in einem seiner historischen Auffätze gelegentlich einmal darauf aufmerksam, wie lächerlich es sei, wenn römische Philosophen, sie, die unter Despoten lebten, in einem Reich, in welches Hunderte von Bölkern eingeschmolzen waren, uichts besto weniger fortfuhren, die Sprache der griechischen Phi= losophen zu reben und sich in hochtönenden Phrasen über die Pflicht zu ergehen, Alles einem Baterlande zu opfern, dem sie nichts verbankten. Und gewiß, ber römische Imperialismus war sehr verschieden von dem griechischen Republicanismus, die Zeit Platon's sehr verschieden von der des Seneca. Beides stand sich bennoch unendlich näher, als die antike der modernen Staats= weise. In das Gefüge des modernen Staates den Geist wieder einführen zu wollen, der die Seele der Platonischen Politik ausmacht, ist noch ungereimter als lächerlich, und die Theorie, welche dies versucht, nur um so verkehrter und verderblicher, je mehr sie es verstünde, den Schein des Lächerlichen und Ungereimten fünstlich zu verstecken. Gerade dies aber ist der Charakter der Hegel'schen Theorie. Mit den Zügen der Lykurgischen oder Solonischen, der Platonischen und Aristotelischen Politie mischen sich die Züge des Staates, wie er da ist, die Züge des modernen Monarchismus, vielmehr aber die Züge des Restaurationsstaates und des preußischen Regierungsspstems. Das schöne Standbild des antiken Staates erhält einen constitutionellen, es erhält mehr noch einen schwarz-weißen Anstrich. Wir erblicken eine Figur, die unverkennbar nach dem Modell des in der Mitte seiner Reformen stehen gebliebenen preußischen Staates gebildet ist, aber in einer Belenchtung, die einer fremden und fernen Zeit ent= nommen ist. Seltsam steht ber barbarischen Gestalt das antike Gewand zu Gesichte; mit nichts ist ihre Erscheinung so sehr zu vergleichen, wie mit jenen französischen Tragödien aus ber Zeit Ludwig's XIV., in benen Orestes mit Degen und Perrücke und Elektra in ber Robe einer Hosbame auftrat.

Verfälscht bemnach und verletzt werden zunächst, gerade unter bem Scheine ber Anerkennung, die Lebensprincipien bes mobernen Staates überhaupt. Hegel selbst hatte einstmals, da, wo er nicht sowohl das philosophische Ideal als das praktische Project eines wahren beutschen Staates entwarf, biese Lebensprincipien auf's Bestimmteste in's Auge gefaßt. damals nachbrücklich ausgesprochen, daß ein mächtiger und wehr= hafter Staat in der Gegenwart nur auf der Basis der vollge währten individuellen Freiheit ruhen könne; er hatte als die unerläßlichen Bestandstücke eines solchen Staates eine oberste, monarchisch zugespitzte Staatsgewalt und eine zu ber Regierung mitwirkende Volksrepräsentation bezeichnet. Beides findet sich wieder in der Rechtsphilosophie, aber es findet sich wieder in bem verfälschenben Lichte eines hellenisirenben 3bealismus. Ein Constitutionalismus wird also auch in ber Rechtsphilosophie construirt, der, so scheint es auf den ersten Anblick, ganz und gar im Sinne bes mobernen Bedürfnisses subjectiver und Einzelfreiheit gefaßt ist, — ein Constitutionalismus, wie er in Preußen noch gar nicht existirte, sondern nur von den Besten projectirt und erstrebt wurde. Ja, dieser Constitutionalismus ist mit so entschieden freisinnigen Bestimmungen umgeben, wie z. B., was Gans rühmt, mit Deffentlichkeit der Gerichte und der Ständeverhandlungen und mit Geschwornengerichten. Aber sehen wir genauer zu! Die Ehre, welche der subjectiven Freiheit damit er= wiesen scheint, ist in Wahrheit eine bloß nominelle und ein leeres Compliment. Nicht so entschieden ist die Freisinnigkeit dieser Bestimmungen, als die Geschicklichkeit, mit der sie wieder abgestumpft ober unschädlich gemacht werben. Die Deffentlichkeit der Ständeverhandlungen hat nach Hegel ungefähr benselben Zweck wie eine Staatszeitung; sie ist vor Allem ein Correctiv der öffentlichen Meinung, und es fehlt viel, daß auch die entgegen= gesetzte Möglichkeit, die Belehrung des Parlaments durch die öffentliche Meinung eingeräumt würde. Sie ist ein Mittel außer= bie Talente, Tugenden und Geschicklichkeiten der Staats-

beamten — von der Möglichkeit des Gegentheils ist abermals nicht die Rede — kennen und achten zu lehren. Aber auch die Ständeversammlung selbst ist im Grunde ein bloßes Ornament. Die Freiheit trägt nicht die natürliche Frucht der Freiheit. Die Institution von Ständen hat nicht die Bestimmung, daß durch sie die Angelegenheiten des Staates an sich auf's Beste berathen und beschlossen werben, sondern — ein beleidigenderes Compliment wäre schwerlich auszudenken — nur deshalb sollen die Stände zum Werke ber Regierung zugelassen werben, bamit "bas Moment ber formellen Freiheit sein Recht erlange". Es steht nicht besser mit ber Begründung des Geschwornengerichts. Nicht bas ist ber Sinn bieser Einrichtung, daß bas Volk aus eignem Urtheil und Gefühl heraus das Recht mitzufinden und mitzuschaffen habe, nicht das, daß der lebendige Boden des Rechts, der praktische Sinn, der wirkliche Geist des Bolkes in eine heilsame Wechselbeziehung zu dem abstracten Recht und dem gelehrten Verstande der Juristen gesetzt werde, sondern — die Worte klingen vortrefflich — sondern darum handelt es sich, "daß dem Recht des subjectiven Selbstbewußtseins ein Genüge geschehe". Dies geschieht burch bas Eingeständniß des Angeklagten. Surrogat für dies Eingeständniß, da ja der Verbrecher leugnen kann, ist das Verdict der Geschwornen. Der Sinn dieses Verdictes nämlich ist, "daß dasselbe aus der Seele des Verbrechers gegeben werbe". So wird abermals das "Recht des subjectiven Selbstbewußtseins" burch eine bloß formelle Anerkennung vielmehr abgefunden und hintergangen. Geistreich, wie die Argumentation ist, ist sie mehr noch sophistisch: ihr Nerv besteht in der Berlegung bes Gewissentscheibes aus einer Seele in die andre, in ber gut katholischen Beräußerlichung und Objectivirung bes subjectiv-Innerlichen.

Doch noch merkwürdiger vielleicht, was den Punkt und die Behandlung des Subjectiven anbetrifft, ist die Construction des Monarchismns in der Hegel'schen Staatslehre. Die beste Begründung des modernen Erbkönigthums wird in der geschicht-lichen Entstehung desselben zu sinden sein; man wird dasselbe rechtsertigen, wenn man seine Bestimmung darein setz, daß es

bas erprobteste Mittel ist, wodurch auch in den mobernen Staaten Selbstregierung der Bölker beftehen kann. Aber höher gegriffen ist die Hegel'sche Deduction dieser Einrichtung. das Moment der Subjectivität, dessen Bedeutung dem Monarchismus zu Liebe auf einmal auf's Aeußerste angespannt wird. Nur als "die ihrer selbst gewisse Subjectivität und als die abstracte, insofern grundlose Selbstbestimmung bes Willens" soll die Souveränetät des Staats existiren können: ber Staat mithin müsse sich in letzter Instanz in der Persönlichkeit des Monarchen zu einer Spitze zusammenfassen. Zwar bas Warum bieser Bestimmung seuchtet wenig ein; ist boch sonst in diesem System bas Subjective immer nur das aufzuhebende und sich selbst aufhebende Negative, ist doch sonst das Höchste im Ganzen wie im Einzelnen immer nur Prozeß und Resultat, mit nichten setzenbes, aus sich selbst anfangendes Princip! Eine ähnliche Inconsequenz indeß begegnet uns auch an den wenigen Stellen, in denen Hegel auf den Begriff eines einzelpersönlichen Gottes hinwinkt, eine ähnliche ist uns da begegnet, wo in der Verlegenheit des Uebergangs aus der Logik in die Naturphilosophie die Persönlichkeit und der Entschluß der absoluten Idee zum Deus ex machina Genug, daß die Inconsequenz dieser Bestimmung murbe. sich sofort selbst an den Tag legt. In der That: je höher die Ehre scheint, welche auf einmal der Subjectivität, und zwar in der Form der Persönlichkeit, erwiesen wird, desto mehr verräth sie sich abermals als eine bloße Formalität. Soweit zunächst treibt der Philosoph die Stikette, daß er zugleich mit dem Princip vorübergehend auch die Ordnung bes Shstems auf ben Kopf stellt, daß er gegen den sonstigen Schematismus ber Dialektik das Höchste vielmehr in's erste, statt in's lette Glieb ber trichotomischen Eintheilung stellt. Die "fürstliche Gewalt" bekömmt vor der "Regierungsgewalt" und der "Gesetzgebung" mit demselben Rechte den Vortritt, mit welchem altväterische Frömmigkeit ben Namen Gottes mit großen Lettern schreibt. Mit bemfelben Rechte und mit bemfelben Werthe. Denn genug ist nunmehr dem Subjectivitätsprincipe gehulbigt: es folgt aus ber starken Betonung besselben nichts für die reelle Macht bes

Monarchen. Ohnmächtig vielmehr tritt derselbe gegen das übergreifende Recht des Substantiellen, gegen die "explicirte Totalität des Staates" in den Hintergrund. Es ist "bei einer vollen= beten Organisation des Staates nur um die Spitze formellen Entscheibens zu thun"; der Monarch ist nicht das Fundament ober auch nur die Ruppel des Bau's, sondern höchstens das Kreuz auf deren Höhe; seine ganze Bedeutung besteht darin — "nur Ja zu sagen und ben Punkt auf das J zu setzen". Hegel, wie Sie sehen, kömmt damit durchaus zusammen mit der bewährten Praris und Theorie des echten Constitutionalismus; allein die Quelle dieser Anschauung ist beide Male eine völlig verschiedene. Es ift gerade die Ernsthaftigkeit, mit welcher sich das Recht der persönlichen Freiheit und Selbständigkeit, der germanische Individualismus durchsett, wodurch in der durchgebildeten constitutionellen Monarchie die Bedeutung der Einen Persönlichkeit an der Spite herabgesetzt wird: — bei Hegel theilt diese Persönlichkeit nur bas Schicksal des Persönlichen und Individuellen überhaupt; sie wird bem Harmonismus, bem Ganzen in seiner shste= matischen Gestaltung, der nur theoretisch subjectivirten Substanz zum Opfer gebracht. In ihrer Begründung allemal verrathen gerade die freisinnig scheinenden Bestimmungen der Hegel'schen Staatslehre am meisten die spiritualistische Schwäche und die ästhe= tische Oberflächlichkeit seines Freiheitsinteresses.

Noch viel mehr aber sind es die bestimmten Elemente und Factoren des modernen Liberalismus, der ganze Geist der damaligen Opposition gegen die hereinbrechende Restauration, wogegen die Rechtsphilosophie unter der Firma antik-republicanischer Anschauung und Gesinnung einen spstematischen Arieg sührt. Wechselseitig verfälscht das antike Ideal das Urtheil des Philosophen über die Fortschrittstendenzen des Liberalismus und verfälscht wiederum die Realität des dermaligen preußischen Staates jenes Ideal. Schlimm genug freilich, daß die Bestrebungen der Opposition sich nur in schwächlichen und unklaren Belleitäten darstellten, daß in Wirtemberg insbesondere Hegel eine ihre wahre Aufgabe so gröblich mißkennende Repräsentativversammlung hatte kennen sernen! Die Ansichten, die er sich dort über den Werth der Presse, der öffentlichen Meinung, der Mitregierung des Volkes gebildet hatte, übertrug er nun im Wesentlichen auf ben Begriff dieser Dinge überhaupt. Mit verbissenem Catonismus schilt er daher auf den Geist des Mißtrauens und der Kritik gegen die Regierung und brandmarkt benselben als die "Eitelkeit des Besserverstehenwollens". Weiteres ist ihm das Volk, sofern es im Gegensatz zur Regierung gedacht wird, gleichbedeutend mit dem Pabel. Die öffentliche Meinung, es ist wahr, ist ihm auf der Einen Seite der "Inbegriff ber ewigen substantiellen Principien ber Gerechtigkeit", allein nur wo es sich um die herrschenden Wirklichkeiten handelt, fließt ihm Wirklichkeit und Idee in Eins; die öffentliche Meinung wird mit einem andern Maaßstabe gemessen, als die öffentliche Gewalt; jene ist ihm mit nichten, so wie sie ist, vernünftig; sie ist in ihrer factischen Erscheinung vielmehr bie bloße "Zufälligkeit des Meinens und Beurtheilens". Die Preßfreiheit, dieser mächtigste Hebel alles Fortschritts, diese größte Bürgschaft politischer Freiheit, gilt ihm als ein entbehrlicher Ueberfluß neben der Freiheit und Oeffentlichkeit der Debatte in der Ständeversammlung; sie bient "ber Befriedigung des prickelnden Triebes, feine Meinung zu sagen und gesagt zu haben ". Und in bemselben Tone poltert die censorische Weisheit des Philosophen weiter: uur ungebildete Menschen gefallen sich im Raisonniren und Tabeln; benn Tabel finden sei leicht, schwer aber, das Gute und die innere Nothwendigkeit desselben kennen; das Negative zum Ausgangspunkte zu nehmen, bas Mißtrauen zum Ersten zu machen, und von dieser Voraussetzung aus pfiffiger Weise Dämme auszuklügeln, die, um wirksam zu sein, nur gegenseitiger Dämme bebürfen, dies charakterisire, dem Gedauken nach, den negativen Verstand, und der Gesinnung nach die Ansicht des Pöbels, n. s. w. Als ob es sich bei aller Opposition lediglich um das Besserwissen und nicht vielmehr um das Besserwollen handelte! Als ob nicht alle Reform, wie sehr immer auf positiven Grundlagen beruhend, zunächst von dem Tadel und der Kritik ihren Ausgang nehmen müßte! Mit solchem Optimismus, wahrlich, hätte Stein den preußischen Staat niemmer reformirt, und

nur dadurch, in der That, leistete er und leisteten andre große Staatsmänner ihrem Vaterlande unvergeßliche Dienste, daß sie der Mißregierung und den daraus drohenden praktischen Gefahren gegenüber ein gutes Theil von jenem "negativen Verstande" und jener "Pöbelgesinnung" hatten.

Aber freilich, eben dieser burch Stein reformirte Stagt ist es, welcher jetzt in der Zeit der politischen Impotenz von dem Philosophen absolutisirt wird. Darum fließt ihm patriotische Gesinnung und Staatssinn ununterscheidbar zusammen mit kritiklosem Zutrauen und oppositionsloser Lopalität. In diesem Staate besteht Freiheit des Eigenthums, Freiheit des Gewerbes und Selbstregierung der unteren Kreise. Nach dem Maaße des officiellen Statusquo, weil und sofern dies Alles in dem preußischen Staate durch die Stein'schen Reformen Existenz gewonnen hat, wird es aus bem Princip ber berechtigten Subjectivität construirt. wiederum, sofern diese Dinge unvollendet sind, sofern ein ganz widersprechender Geist in den oberen Regionen waltet, so werden biese Mängel durch die Maske des antiken Staatsbildes zugebeckt. Die preußische Beamtenherrschaft wird zur Herrschaft ber "Besten" und "Wissenden" Platonisirt. Das herrschende preu-Bische Polizei= und Verfolgungsspstem erscheint in dem Lichte jener großartigen Energie, mit welcher ber römische Staat seine Bür= ger sich unterwarf, um sie, so gut sie es vermochten, frei zu machen. Die ganze Gravität des philosophischen mischt sich in diesem Punkte mit der ganzen Hochmüthigkeit und Reizbarkeit des Beamtenbewußtseins. Mit der Sympathie für die dorische und römische Staatsansicht verbindet sich die gouvernementale, die regierungssüchtige Gesinnung Hegel's, um der Staatsgewalt die weitesten und bedenklichsten Befugnisse einzuräumen. Trotz aller Polemik gegen den Fichte'schen Polizeistaat, in welchem "Alles nach der Schnur geht", ist der Hegel'sche Freiheitsstaat viel schlimmer als jener, — eine rechtfertigende Construction ber factisch in Preußen waltenden Polizeigelüste. Wenn Kant von Hegel den Vorwurf erfährt, daß seine Moralphilosophie genöthigt sei, bas empirisch Bebingte wider bessen Wesen zu einem Absoluten zu erheben, so trifft dieser Vorwurf mit all' ben baran

hängenden harten Worten von Unsittlichkeit und Sophistik genau ebenso eine Lehre, welche das ganze Shstem einer bestimmten Staats- und Regierungsweise unter dem Namen des Shitems der Sittlickfeit, der Freiheit und der Vernunft absolutisirt. Auch Aristoteles accommodirt wohl gelegentlich seine Staatsansicht im Preise ber echten Monarchie bem über Griechenland mächtig geworbenen Makedonismus: von einer so durchgreifenden und schenlosen Ibealisirung ber bestehenden politischen Wirklichkeit, wie sie die Hegel'sche Rechtsphilosophie vornimmt, giebt es in der philosophischen Literatur kein zweites Beispiel. Nur hie und da, wie mit Recht hervorgehoben worden ist, namentlich in Beziehung auf das demokratische Wehrspstem Preußens, ist unser Shitematiker noch zu befangen in seinen ehemaligen Vorstellmgen, als daß er sich in den freieren Geist des neuen Staates hineinzufinden vermöchte. Wir haben übrigens in dieser Staatsphilosophie Alles beisammen, was den preußischen Staat von 1821 kennzeichnet. Da sind nebeneinander die freisinnigen Gebanken und die freisinnigen Institutionen sammt der ungebrochenen Einbildung des superklugen Beamtenthums und den ungebrochenen Resten des alten Absolutismus. Vor allen Dingen aber, hier wie dort, dieselbe unsichere Perspective auf eine künftige Nationalrepräsentation. Die Verfassungsverheißung war gegeben: man war gleich unentschlossen, sie zu erfüllen ober sie zu widerrufen. Ebenso in der Hegelschen Doctrin. Zu etwas blos Formellem herabgesetzt, wird die ständische Versammlung zur Hälfte construirt und zur Hälfte wieder wegconstruirt. Der Constitutionalismus wird bewiesen, aber angebeutet zugleich bie Entbehrlichkeit und die Resignation in das Fehlen desselben: die Doctrin paßt gleich gut auf bas Jahr 1821 wie auf bas Jahr 1830.

Eine kurze Spanne Zeit, fürwahr, für ein Spstem, welches sonst überall die "ewige Vernunft" und das "absolute Wissen" im Munde führt, und auf nichts so schlecht zu sprechen ist, wie auf die Bescheidenheit des Erkennens! Die Consequenz jedoch ist unausweichlich. Das Vergängliche absolutisiren heißt unmitzelbar, sich selbst der Vergänglichkeit unterwerfen. Die Hegel'sche

Rechtsphilosophie liefert für sich selbst und für das ganze Spstem den Beweis der zeitlichen Beschränktheit und der Hinfälligkeit.

Daß eine Philosophie mit dem Motto: "was wirklich ist, ist vernünftig", und mit der Tendenz, einen bestimmten bestehen= ben Staatszustand zu begreifen, nur eine Zeitgeltung haben kann, ist an sich klar. Daß in dem Doppelcultus des Wirklichen und des Begrifflichen, der sich mit bewunderungswürdiger Zweideutigkeit durch das ganze Shstem hindurchzieht, die Schwere des Wirklichen schließlich das Uebergewicht bekommen muß, hat sich überall herausgestellt. Daß bem entsprechend auch die Behauptung, die reine und absolute Wahrheit zu besitzen, sich in das Eingeständniß auflöst, wie diese Wahrheit vielmehr eine zeitlich bedingte sei, können wir uns einfach von Hegel selbst sagen lassen. Wir kehren aus den Paragraphen der Rechtsphilosophie zu deren Vorrede zurück. "Das, was ist, zu begreifen", so heißt es in derselben, "ist die Aufgabe der Philosophie. Was das Indivi= duum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit; so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt. Es ist ebenso thöricht zu wähnen, irgend eine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum überspringe seine Zeit". "Zum Belehren, wie die Welt sein soll, kömmt die Philosophie allemal zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungs= prozeß vollendet und sich fertig gemacht hat. Wenn die Philo= sophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug". So sautet das naive Selbstgeständniß des absoluten Idealismus, daß er vielmehr nicht absolut sei. Es ist die gedankenlose Antistrophe zu dem Epilog der Phänomenologie. Ein Stümper freilich in der Kennt= niß und im Gebrauch der Hegel'schen Dialektik, der nicht den doppelten Boben, ber somit im Gemäß dieser Philosophie zum Vorschein kömmt, durch Hülfe ihrer Logik ebenso zu verstecken wüßte, wie es durch die Distinction des wahrhaft und des zufällig Wirklichen mit dem Widerspruch ihres empiristischen und idealistischen Charafters geschah. Ueberlassen wir dieses Exercitium der Schule, wenn sie nicht die einfache Wiederholung der Gedankenlosigkeit noch bequemer findet. Hat doch für uns auch die Logik bereits ihre Abshängigkeit von der empirischen Wirklichkeit sowie von der zeitlichen Gestalt des Lebens an den Tag gelegt, liegt doch unsere Aufgabe nicht im Verstecken, sondern im Enthüllen.

Sie liegt aber außerdem in dem durchgehenden Aufsuchen des Bleibenden in dem Vergänglichen. Auch die Rechtsphilosophie hat, trot all' ihrer zeitlichen Bedingtheit, einen unvergänglichen Kern. Auch mit diesem ihrem unvergänglichen Kern ist sie nur ein vorzugsweise verständlicher Commentar des ganzen Shstems.

Nur in der Projection des Begriffes, es ist wahr, und in der Unterordnung unter die Anschauung schöner Zusammenstimmung kömmt in dem Hegel'schen Staate die Freiheit, das Moment der Subjectivität und Individualität zur Geltung. In die Tiefe dieser Momente steigt Hegel nur hinab, um alsbald wieder an die Oberfläche des schönen Scheins und in den Aether des Gebankens emporzusteigen. Allein auch so noch bleiben die Spuren subjectiver Lebendigkeit in seinem Staatsbilde unverwischt. Sie logisiren und ästhetisiren sich zu dem überall festgehaltenen Begriffe der Glieberung, der Organisation. die Reflexionsform des Systems fertig war, verschlang sich mit dem Ideal der Schönheit und Totalität das Ideal des Lebens. In plastischer Greifbarkeit brängt sich ber Werth dieser Anschauung in dem Entwurf des Staates von Neuem hervor. Welches Unrecht daher dem Gemüth, dem Gewissen, und allen Mächten der Innersichkeit angethan wird: durch den Begriff des Organischen wird dieses Unrecht einigermaaßen wieder gut, wird die starre Plastik des Hegel'schen Staates bis auf einen gewissen Grad wieder gesenkig und lebendig gemacht. Aus die ser Verwandlung des Innerlichen und Freien in einen Begriff, einen Begriff von ästhetischer Färbung, strömt einiges Leben in die Abern des übrigens todten Körpers der Sittlichkeit zurück. Es waren richtigere Motive, aus benen ehebem Hegel ber Staatsgewalt, wie er sie für ein neues deutsches Reich forderte, alles Eingreifen in die freie Selbstthätigkeit des Volkes in seinen besonberen Angelegenheiten untersagte; allein ein Stück wenigstens bieser Lebendigkeit wird jetzt noch gerettet, um etwas wenigstens ermildert sich die substantielle Mächtigkeit des Staates durch die Dialektik des Begriffs des Organismus. Wie die Hegel'sche Metaphhsik ganz auf dem Gedanken ruhte, daß "Alles, was ift, ein Vermitteltes ist", so charakterisirt die Rechtsphilosophie auch die Staatsverfassung wesentlich als "ein Shitem ber Bermittelung". Mit diesem Niederschlag aus der Logik empfängt das antike Staatsbild etwas von dem Geiste germanischer Staatsweise zu-Auf einem Umwege freilich und von oben herab, in zweiter Linie freilich und per accidens — aber es wird boch auf diese Weise dem Bedürfniß ber Freiheit und Selbstregierung eine Art von Anerkennung zu Theil. In der Rettung des Begriffs des Organischen gegen den starren Absolutismus des ans tiken, insbesondere des römischen, noch mehr aber gegen den Atomismus und Mechanismus des französischen Staates, liegt das Hauptverdienst und der eigentliche Werth des Hegel'schen Staatsrechts. Was wir in dieser Hinsicht schon aus dem Aufsat über die Wirtembergischen Stände lobend hervorzuheben hatten, das sinden wir in den Paragraphen der Rechtsphilosophie und noch mehr in den Zusätzen zu benselben wieder. Der Staat ist nach denselben nicht ein "Gemachtes". Er wird freilich ebensowenig als eine Schöpfung der lebendigen Freiheit begriffen, aber als eine organische Ordnung doch, welche über das Machen erhaben ist, indem sie sich selbst setzt, gliedert, und aus der Gliederung zur Einheit zurücknimmt. Der Staat ist so wenig von oben herab und aus dem abstract Allgemeinen zu regieren, wie er von dorther zu machen ist. Er ist weber aus der atomistisch zer= splitterten Masse zusammenzusetzen, noch einem centralisirenden Regiment zu unterwerfen. Seine Verfassung muß sich vielmehr an die im Volke factisch vorhandene Gliederung anschließen; er muß von unten, wo das bürgerliche Leben concret ist, concret regiert werden; in den Gemeinden liegt die eigentliche Stärke der Staaten; ständisch gliedert sich in der bürgerlichen Gesell=

## Sechszehnte Borlesung.

Berliner Borlesungen. Religionsphilosophie.

Mühsam hatte sich Hegel burch Werke tieffinnigen Gebantenfleißes seine Berliner Stellung erschrieben. Dag ber mündliche Bortrag das Mittel werden würde, seiner Lehre ihre lehte Ausbildung und die weiteste Berbreitung zu geben, hatte er wohl selbst nicht gemeint, wenn er boch das Dociren der Philosophie an einer Universität für eine precare Function erklärt hatte, von der er wünschen müsse, früher ober später zu einer praktischen Thätigkeit übergehn zu bürfen. Er fand balb, daß es in dem Staate der Intelligenz keine lohnendere mod ehrenvollere Praxis für ihn geben könne, als die Katheberpraxis. Der Schriftsteller baher trat zurück gegen ben Lehrer. Außer ber Rechtsphilosophie fällt in die Berliner Periode nur eine zweimalige Neubearbeitung ber Enchklopädie, eine zweite Ausgabe bes ersten Theils der Logik und eine Anzahl von Recensionen und Abhandlungen. Alle diese Beröffentlichungen hingen eng mit seinen Borlesungen zusammen; nur eine redigirte Borlesung würde auch bas Compendium über die Anthropologie und Psphologie geworden sein, welches er auszuarbeiten und dem über die Rechtsphilosophie zur Seite zu setzen die Absicht hatte1. Mit unermüdlichem Eifer, mit einer bis an deu Tod vorhaltenden Kraft und Frische warf er sich auf diese Borlesungen. Ueberall zeigen die voluminösen Foliohefte, die ihn aufs Katheber begleiteten, die Spuren seiner rastlos um= arbeitenden Hand. Er verdient sich von Jahr zu Jahr mehr den Titel eines Herrschers und zugleich Mehrers bes Gebankenreichs. Mit bem anschwellenben Stoff hält die Anstrengung Schritt, jeden neuen Erwerb des Wissens aus dem Mittelpunkte einer wohlzusammenstimmenden Weltansicht zu beleuchten, ihn von Innen heraus den festen und doch wieder beweglichen Formen des Systems organisch anzubilden. Wohl tritt in diesem doppelten Bestreben der Bereicherung und der Vertiefung ein Punkt der Sättigung ein<sup>2</sup>. Allein nun erst macht die Strenge der Behandlung einer red= und leutseligen Freiheit Platz, die das Schwie= rigste mit geistiger Leichtigkeit behandelt und sich die ganze Masse des gebildeten Vorstellens dienstbar macht. Es sind vorzugsweise die Einleitungen der Hegel'schen Vorlesungen, die in dieser Beziehung einen ähnlichen Reiz haben, wie die populären Schriften Hier vor Allem erscheint Hegel in der ganzen Mäch= tigkeit seiner Einsicht. Wie das erfahrene Alter über den Werth des Lebens, so spricht die Philosophie über den Werth der Denkund Vorstellungsweise ihrer Zeit. Ganz in berselben, steht sie zugleich beherrschend über berselben; mit allen Wendungen des Meinens ist sie vertraut, alle Standpunkte sieht sie durch, und gegen alle macht sie mit ruhiger und urbaner Vornehmheit das Endurtheil der tiefsten und gebildetsten Ueberzeugung geltend.

Und die innere Sicherheit eines solchen Auftretens bezwang Die Lust bes Denkens und Begreifens bemächtigte die Geister. sich einer Generation, der für ihre praktischen Bestrebungen in raschem Rückschlag ber Stimmungen auf's Neue Entsagung auf= erlegt war. Hunderte und aber Hunderte von Schülern sammel= ten sich zu den Füßen des Meisters. Alle praktische und alle theoretische Enttäuschung, durch welche die Jugend jener Jahre war hindurchgezogen worden, fand Trost und Entschädigung in einer Phi= losophie, die ausdrücklich behauptete, daß sie nicht Liebe zur Weisheit, sondern Beisheit, daß sie Weltweisheit im umfassendsten und verwegensten Sinne des Worts sei. Wenn die Höhen und Weiten eines solchen Wissens die Phantasie und Begierde der Jugend lockten, so imponirte ihrem Verstande die Klarheit, die Strenge, die regelnde Zucht, die maaßvolle Ordnung des Shstems. Durch Selbstbeschränkung wurde hier die Macht des Denkens schrankenlos. Denn alles Bebrückende, Verstimmende und Beengende durfte dieser Lehre zufolge als rechtlos, wesenlos und ohnmächtig bei Seite geschoben werben. Ein unendlicher positiver Gehalt bagegen that sich in der begrüssenen Wirklichkeit, in Gegenwart und Vergangenheit, in Staat und Geschichte, in Natur und Aunst vor dem Geiste auf. Ein Weg schien hier gesunden, sich über alle Nisslichkeiten des Lebens zu erheben, ein Schlüssel zugleich, dem sich mit den Tiesen der Wirklichkeit die Tiesen der Gottheit erschlössen.

Benig fand sich biese Begeisterung gehindert burch bie angere Schwerfälligkeit, welche, aller inneren Freiheit zum Tres. auch jest noch und bis zuletzt dem Bortrage des Meisters anhaftete. Einer der vielen Jünger, welche von dem Bekanntwerden mit Hegel's Lehren eine neue Epoche ihres geistigen Lebens batiren, hat uns zugleich mit ber Schilberung ber inneren Umwandlung, die er selbst erfahren, eine Schilderung des Mannet, dem er sie verbankte und eine Charakteristik seiner Lehrweise überliefert, die uns in ihrer idealisirenden Haltung nur um fo lebhafter in die Blüthezeit der Hegel'schen Philosophie und ihres Einflusses in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre versett. Die früh gealterte Figur, — ich lasse fast wörtlich biesen Berichterstatter reben, — war gebengt, boch von ursprünglicher Ansbaner und Kraft; weder von imponirender Höhe, noch von fesselnder Aumuth zeigte sich eine außerliche Spur; ein Zug altburgerlich ehrbarer Geradheit war das Rächste, was sich im ganzen Behaben bemerktar machte. Fahl und schlaff hingen alle Züge wie erstorben nieber; keine zerstörende Leidenschaft, aber die ganze Bergangenheit eines Tag und Racht verschwiegen fortarbeitenden Denkens spiegelte sich in ihner wieder, und hatte die Stirn, die Bangen und den Mund gefurcht. Schlummerte diese Einsicht, so schienen die Züge alt und welk; trat sie erwacht heraus, so sprach sich in ihnen ber volle Ernst aus, ber sich lange in stiller Beschäftigung in eine in sich große Sache versenkt. Würdig war das ganze Haupt, edel die Rase, die hobe, wenn auch in etwas zurückgebogene Stirn und das ruhige Linn gebildet: der Adel der Trene und gründlichen Rechtlichkeit, das klare Bewußtsein, mit besten Kräften nur in der Bahrheit eine lette Befriedigung gesucht zu haben, war allen Formen aufs Individuellste sprechend eingeprägt.

Und wir folgen demselben Berichterstatter in das Audito= rium unseres Philosophen. Abgespannt, grämlich sitzt er auf seinem Lehrstuhl, mit niedergebücktem Kopf in sich zusammenge= fallen. Immer fortsprechend blättert und sucht er in den lan= gen Folioheften vorwärts und rückwärts, unten und oben; das stete Räuspern und Husten stört allen Fluß ber Rebe; jeder Satz steht vereinzelt da und kömmt mit Anstrengung zerstückt und durcheinandergeworfen herans; jedes Wort, jede Splbe löst sich nur widerwillig los, um von der metallleeren Stimme in schwäbisch breitem Dialekt, als sei jedes das wichtigste, einen wundersam gründlichen Nachdruck zu erhalten. Und doch, bei allem Mißbehagen, welches der Neuling bei einem berartigen Vortrag empfindet, fühlt er sich nichts besto weniger durch "eine Naivetät des überwältigenbsten Ernstes" angezogen und gefesselt. In kurzer Zeit gewöhnt er sich an die abstoßende Außenseite und findet, daß die inneren Vorzüge mit jenen Mängeln eigenthümlich zu einem Ganzen verwebt sind. In anschaulicher Plastik scheint ihm nun dieser Vortrag die innere Schwierigkeit der tiefsten, die Gedans ken immer frisch reproducirenden Geistesarbeit zu versinnlichen. Mächtig zunächst war der Eindruck der strengsten Objectivität. Denn ganz nur aus der Sache und um der Sache willen, kaum aus eignem Geiste und um der Hörer willen schien der Vortragende seinen Stoff zu entwickeln. Und doch entsprang Alles aus ihm allein, und eine fast väterliche Sorge um Klarheit milberte den starren Ernft, der vor der Aufnahme so mühseliger Gedan= ken hätte zurückschrecken können. "Stockend", so schildert Hotho weiter den Vortrag und die Wirkung dieses Vortrags, "stockend schon begann er, strebte weiter, fing noch einmal an, hielt wieder ein, sprach und sann, das treffende Wort schien für immer zu fehlen, und nun erst schlug es am sichersten ein, es schien ge= wöhnlich und war doch unnachahmlich passend, ungebräuchlich und dennoch das einzig rechte; das Eigentlichste schien immer erst folgen zu sollen und doch war es schon unvermerkt so vollstän= dig als möglich ausgesprochen. Nun hatte man die klare Bedeutung eines Sates gefaßt und hoffte sehnlichst weiterzuschrei= ten. Vergebens. Der Gedanke, statt vorwärts zu rücken, drehte sich mit den ähnlichen Worten stets wieder um benselben Punkt. Schweifte jedoch die erlahmte Aufmerksamkeit zerstreuend ab, und kehrte nach Minuten erst plötlich aufgeschreckt zu dem Vortrage zurück, so fand sie zur Strafe sich aus allem Zusammenhange Denn leise und bedachtsam durch scheinbar beherausgerissen. deutungslose Mittelglieder fortleitend, hatte sich irgend ein voller Gebanke zur Einseitigkeit beschränkt, zu Unterschieben auseinan= dergetrieben und in Widersprüche verwickelt, deren siegreiche & sung erst das Widerstrebendste endlich zur Wiedervereinigung zu bezwingen fräftig war". Und merkwürdig! am unbeholfensten war der Hegel'sche Vortrag gerade da, wo das gewöhnliche Talent der Redefertigkeit am eigentlichsten zu Hause ist. Am Erzählen scheiterte er auf fast komische Weise. Gerade im Faklichsten wurde er schwerfällig und ermübend. Gerade im Tiefsten dage gen bewegte er sich mit großartig selbstgewisser Behaglichkeit und Ruhe. Dann erst "erhob sich die Stimme, das Auge blitzte scharf über die Versammelten hin, und die Rede griff mit nie mangelnden Worten durch alle Höhen und Tiefen der Seele". Und zwar nicht blos, wenn es sich um sinnlichkeitslose Abstractionen handelte; ebenso wenn er in die Tiefe der Erscheinung hinabstieg. Auch Epochen, Völker, Begebnisse, Individuen zu schildern gelang ihm vollkommen. Auch die eigensten Sonderbarkeiten und Tiefen des Gemüths entzogen sich dieser Darstellungsgabe nicht. Bei Schilderungen dieser Art "wurde seine Wortfülle sprudelnd, mit treffend malenden Eigenschaftswörtern konnte er nicht enben, und boch war jedes neu, unerwartet, und so kernhaft in sich selber beschlossen, daß sich das Ganze, zu welchem die einzelnen bunt durcheinandergewürfelten Züge sich rundeten, um nie wieder entschwinden zu können, dem Gedächtnisse einzwang".

Gut genug, glücklicher Weise, ist uns dieser Charakter von Hegel's Lehrdarstellung auch in den von seinen Schülern herausgegebenen Vorlesungen, wie sie nun gedruckt vorliegen, ausbewahrt. Bieles freilich mußte gerade bei einer solchen Art des Vortrags der Wilkür der Redaction überlassen bleiben: allein auch so noch dürsen diese Vorlesungen als eine im Wesentlichen echte und zuverlässige Quelle für die Kenntniß der Hegel'schen Philosophie betrachtet werden.

Für den wichtigsten Theil derselben, für die in Berlin zuerst selbständig und ausstührlich behandelte Religionsphilosophie kömmt uns überdies ein von Hegel selbst zum Druck ausgearsbeitetes Heft über die Beweise vom Dasein Gottes sowie mehrstache Auslassungen in seinen Vorreden und Recensionen zu Hülses. Wir können über die Wandelungen wie über die späteste Gestalt seiner Religionslehre ebenso vollständig und sicher urtheilen wie über die seiner Staatssehre. Und diese beiden, in der That, gehören auf's Engste zusammen. Was die nunmehrige Rechtsphilosophie, dasselbe charakterisirt die nunmehrige Rechtsphilosophie. Aus dieser wie aus jener erhellt die Wendung der Hegedlichen Lehre zum Positiven. Nach einer zweiten und ergänzenden Seite hin wird auch die philosophische Dogmatik zum Zeugniß für den Restaurationscharakter des ganzen Systems.

Die Theologie war die Wiege der Hegel'schen Philosophie gewesen; die Grenzen jener hatten ursprünglich die Grenzen, das theologische Material hatte ursprünglich das Material von Hezgel's Philosophiren gebildet. Mehr als das. Sein Interesse an den theologischen Dingen war wesentlich ein religiöses gewesen. Nicht blos den Schatten des Dogma's, sondern den soliden Körper der andächtigen Empfindung, den sittlichen und den Gemüthsgehalt der Religion hatte er in sinniger Versenkung in die Wirklicheit und Geschichte der Religion zu ergreisen versucht. Die Aussprüche Christi und die dogmatischen Formeln hatten ihm als Versuche gegolten, das absolute Leben, Liebe und Geist auszudrücken. Aus der Tiefe religiöser Empfindung schien ihm alles Erkennen herzustammen: mit der Religion, hatte er gemeint, müsse alles Philosophiren aushören.

Frühzeitig freilich hatte sich ein anderes Moment, dem religiösen zur Seite, in seine Denkweise hineingeschlungen. Er hatte die tiefe Intention der christlichen Geschichte und Lehre durch die schöne Realität des griechischen Lebens auszufüllen und zu ergänzen gesucht. Nicht zufrieden, den Pulsschlag des Lebens im Innersten zu fühlen, hatte er die Welt als ein "schönes All des Lebens" anschauen wollen. Er hatte daher die blos in der SubReligion selbst übersehen, ober als Zufälliges, als Aberglaube und Schwärmerei, bei Seite geschoben wurde.

Eben diese weiteste Entfernung indeß von aller Achtung und allem echten Verständniß der Religion führte naturgemäß einen Wendepunkt herbei. Es gab zuerst eine überwiegend negative und fritische, es gab fast gleichzeitig eine mehr positive Erschütterung des folgenreichen, nicht blos die Religion betreffenden Auf der einen Seite unternahm es mittelst einer geschlossenen Untersuchung Kant, das Unzureichende desienigen Verstandes nachzuweisen, der das Idol und das Orakel der Zeit Er sustematisirte den Protest des gewissenhaften gegen den laxen und oberflächlichen Verstand. Er that dies, indem er in Wahrheit an dem Ganzen des menschlichen Geistes das Erkenntnigvermögen mag und die Rechte desselben abgrenzte. Das Refultat seiner Kritik war einmal eine Einbuße an dem eingebildeten Erkenntnißbesitze, es war gleichzeitig ein erstes Hinweisen auf die über den Verstand hinausliegenden Mächte des Geistes und des Lebens, ein Hinweisen auf die sittlichen, die ästhetischen und die religiösen Kräfte des menschlichen Wesens. Aber auch positiv begannen in unsrer Litteratur und Philosophie die von der Aufklärung übersehenen und mißachteten Gewalten, es begann bas Gefühl, die Phantasie, die Leidenschaft, der poetische Drang und die religiöse Innigkeit sich zu regen. Dualistisch wurde von einem Manne wie Jacobi der Verstandeserkenntniß eine Glaubens= und Gefühlserkenntniß an die Seite gesetzt. Hier sollte nicht der Ort der Religion sein: denen, die ihn zu erreichen wünschten, em pfahl die Glaubensphilosophie ihr berühmtes Kopfüber an.

Wie vollständig Hegel diese zwiefache Erschütterung der aufklärerischen Anschauungsweise in den Tagen des ersten Lerenens und Strebens mitdurchlebt hatte, habe ich hinreichend dargestellt. Das Ergebniß war, daß er sich zwischen die eine und die andre Ansicht in die Mitte stellte, um einen neuen und höchst eigenthümlichen Rationalismus zu schaffen. Mit den Genialen nämlich und wie diese war er getroffen von der Wahrnehmung der in Kunst und Religion sich bewährenden Energie des menschlichen Gemüths. Aber weber die Be-

scheidenheit, mit welcher Kant den Verstand vor diesen Tiefen zurücktreten hieß, noch die unvermittelte Erhebung des Ge= fühls zu einem eignen und autonomen Erkenntnißorgan genügte Feststehend von Hause aus in der gründlichsten Achtung des Rationellen, angerührt andrerseits von den volleren Offenbarungen des Menschengeistes, ging er einfach darauf aus, alle Schätze des Gemüths dem Verstande als solchem zu vindiciren und auch die Gegenstände und den Gehalt des Glaubens, der Anschauung, der Phantasie und Empfindung zu rationalisiren. Er proclamirte die Allmacht des Verstandes, oder, wie er den= selben im Unterschiede von dem Berstande der Aufklärung nannte, der Vernunft, und zog in das Gebiet der Vernunft alles dasje= nige, was nach Kant jenseits derselben lag, was nach Jacobi burch einen eignen Sinn ergriffen werden sollte. Seine Philosophie formulirte die große Einsicht, daß es kein anderes absolutes Wahrheitsorgan giebt als die Totalität des menschlichen Wesens, zu dem großen Frrthum, diese Totalität in die Formen des Verstandes einzufangen, den künstlich expandirten Verstand zum Universalorgan der Wahrheit zu machen. Dies war in grund= legender Weise in der Logik geschehen. An dieser Logik besaß nunmehr das Shstem eine angeblich reine Gedankenmasse und Denkmethobe, die aller Wirklichkeit biegsam nachgab, die sich geschmeidig an alles Sein anpassen, in alle Tiefen einschmiegen Auch in die Tiefen der Junerlichkeit, in das Wesen mithin und den Inhalt der Religion. Die Hegel'sche Religionsphiloso= bhie könnte wie die Kantische den Titel führen: "Die Religion imerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft". Allein diese Gren= zen waren bei Kant starr und festbestimmt; sie schnitten und sollten aus der Religion nur ein Segment herausschneiden. Die Grenzen der Hegel'schen Vernunft sind seiner Meinung und der auf diese Meinung gegründeten Beschaffenheit der Logik zufolge von unendlicher Elasticität; sie laufen zusammen mit den Grenzen der Religion selbst. In seiner Religionslehre wie in der Rechtsphilosophie erntet Hegel die Früchte seiner Logik, und wie dort die Wirklichkeit des Staats, so ist es hier die Wirklichkeit der Religion, deren Reichthum durch die geschmeidigen

Gebanken bes Bernunftspstems auszuschöpfen ein, freilich, wie wir uns überzeugen werben, sehr ungenügender Bersuch gemacht wird.

Bollfommen beutlich zunächst tritt jene principielle Stellung ber Hegel'schen Religionsphilosophie in ter zweischneidigen Pelemif hervor, mit ber er sich gleich febr gegen bie rationas listische wie gegen bie Gefühlstheologie wendet. beibe Richtungen gleichmäßig, bies ist bas Erste, was er geltent macht, ist die Religion "erkenntnißlos" geworden. Die Gefühlstheelogie ist nur die Kehrseite der Aufflärung und des Rationalismus. Dieser, von Kant über sich selbst verständigt, hat tabula rasa mit bem religiösen Inhalt gemacht; der Kriticismus, mit seiner Lehre von ber Unerkennbarkeit bes Göttlichen, hat ben Geist, im ungeheuersten Gegensate gegen bie Religion, "zu ber Bescheidenheit tet Biehs" verkommen lassen. Aus Berzweiflung über bies Ergebnif hat sofort der Trieb zur Wahrheit sich in die Region des Gefühls geflüchtet; ber Pietismus hat das Gefühl für bie mahre, ja einzige Form erklärt, in welcher die Religiosität ihre Schtheit So wird dort die Erkenntniß auf das Gebiet res Endlichen und Erscheinenden eingeschränkt, hier auf bas Erkennen gänzlich Berzicht geleistet; es wird bort nichts Rechtes, es wird hier überhaupt nicht erkannts. Dem Rationalismus macht Hegel die Dürftigkeit seines Inhalts, der Gefühlstheologie tie Unbestimmtheit und Ungegenständlichkeit ber Form zum Bormurf, in welcher sie ben tieferen Inhalt ausschließlich besitzen will. Er spricht ebenso bestimmt aus, was er bem gegenüber selbst will. Es soll nach ihm wieder Religion im wahren Sinne bes 2800tes geben, b. h. Erhebung des Geistes zu Gott, des endlichen Lebens zum unendlichen Leben. Allein zweitens. Diefe Erhebung soll in der Form des Berstandes, als ein Erkennen der Bahrheit vorhanden sein. Der Berstand, mit anderen Worten, soll wieder religiös, die Religion wieder verständig werden. tung der Religion fällt zusammen mit dem Triumph des Berfie besteht in nichts Anderem als in ihrer Säcularisi-

> ber Herrschaft der Philosophie. His zuletzt, es ist wahr, ziehen sich in die Hegelsche

Religionslehre die Spuren der inneren Geschichte ihres Werbens hinein. Wie es in und außer der Rechtsphilosophie Stellen giebt, in denen die lebendige Freiheit, so giebt es in und außer der Religionsphilosophie solche, in denen die individuelle Natur ber Religion anerkannt und zum Theil mit ergreifender Wahrheit geschildert wird. Nicht nur daß der Name ber Religion, gleich= sam zur Erinnerung bessen, was dem Philosophen ursprünglich dieselbe galt, bis zuletzt dadurch geehrt wird, daß er der Ge= sammtname für die höchste, in Kunst, Religion und Philosophie sich gliedernde Sphäre des Bewußtseins bleibt, sondern aus tie= fer Empfindung heraus wird zuweilen das eigenste Wesen und Walten der Religion beschrieben. Auf's Beredteste spricht Hegel von dem in der subjectiven religiösen Function enthaltenen Wider= streit des empirischen endlichen und des unendlichen Bewußtseins und von der Einigung dieses Widerstreits. "Ich bin, und es ist in mir für mich dieser Wiberstreit und diese Einigung. Ich bin in mir selbst als unendlich gegen mich als endlich, und als end= liches Bewußtsein gegen mein Denken als unendliches bestimmt. Ich bin das Gefühl, die Anschauung, die Vorstellung dieser Ei= nigkeit und dieses Wiberstreites und das Zusammenhalten der Widerstreitenden, die Bemühung dieses Zusammenhaltens und die Arbeit des Gemüths, dieses Gegensatzes Meister zu werden". Er verkennt nicht die Breite, in der sich die Religion durch das Ganze des menschlichen Geistes hindurchlagert. Sie ist und bleibt ihm "Erhebung des Geistes zu Gott", und zwar im Ge= fühl, im Anschauen, in der Phantasie und im Denken, "denn", sagt er, "sie ist subjectiv so concret, daß sie von allen diesen Momenten in sich hat", und ein andermal, wie als ob er gegen sich selbst polemisire: "das Erkennen mag einseitig sein, und zur Religion noch mehr und wesentlich Empfindung, Anschauen, Glauben gehören, sowie zu Gott noch Weiteres als sein benkender und gedachter Begriff".

Als ob er, sage ich, gegen sich selbst polemisire. Denn wie in der Ethik die lebendige Freiheit sich in Vernunft und das Wollen in Wissen, so löst sich in der Religionsphilosophie auch das Göttliche in Vernunft und die Frömmigkeit in

Wissen auf. Gerade barin, in ber That, besteht bas Princip dieser Religionsphilosophie, daß durch das Erkennen absolut erreicht werbe, was minder rein und vollständig durch Empfindung, Anschauen, Glauben zu erreichen sei, daß Gott absolut und in Wahrheit sein "benkender und gedachter Begriff" ist. Die Opposition gegen die gedankenleere Pectoraltheologie verschärft fortwährend diese Stellung, und es verschmilzt damit die gegen tie sophistisirende, mit Gedanken spielende und künstelnde Schleiermacher'sche Theologie. Mit gröblicher Verkennung der tieferen Grundlagen ber Letteren werden beide zusammengeworfen. Früh hatte sich bei Hegel der Gegensatz gegen Schleiermacher festge-Der Subjectivismus, ber das Princip des Letteren charakterisirte, nicht minder aber seiner ganzen Gedankenweise anhaftete, bildete einen grellen Contrast zu der Hegel'schen Richtung auf das Sachliche und Gegenständliche. Der Gegensat, ein Gegensatz der Naturen, wurde zu einer Antipathie, die sich in ebenso ungerechten Ausfällen Luft machte, wie die gegen Fries Die Schleiermacher'sche Begründung der Religion gerichteten. auf das Gefühl wurde als ein Attentat auf die Würde des Menschen bezeichnet, der badurch dem Thiere gleichgesetzt werbe, die nähere Bestimmung jenes Gefühls als Abhängigkeitsgefühls wurde mit dem nicht gerade attischen Witz beanstandet, daß dann "der Hund der beste Christ" sei. Seine eigene Ansicht faßte dem gegenüber Hegel in den Ausbruck zusammen, daß, was sich von Religion im menschlichen Herzen finde, im "Denken dieses Herzens" sei?. "Die Erhebung des Geistes zu Gott", so explicirt er ein anbermal dieses Dictum, "geschieht im Innersten des Geistes auf dem Boben des Denkens; die Religion als die innerste Angelegenheit des Menschen hat darin den Mittelpunkt und die Wurzel ihres Pulsirens; Gott ist in seinem Wesen Gebanken, Denken selbst, wie auch weiter seine Vorstellung und Gestaltung bestimmt werbe. Erkennen thut nichts, als eben jenes Innerste für fich zum Bewußtsein zu bringen, jenen benkenden Buls benkend zu erfassen". Die Religion, um es anders zu sagen, ist an sich und als solche schon Denken. Das Erkennen ebenbeshalb, wie es die Philosophie methodisch betreibt, verhält sich zur Religion nicht als zu einem

Incommensurablen; vielmehr ganz und vollständig erschöpft es deren Inhalt; gerade darin, daß es denselben ohne Rückstand durchdringt, besteht die Ehre und die Tiefe der wahren Phislosophie.

Durch nichts vielleicht wird dieses Verhältniß, wie Hegel es statuirt, so klar, wie durch seine Behandlung der Beweise vom Dasein Gottes. Die Bedeutung dieser Beweise ist ja näm= lich die, daß in ihnen der Versuch gemacht wird, dem höchsten Gegenstande der Religion durch die reine Verstandesoperation, mittelst des Spllogismus, beizukommen. Seit Kant's Kritik dieser Beweise war die Einsicht burchgebrungen, daß dieser Versuch nie vollständig gelungen sei. Allezeit, in der That, beruhte das scheinbare Gelingen besselben auf einer versteckten und unbewußten Einmischung des religiösen Gefühls in den Handel des Beweisens, auf einer Ergänzung bes Spllogismus durch die glaubende Frömmigkeit. Was die Philosophie bewies, war nie der Gott des andächtigen Gemüths; der Gott, zu dem sich beten ließ, war nie durch Beweis gewonnen worden. Von dieser Unzulänglichkeit des Spllogismus nun ist auch Hegel, so gut wie Kant ober Jacobi, durchbrungen. Nicht durch den Syllogismus, sondern durch Religion wird Gottes Dasein bewiesen; denn Religion ist ganz und gar nichts Andres als die "Erhebung bes Menschengeistes zu Gott". Aber auch nur für die alte Logik war der Syllogismus die höchste und vollständigste. Form des Erkennens. Die Dialektik Hegel's ist ihrer Intention nach ein tieferes, lebendigeres Erkennen. Dem Objecte ber Religion gegenüber durchdringt sie sich mit specifisch religiösen, wie sie sich in der Logik principiell mit historischen, sinnlichen und Anschauungs-Motiven durchdrungen hat. Die Erschleichung, welche eine frühere Philosophie, wenn sie Gott zu beweisen meinte, unbewußt beging, begeht Hegel bewußt und geflissentlich. Nicht blos sich einmischen läßt er die Religion in den Handel des Verstandes, sondern er pflanzt dem Verstande als solchem die Energie und das Recht der Religion Das wahre Beweisen Gottes besteht darin, daß der Verstand sich ganz hineinlegt in die religiöse Erhebung des Geistes zu Gott, daß die Bewegung des Denkens die Bewegung der

beobachteten. Wie in tieser Spiritualismus und Realismus, so liegt in der Religionsphilosophie Mhsticismus und Rationalismus im Kampfe. Das bort blosgelegte Berfahren tritt in einer höheren Potenz ein. Wie bort ein Shitem bes "reinen Denfens" aufgestellt werben sollte, so hier ein Shftem bes reinen Rationalismus. Wenn aber zugleich jenes reine Denken sich von dem Blut und Leben der Wirklichkeit nahrte, so nahrt fich dieser Rationalismus von dem Material der religiösen Borftellung. Allein die neue Arbeit ist um Bieles oberflächlicher als jene erste. Nur burch die äußerste Zuspitzung ber Abstraction, verbunden mit ber tiefsten Ginsenkung in die Wirklichkeit wurde jenes Sp stem des zugleich reinen und zugleich wirklichkeitsvollen, zugleich voraussetzungslosen und doch die ganze Wirklichkeit voraussetzenden Denkens zu Stande gebracht. Der Religionsphilosophie bagegen soll es zu Statten kommen, bağ ein solches Denkspften bereits existirt. Durch ein viel einfacheres Manöver erhebt beher diese die religiöse Vorstellung und Anschauung in den Schein des rein Rationellen. Sie setzt die Möglichkeit der Ansgleichung des Lebendigen und des Verständigen vorans. greift in der Regel nicht bis zu dem religiösen Leben, sondern nur bis zu der religiösen Borstellung zurück. Sie stütt sich, wie auf die schon fertige Logik, so überdies auf die im Geifte bieser Logik gearbeitete Psychologie. Wie biese Psychologie Wollen und Denken in ihrem specifischen Unterschiede verwischte, so verwischt sie auch den Unterschied von Anschauung, Gefühl, Borstellung einerseits und Denken andrerseits. Durch sich selbst "treiben sich jene zu diesem fort". Lediglich darauf kömmt es daher an, die Religion von dem Boden der Borftellung auf ben Boben bes Begriffes hinüberzuziehen. In ber Sphare bes Denkens erfaßt sich bas religiöse Bewußtsein in seinem Begriffe. Nur die Form unterscheidet die Religion von der Philosophie. Durch ben in der Logik principiell begangenen, in der Psychologie weiter ausgebeuteten Raub, den diese Philosophie am Lebendigen begangen, fühlt sie sich in der Religionslehre zu einem außerst terroristischen Berfahren und zu der fürzesten Prozessorm berechtigt. Gerade dasjenige, was der religiösen Borstellung noch specifisch Religiöses anhaftet, wird für eine bloße schlechte, ungenüsgende Form der Wahrheit erklärt, welche abzustreisen und gegen die Form des Begriffes umzutauschen das einzige Geschäft der Philosophie sei, die übrigens, was den Inhalt anbetreffe, mit der Religion vollkommen in Uebereinstimmung sei.

Aus dem Abstracten zum Concreten und Lebendigen zu= rückzusteigen war die gemeinsame Tendenz der nachkantischen Wissenschaft. In dieser allgemeinen Tendenz begegneten sich Hegel und Schleiermacher. Sie begegneten sich darin nur, um in diametral entgegengesetzte Wege auseinanderzugehn. Mit gleichem Scharssinn und gleichem Tiessinn, mit gleicher Abstractionskraft und gleichem Sinn für bas Lebendige ausgerüstet, unterschieden sie sich durch die Richtung, in welcher der Eine und der Andere die Tiefe des Lebens suchte, durch die Art, in welcher der Eine und der Andere dieselbe auszudrücken und zu fixiren bemüht war. Es war die objective Welt, welche Hegel in ein plastisches Begriffsspitem zu übersetzen: es war die innere Welt des Gemüthes, welche Schleiermacher durch eine bewegliche Dialektik nicht sowohl zu erschöpfen als vielmehr immer frisch zu vergegenwärtigen strebte. Das unsterbliche Werk des Ersteren daher war seine Logik: der Ruhm des Letzteren haftet weniger noch an seiner Dogmatik als an seinen religiösen Reden. Hegel'sche Religionsphilosophie ist nur eine oberflächliche Conse= quenz seiner Logik, die Schleiermacher'sche Dialektik ist nur ein gescheiterter Versuch, die virtuose Verständigung über die That= sachen des frommen Bewußtseins über das Gebiet der Inner= lichkeit hinaus fortzusetzen. Schroff stehen sich daher die beiden Denker in Beziehung auf ihre Behandlung der Religion gegen= über. Religion in den Individuen zu wecken, das war der Zweck, welchen der Redner über die Religion verfolgte. Nach Hegel ist cs entfernt nicht die Bestimmung der Philosophie, die Menschen zur Religion zu bewegen, sondern einzig und allein "die Religion, die da ist, zu erkennen." Jener geht von der Vorstellungsform der Religion zu dem lebendigen Quell derselben, zu dem Ener= giren ber Religion in dem lebendigen Menschen zurück, er legt alles Gewicht auf die specifische Form der Religion.

Daß nun bei einem solchen Versahren die Religion um ihren eigenthümlichen Inhalt, das fromme Gemüth um sein eigenstes Interesse betrogen wird, bedarf keiner Aussührung. Instructiv jedoch ist es, daß sich die Unzulänglichkeit dieser Reduction der Religion auf Logisches bei Hegel selbst zur Erscheinung treibt, daß die Religionsphilosophie gleichsam selbst ihres Irrithums geständig wird. Es bestand eine Klust zwischen der augeblich alle Realität in sich enthaltenden Idee und der Realität als solcher. Es besteht eine ebensolche Klust zwischen dem das Religiöse angeblich in sich enthaltenden Wissen des Geistes vom Geiste und der Religion als solcher. Jene Klust kam bei dem Uebergange aus der Logis in die Naturphilosophie: auch diese kömmt, theils innerhalb, theils am Schlusse der Religionsphilosophie zum Vorschein.

Sie kömmt zum Vorschein zunächst bei bem Uebergang. welchen Hegel von der theoretischen zur praktischen Seite ber Religion, b. h. zum Begriffe bes Cultus macht 10. Noch gan; anders als im Dogma brängt sich im Cultus die concrete Ratur zugleich mit ber subjectiven Lebendigkeit ber Religion auf. Umgehen kann ber Philosoph diese Erscheinung nicht. Was thut er? Nachdem die Religion bereits als "Wissen" des göttlichen Beistes von sich burch Bermittlung bes endlichen Beistes erklart, nachbem ausbrücklich gesagt ist, bag bie Religion in ber höchsten Idee nicht die Angelegenheit des Menschen, sondern wesentlich tie höchste Bestimmung des Absoluten selbst sei, so bleibt nur übrig, ben Cultus in ähnlicher Beise nachträglich auftreten zu lassen, wie die Natur am Schlusse der Logik. Neben ber an sich seienben, im Wissen Gottes von sich absolut vor sich gehenden Bermittelung soll nun auf einmal diese Bermittelung auch praktisch und concret, als eine vom Menschen selbst vollzogene Thätigkeit des Aushebens der Entzweiung vor sich gehn, soll "die Freiheit und das Subjective" noch ausdrücklich zur Geltung kommen. Als ob nicht zuvor schon bas theoretische Berhalten bes Geistes zum Absoluten als ein concretes Berhalten bezeichnet, als ob nicht die subjective Seite zuvor schon in dem Wissen Gottes von sich im Menschen ausbrücklich hervorgehoben wäre! Eine armse

lige Hülfsbistinction offenbar ist es, wenn gesagt wird, baß bas theoretische Bewußtsein nur an sich, aber nicht für das Subject concret sei. Welchen Werth biese Distinction für den Philosophen selbst hat, erhellt am meisten daraus, daß seine Explication der christlichen Religion den Cultus wiederum fast völlig bei Seite läßt. Bielmehr aber, der religiöse Cultus ruckt überhaupt in die Religionsphilosophie nur ein, um an allem Ende gänzlich hinausgeschafft zu werden. Er verfällt einestheils demselben Schicksal wie die religiöse Vorstellung. Mit dieser, oder dem Glauben, welcher als solcher selbst zum Cultus gehören soll, wird er zunächst in theoretische Wahrheit aufgelöst. Er wird anderentheils, seiner praktischen Seite nach, in weltliches Handeln aufgelöst. Niemals ist eine gründlichere Zersetzung und Zerstörung der Frömmigkeit durch die Speculation vor sich gegangen als burch ben absoluten Ibealismus. Da liegt, als ein letztes Residuum, als der werthlose Bodensatz der Religion, das Gefühl, sofern es sich über seine eigne Natur nicht erheben will. religiöse Vorstellung findet erst Anerkennung, sofern sie sich zum philosophischen Dogma umgebildet hat. Der Cultus endlich gelangt zu seiner vollen Wahrheit erft in seiner Gestaltung zur Sitt= lichkeit. Erst ber Staat ist der vollendete Gottesdienst. sich die Philosophie zur Religion, so verhält sich der Staat zur Kirche; auch diese zwei stehen "nicht im Gegensatze des Inhalts der Wahrheit und Vernünftigkeit, aber im Unterschiede ber Form"11.

Wird aber auf diese Weise Hegel mit dem Cultus in entsprechender Weise wie mit dem Dogma fertig: immer doch bleibt undewältigt und unbeseitigt die fromme Innerlichkeit, die Existenz der Religion im Gefühl stehn. Nur zu einer Auskunft, und zwar zu einer rohen Auskunft bringt es in dieser Hinsicht die Religionsphilosophie. Die Philosophie, so wird das Verhältniß formulirt, bei welchem es schließlich sein Bewenden hat, die Philosophie deukt, was das Subject als solches fühlt, sie "übersläßt es demselben, sich mit seinem Gefühl darüber abzusins den". Der religiöse Inhalt ist in seinem Wesen Gedanken und für den Gedanken; es ist etwas Zufälliges, wenn sich die Eins

bildungsfraft oder die Anschauung "dazugesellt", wenn jener Inhalt in die Empfindung "eintritt", wenn, wie es in spnonymen Wendungen häufig ausgedrückt wird, ber einem ganz andern Boben angehörende Inhalt "in die Form des Gefühls versett" wird. Ein merkwürdiges Geständniß am Schlusse der religionsphilosophischen Vorlesungen bringt endlich diesen Hiatus noch vollständiger zu Tage. Es ist das eigne Wort dieser Borlesungen, daß sie mit einem "Mißton" schließen. Die Kluft nämlich, die im Einzelnen besteht, besteht auch im Ganzen. Wie sich das Denken zum Gefühl, so verhält sich die Klasse der Wissenden zu der Klasse der Glaubenden. Die Philosophie, heißt es, ist inse fern "ein abgesondertes Heiligthum, und ihre Diener bilden einen isolirten Priesterstand, der mit der Welt nicht zusammengehen darf und das Besitzthum der Wahrheit zu hüten hat. Wie sich die zeitliche empirische Gegenwart aus ihrem Zwiespalt herausfinde, ist ihr zu überlassen, und ist nicht die unmittelbar praktische Sache und Angelegenheit der Philosophie".

Hand in Hand aber mit der Entwerthung des Gemüthsgehaltes der Religion und der umstandslosen Verwandlung befselben in Begriffliches, geht die gleiche Geringachtung und Mißhandlung des historischen Moments der Religion. Zu derselben Zeit, in welcher Hegel mit tiefem Blick in das lebendige Walten der Religion im einzelnen Gemüthe sich zu versenken verstand, war ihm auch die geschichtliche Genesis der Religionen, und ihr Zusammenhang mit dem Bewußtsein der Völker und Zeiten ein Gegenstand der sinnigsten Aufmerksamkeit. religiösen Einzelgeist, so belauschte er in der Periode vor Entstehung seines Shstems auch ben religiösen Zeit- und Volksgeist, wie die Religion als solche, so auch die Geschichte der Religionen mit unbefangenem Auge. Er hatte die Entstehung des Christenthums und dessen Sieg über die Naturreligion aus dem Umschwung des Bewußtseins, aus den geänderten politischen Berhältnissen zu erklären versucht 12. Bis in die Jenenser Periode zog sich dieses Interesse an dem geschichtlichen Pragmatismus des Christenthums; noch in den Vorlesungen über Naturrecht hatte er zum Schluß eine historische Construction dieser Religion

vorgetragen, die darum nicht weniger von echtem Sinn und Verständniß für die Mächte der geschichtlichen Wirklichkeit zeugte, weil sie zum Theil in den Formen Schelling'schen Schematisirens verlief. In der schönen Mythologie der vorchristlichen Naturre= ligion, so lauteten seine damaligen Auseinandersetzungen, drückte sich die ursprüngliche Versöhnung des Geistes mit der Natur aus. Das Weitere jedoch war, daß der Geist seine Wohnung in der lebendigen Natur aufgab. Die sittlichen Organisationen, die freien Staaten bes Alterthums, in denen die Vernunft in Geistesgestalt objectiv geworden, verloren ihre Lebendigkeit; auch ihre Götter entflohen ihnen in Folge bessen; auch das Pantheon ber Naturreligion wurde ausgeleert. Auf bieser götterlosen Erbe nun und unter einem Geschlechte, das mit lebendigem National= geiste und Staatssinn alle Scheu gegen die entgötterte Natur verloren hatte, mußte das Gefühl eines unendlichen sittlichen Schmerzes sich einfinden. Die Zeit dieses unendlichen Schmerzes war gekommen, als die Römer die lebendige Individualität ber Völker zerschlagen, damit ihre Geister verjagt, ihre Sittlichkeit zerstört und über die Bereinzelung die leere Allgemeinheit ihrer Herrschaft ausgebreitet hatten. Zu dieser Zeit nun, wenn das Geschlecht der Menschen nicht in sich zu Grunde gehen sollte, mußte die ursprüngliche Identität des Geistes und seiner Reali= tät, die absolut auseinandergerissen war, sich mit siegreicher Gewalt von Neuem über den unendlichen Schmerz erheben. geschah unter demjenigen Bolke, das im ganzen Laufe seines Da= seins das verworfenste der Bölker gewesen war, unter demjeni= gen Volke, das den Schmerz am tiefsten empfunden hatte und ihn in den schreiendsten Tönen auszusprechen im Stande war. Christus war es, der bas Leiden seiner ganzen Zeit aus innig= ster Tiefe aussprach, um gleichzeitig durch die absolute Gewißheit der Versöhnung darüber zu triumphiren. Er sprach jenes Leiden in der absoluten Verachtung der zur Welt gewordenen Natur, die absolute Zuversicht der Versöhnung in der verkündig= ten Gewißheit aus, daß er Eins sei mit Gott. Durch die= ses Beides wurde Christus Stifter einer neuen Religion. Angel, um welchen sich dieselbe dreht, sind diese zwei Elemente:

♣.

einmal die Entgötterung der Natur und also die Verachtung der Welt, sodann das Factum, daß in dieser unendlichen Treunung doch Ein Mensch die Kraft der Zuversicht des Einsseins mit dem Absoluten in sich trug. Durch diese seine Zuversicht ist Christus der Stifter der neuen Religion, dadurch andrerseits, daß die Gewißheit der Menschen, ungöttlich zu sein, in ihm allein die Göttlichkeit erblickte und an seine Persönlichkeit das Einswerden der Individuen mit dem absoluten Geist knüpfen mußte, — badurch allein ist diese Religion selbst geworden. Ihr Mittelpunkt ist der Glaube, daß in Christus Gott in menschlicher Gestalt erschienen sei. Für diesen Glauben wurde Christus der Nationalgott des Geschlechts, wurde seine Geschichte zum Ausbruck für die Geschichte des empirischen Daseins des Menschengeschlechts überhaupt. In seinem Verbrechertode schien bas Göttliche bem Schicksal ber ungöttlichen Welt erlegen, faßte sich bas Gefühl des unendlichen Schmerzes zusammen. In dem Gedanken, daß er aus dem Grabe auferstanden sei, gab sich das Gefühl ber Versöhnung dieses Schmerzes einen Ausbruck 13.

Auf das Bestimmteste, wie Sie sehen, war in diesen Auseinandersetzungen die historische Bedingtheit und das menschliche Werden des Christenthums in's Auge gefaßt. Auf das Deutlichste war zwischen dem Bewußtsein Christi und dem Bewußtsein, das sich an ihn aulehnte, zwischen dem Menschen Christus und dem durch ben Glauben seiner Zeitgenossen vergöttlichten Christus, zwischen der Stiftung der neuen Religion und dem Inhalt dieser Religion unterschieden. Das philosophische Berständniß des geistigen Gehalts der christlichen Lehre trat erft auf, nachdem es sich mit dem historischen Verständniß ihres Ursprungs vollständig auseinandergesetzt hatte. Alsbald jedoch bezeichnet die Phänomenologie einen Wendepunkt für die Hegel'sche Behandlung des Christenthums. Es war ja überhaupt der auszeichnende Charak ter dieses Werkes, daß es das Historische und das Philosophische confundirte, daß es den Pragmatismus der Geschichte zum Behufe der metaphhsischen Construction aufbrauchte. In der Phänomenologie daher verwischt sich zuerst der Unterschied zwischen dem, wie das Christenthum aus einem bestimmten Zeitbewußtsein

wurde, bem, was es für ein bestimmtes Bewußtsein war, und bem, was es für das "absolute" Bewußtsein ist. Das Lettere, und mithin das metaphysische Interesse überwältigte das histo= rische. Mit dem vollendeten Ausbau der Logik verfestigte sich diese Richtung. Vom Raube der natürlichen und geschichtlichen Wirklichkeit nähren sich die logischen Kategorien. Ihrem Shstem gegenüber sinkt die geschichtliche Wirklichkeit, ihrer Dialektik gegenüber die pragmatische Entwickelung des lebendig Menschlichen vollends zur Unbedeutenheit, zu einem verhältnißmäßig Interesselosen herab. Die Religionsphilosophie, wie dies ihr idealerer Inhalt mit sich bringt, rettet von bem historischen Sinn, der unserem Philosophen ursprünglich eigen war, weniger als irgend ein anderer Zweig seines Shstems. Nur Trümmer historischer Auffassung und historischen Verständnisses der Religion sind in derselben stehen geblieben. Wie über die transscendentale, so trägt es über die historische Seite der Religion die metaphysische davon. Die Behandlung insbesondere, welche das Christenthum erfährt, leidet an der kläglichsten Verwirrung historischer und speculativer Motive und trägt überdies die vornehmste Verachtung des Geschichtlichen geflissentlich zur Schau.

Zwar, es scheint zunächst, als ob gerade die Religionsphilosophie viel mehr von der historischen Grundlage der Hegel'= schen Denkweise bewahrt habe, als irgend ein anderer Theil sei= ner Philosophie. Es ist eine Geschichte ber Religionen, eine Geschichte des Werdens der christlichen Religion aus den ihr vorausgegangenen unvollkommneren, was in der Form ausführ= licher Charakteristiken den ganzen Zweiten Theil der Religionsphilosophie ausfüllt. Auch die Motivirung dieses Verfahrens könnte man gelten lassen. In einem Ersten Theil nämlich wird im Allgemeinen der Begriff der Religion exponirt, alsbald jeboch diese Exposition für ungenügend erklärt, denn es sei der Religion wesentlich, nicht in ihrem Begriff nur zu sein, sondern das Bewußtsein dessen, was der Begriff ist; dieses Bewußtsein aber sei ein in der Geschichte fortschreitend sich entwickeln= bes. So richtig vielmehr ist diese Bemerkung, daß man nur darüber mit dem Philosophen rechten muß, daß er sie nur der

Behandlung der Religion und nicht ebenso z. B. der Behandlung des Rechts hat zu gute kommen lassen. Ausbrücklich sagen bie religionsphilosophischen Vorlesungen, daß auch der Begriff der sittlichen Berhältnisse sich stufenweise im Fortschritt des weltgeschichtlichen Bewußtseins vertiefe und erfülle, daß auch das Recht nur sei, wie es im Geiste bes Menschen existire; bei einem wirklich ebenmäßigen Stil der Shstematik mußte ohne Widerrede in die Rechtsphilosophie ebenso eine Geschichte des Rechts hineingearbeitet werden wie in die Religionsphilosophie eine Geschichte der Religion. Allein die Wahrheit ist: es spiegelt sich in dieser abweichenden Behandlung der verschiedenen Disciplinen nur das Nebeneinander von Phänomenologie und Logik. Wie das Shitem in der ersteren eine transscendentale, in der letzteren eine metaphhsische Logik besitzt, so wechselt es auch bei der Betrachtung des concreten Geistes zwischen einer phanomenologischen und einer logisch-metaphhsischen Behandlung ab. Die erstere bestimmt die Glieberung der Religionsphilosophie, die lettere die der Rechtsphilosophie.

Vielmehr aber: diese zwiespältige Behandlungsweise bringt auch in die Religionsphilosophie selbst ein. Nur eben der Zweite Theil derselben behandelt die Religion in der Projection des menschlichen, sich geschichtlich entwickelnden Bewußtseins. einmal bei bem Uebergange aus der Religion der Zweckmäßigkeit, d. h. der römischen, in die absolute, d. h. die dristliche Religion wird der historisch genetischen Erklärung ihr Recht, ja es Klingen dabei die ehemaligen Ausführungen über den unendlichen Schmerz ber Welt unter bem Druck ber römischen Herrschaft wieder an. Alsbald jedoch ist die historische Betrachtung wie abgeschnitten. Mit dem Christenthum sind wir zum "realisirten Begriff ber Religion" ober zur "vollendeten Religion" gelangt. Der ihr gewidmete Dritte Theil verläßt völlig den phänomenologischen und steht ausschließlich auf bem mas ischen Boben. Daß auch bas Christenthum wäh-Baufes zweier Jahrtausende eine Entwickelung

Bekenner burchgemacht, daß auch die Philosophie

thums nach ihrer transscendentalen Seite eine Ge-

schichte des Christenthums ist, davon ist so wenig die Rede, daß selbst die in der Jenenser Periode versuchte Construction der Hauptformen und Phasen dieser Religion, die Gliederung nach den verschiedenen christlichen Confessionen, fallen gelassen wird. Wie schon die Phänomenologie in ihrem Schlußabschnitt aus der absoluten Religion mit einem Sprunge in das absolute Wissen hinübergelangte, so wird auch in der Religionsphilosophie, sobald die Schwelle des Christenthums überschritten ist, die historische Betrachtung jäh abgebrochen und die jahrtausendlange Entwicke= lung der dristlichen Idee in den einfachen dialektischen Uebergang von dem Factum der evangelischen Geschichte und von der Bor= stellungsform des christlichen Inhalts zum Begriff dieses Factischen und Vorgestellten zusammengeschoben. Der schlechte hifto= rische Pragmatismus, mit welchem die Zeitgenossen Hegel's die evangelische Geschichte und die Geschichte der christlichen Kirche und Dogmatik großentheils behandelten, mochte von ihm gerügt und durch eine höhere Auffassung, eine echtere historische Methode corrigirt werden: — er zieht es vor, am Ziele seines Weges, von der Höhe der metaphysischen Betrachtung mit souveräner Geringschätzung von jenen historischen Bemühungen Vergessend, was der Geschichte seine eigne Metaphhsik verdankt, vergessend, daß er selbst auf dem Bildungswege seines Shstems von geschichtssinniger Betrachtung ber antiken und ber christlichen Welt zur Phänomenologie, von der Phänomenologie zur Metaphhsik gelangt ist, wirft er plötzlich alles Historische hinter sich, und verschättet er auch die letzten Spuren eines stätigen transscendentalen Zusammenhangs zwischen dem dristlichen Glauben und dem speculativen absoluten Wissen. "Macht", ruft er das eine Mal aus, "exegetisch, kritisch, historisch aus Christus, was Ihr wollt, zeigt, wie Ihr wollt, daß die Lehren der Kirche auf den Concilien durch dieses und jenes Interesse und durch die Leidenschaft der Bischöfe zu Stande gekommen, oder von da oder borther flossen, — alle solche Umstände mögen beschaffen sein, wie sie wollen: es frägt sich allein, was die Idee ober die Wahrheit an und für sich ist". "Der wahrhafte dristliche Glaubensinhalt", sagt er noch härter ein ander Mal "ist zu rechtsertigen burch bie Philosophie, nicht burch bie Geschichte. Was ber Geist thut, ist keine Historie; es ist ihm nur um bas zu thun, was an und für sich ist, nicht Bergangenes soubern schlechthin Präsentes."

Schon rie phinomenologische Färbung, in ter That, bie ber Heg. lichen Geschichte ber vorchriftlichen Religionen anhaftet, thur ber reinen und objectiven Auffassung viejer Religionen nicht menig Abbruch. Dieselbe leitet an terselben Confusion und Billfürlichkeit, bie wir burch unsere Analpse jenes früheren Berket von der Phänomenologie ber kennen. Schter Sinn für bas Geschichtliche ift auch hier im Streite, in einem mehr eber weniger, oberflächlicher ober gründlicher jugebeckten Streite mit bem rein transscendentalen und wieder mit dem metaphysischen, von oben her ans bem absoluten Begriffe construirenben Standpunkt. Die Eliminirung aber bes historischen Motivs aus ber Betrachtung ber absolnten Religion, tie jabe Metaphpsicirung ber Geschichtsgrundlage bes driftlichen Glaubens ift von einer Billfur und Robbeit, wie sie nur in ten alten gnostischen Spftemen, sie ift übervies von einer Sophistif und Zweideutigfeit, wie sie überhaupt nirgends ihres Gleichen findet.

Daß nämlich bie begmatifirte Geschichte von Christi Leben, Leiten, Tob und Auferstehung, bag tiese Geschichte, sofern sie Glauben und Borstellung ist, in Begriffswerth umgesetzt wird, darin widerfährt ihr nur das Gleiche wie dem Dogma von der Dreieinigkeit ober von ber Unsterblichkeit. Die Religionsphilosophie imitirt hiermit nur bas Thun ber Frömmigkeit, welche ihrerseits jene Borstellungen fortwährend in Bahrheiten für bas Gemüth, in eine Geschichte umsetzt, an welche bas Individuum in seiner religiösen Erregtheit und Erfahrung sich anschmiegen könne. Die Berwandlung ter Christologie in ewige Begriffegeschichte ist nur eine Harte gegen bie concrete Junerlichkeit bes Gemüths, nur ein Terrorismus res begreifenden gegen ben lebendigen und ganzen Geist. Allein nicht bloß der dogmatische, sondern der geschichtliche Christus wird von tiefer Religionsphilosophie an tas Arenz tes Begriffes geschlagen, nicht blos, wie man es wohl dargestellt hat! +, ber Glaube an die evangelische Geschichte, sondern diese Geschichte selbst wird von der Meztaphhsik auf's Kläglichste gemißhandelt, und wenn die Frömmigzkeit gegen die speculativen Constructionen dieser Philosophie klagt, so muß ein nicht minder entschiedener Protest von Seiten des einfachen Wahrheitssiuns und des Sinns für geschichtliche Thatzachen gegen sie erhoben werden.

Die Religionsphilosophie, wie sie seit der Phänomenologie immer selbständiger, wie sie sich in den Berliner Vorlesungen endlich vollständig ausbildete, begnügt sich nicht mehr damit, in Jesus von Nazareth nur ben Stifter des Glaubens an die Mensch= werdung Gottes, nur die subjective Gewißheit des Einsseins mit Gott zu erblicken. Was in andren Religionen von Theophanien und Incarnationen vorgekommen, ist specifisch von Christi Gottmenschlichkeit verschieden. Andre Religionen haben wohl auch die Vorstellung und den Glauben gehabt, daß Gott Mensch geworden: im Christenthum ist es "wirklich an dem." Und Hegel beweist die Nothwendigkeit dieser einzigen factischen Theopha-Die Möglichkeit der Versöhnung mit Gott, setzt er auseinander, beruht darauf, daß die an sich seiende Einheit der gött= lichen und menschlichen Natur gewußt wird. Um gewußt, und nicht blos von dem philosophischen Erkennen gewußt werden zu können, muß das Ansich, die objective Wirklichkeit jener Einheit Allen zugänglich sein; sie muß mithin die Form unmittelbarer finnlicher Anschauung, die Form äußerlichen Daseins erhalten, sie muß sich in einem diesen Menschen in zeitlicher, vollkommen gemeiner Erscheinung ber Wirklichkeit zeigen. "Die Objectivirung des Göttlichen", so heißt es wörtlich in der Religionsphi= losophie, "ist nicht nur eine solche, die in allen Menschen ist"; bis zum "Ist" der Unmittelbarkeit muß die Entwickelung fort= gehn, die der absolute Geist an ihm selbst hat. In diesem ein= zigen Individuum muß die absolute Idee erscheinen. "bie Feigheit des abstracten Gedankens, die sinnliche Gegenwart mönchischer Weise zu scheuen": gerade die Vollendung der Realität der Idee der Versöhnung zur unmittelbaren Einzelheit "ist der schönste Punkt der christlichen Religion".

Zwei Beweisfäben, offenbar, wirren sich in diesen De-

aus dem Factum in die Idee hinüberschlüpft, ist der Tob Das Charakteristische nämlich bes einzelpersönlichen Gottmenschen besteht in der Unmittelbarkeit, in welcher somit bie christliche Idee für die Anschauung war. Durch den Tod die fes Einzelnen nun bebt sich diese Einzelheit und Unmittelbarkeit auf, sein Sein geht in Gewesensein über. Als vergangen und entfernt erscheint er als in die Vorstellung erhoben. was früher als die geschichtliche Erscheinung und das Bewußtsein Christi auf der einen, und als die Borstellung der Welt von Christus auf der anderen Seite klar unterschieden war, das wird gegenwärtig von Hegel mit undurchdringbarer Zweibeutigkeit in einer dialektischen Construction ber Geschichte Christi und der Selbstzerstörung dieser Geschichte zusammengegriffen. Es ist die immanente Dialektik der Zbee der Versöhnung, daß sie sich bis zu ber sinnlichen Erscheinung eines einzelnen Gottmenschen hindurchentwickelt. Es ist der weitere, gleich nothwendige Verlauf dieser Dialektik, daß sie bei diesem unmittelbaren Einssein von Gott und Mensch nicht stehn bleibt. diesem Einen Subjecte daher muß zweitens auch ber Prozeß des Geistes, durch welchen das Bewußtsein erst mahrhaft Geist ist, als Geschichte dieses Subjectes zur Existenz gelangen, — Christus muß leiden und sterben, umgekehrt aber burch den Schmerz des Todes aus dem Tode hervorgehn, auferstehen u. s. w. Auf berselbeu dialektischen Leiter also steigen wir aus der Metaphysik zur Geschichte herab, aus der Geschichte in die Metaphhsik hinauf. An die Stelle der naiven Continuität, in welche Begriffs= und Geschichtswirklichkeit durch das alte ό λόγος σάρξ εγένετο gesetzt wurde, ist ein fünstlicherer und umstandsreicherer Gnosticismus, ein Gnosticismus getreten, der immer mit Einem Fuß noch in der nüchternen Unterscheidung zwischen Geschichte und Glauben steht, ber von seiner Künstlichkeit ein bestimmtes Bewußtsein, von der Unredlichkeit oder Unklarheit feiner Dialektik einen Rückzug offen hat.

Die erklärende Formel für dies Verfahren, für die zwiefache Bemeisterung des religiösen Gefühls wie der geschichtlichen Wirklichkeit durch ben Begriff, liegt in dem Dictum von der Vernünftigkeit des Wirklichen und der Wirklichkeit des Vernünf= Diese Formel spricht den inneren Charakter der Hegel'= schen Philosophie, aber sie spricht ihn in der Crasheit aus, die erst auf dem Boden der Restauration sich ausbilden konnte. Nicht blos mit dem ewig Menschlichen und dem darin wurzelnden lebendig Wirklichen: auch mit dem schlechten Wirklichen strebt sie zu harmoniren. Nicht blos für die reine historische Erscheinung Christi, sondern für die dogmatisch getrübte Geschichte dieser Erscheinung sucht sie Verständniß und Beweis. Nicht blos, wie sie behauptet, mit dem "gediegenen religiösen Gefühl", sondern mit bessen temporären Producten, mit dem "statutarischen Kirchenglauben" und dem kritisch ungesichteten Dogma macht sie ih= ren Frieden. Die dialektische Vernunft, der Kritik an sich und ein für allemal Herrin, verschmäht den nochmaligen Umstand kritischer Zersetzung des Positiven, sei es auf dem Gebiet der Historie, sei es auf dem des Dogma's. Erst wenn es ein "freies Volk" geben werde, erst dann — so hatte Hegel ehedem gesagt - werde eine Gestalt bes religiösen Bewußtseins erstehen, mit welcher das begreifende Denken in Uebereinstimmung sein könne. Die seiner Philosophie charakteristisch einwohnende Ungeduld ber Versöhnung des Wirklichen und Vernünftigen ließ ihn jetzt nicht länger, weder auf ein solches freies Volk, noch auf die Religion eines solchen Volkes warten. Im preußischen Staate schien ihm jetzt "die Vernunft ihre Realität als einen sittlichen Geist wiedergefunden" zu haben. In der lutherischen Dogmatik 16 schien ihm jetzt die Religion bereits zum Ausdruck gekommen, welche die Speculation in der Form des begreifenden Denkens antici= pirt hatte. In der That: wenn in der ersten Jenenser Zeit diese speculative Erkenntniß sich noch bis zum Uebermuth frei gegen die Religion stellte, wenn selbst in der Phänomenologie die dogmatischen Ausbrücke großentheils nur erst als Gleichniß für die begriffliche Wahrheit gefaßt wurden, so ist dagegen die Construction und damit die Restauration der Rir= chenlehre in den religionsphilosophischen Vorlesungen die ausgesprochene Tendenz. Mit wie scharfen Worten hatte einst ber Jüngling in seinen brieflichen Aeußerungen gegen Schelling sich

darüber ereifert, daß "Religion und Politik bisher unter Einer Decke gespielt hätten"! Wie hatte er den Unfug gescholten, daß die Kant'sche Philosophie "für den Dienst der Orthodoxie verwendet werde"! Wie stolz hatte einst das Wort geklungen, das er seinem Hölderlin zurief:

"Der freien Wahrheit nur zu leben, Frieden mit der Satzung, Die Meinung und Empfindung regelt, nie, nie einzugehn!"

So weit nun war er, daß er jenem Unfug seinerseits von Neuem Thür und Thor öffnete, und daß der Friede mit der Satung ihm als der rechte Gipfel "freier Wahrheit" erschien! Es wird seigen, so rühmt er nun gleich in der Einleitung seiner Vorlesungen, "daß die Philosophie der positiven Lehre unendlich nächer steht, als auf den ersten Anblick scheint, ja daß die Wiesderherstellung der vom Verstande auf ein Minimum reducirten Kirchenlehre so sehr ihr Werk ist, daß sie gerade um dieses ihres wahrhaften Inhalts wegen von der nur verständigen Vernunfttheologie als Verdüsterung des Geistes verschrien wird." Es ist der Standpunkt der Philosophie, heißt es wieder am Schlusse jener Vorlesungen, "daß der Inhalt des Dogma's sich in den Begriff slüchtet und durch das Denken seine Wieders herstellung und Rechtsertigung sindet".

Nicht Worte blos waren das. Die apologetisch restaurative Tendenz realisirte sich auf's Gründlichste. Durch die
ganze Religionsphilosophie geht derselbe Archaismus wie durch die
Rechtsphilosophie. Mit der Reconstruction der alten Ethis, der
"Ehrsucht vor den bestehenden Sitten und Gesetzen", geht die
Reconstruction des alten Glaubens, diese widerspruchsvolle Neudegründung des Ueberlebten durch die Mittel der höchsten und
modernsten Bildung Hand in Hand. Zu der Verstimmung gegen die Gesühls- und Raisonnirpolitik bildet das Sisern gegen
den theologischen Pectoralismus, Rationalismus, Pragmatismus
und Kriticismus eine genaue Parallele. Das alte Wort soll von
Neuem wahr werden, daß eine oberstächliche Philosophie von Gott
ab-, eine tiesere zu Gott wieder zurücksühre. Die Unterscheidung
von Form und Inhalt, die Reduction der Religion auf Vorstel-

lung, der Vorstellung auf den Begriff bildet das nie versagende Mittel, die Dogmen auf Kosten ihres Andachtswerthes zu restauriren. Der Reihe nach werben dieselben aus ber Sprache der übertägigen Menschen, wie er selbst sich ausdrückt, in die Sprache der Götter, b. h. in die speculative Fassung übersetzt. Es ist immer berselbe Grundgehalt des sich entäußernden und in sich zurückkehrenden Geistes, des im absoluten Wissen sich mit sich selbst vermittelnden Absoluten, was als die Wahrheit der Lehren von der Dreieinigkeit, von der Erlösung, von der Un= sterblichkeit u. s. w. nachgewiesen wird. Allein wie groß die Kluft zwischen diesen Lehren mit dem ihnen anhaftenden Gemüthsinteresse und zwischen jenen speculativen Ueberzeugungen mit ih= rem rein intellectuellen oder gar blos logischen Interesse ist: die restaurative Tendenz ruht nicht, ehe sie nicht die Lehre vom absoluten Geiste und von der absoluten Methode aus allen Haupt= fätzen der Symboldogmatik und aus allen Artikeln des Glaubensbekenntnisses herauskatechisirt, ehe sie nicht bis auf die Dreipersönlichkeit und bis auf die Himmel= und Höllenfahrt alle Eruditäten ber kirchlichen Litanei in das speculative Schema hineinconstruirt hat. Es ist so, wie Hegel einmal sagt: "der Geist fürchtet sich vor nichts", und auch von seinen Deutungen gilt, was er ein andermal von der neutestamentlichen Hermeneutik in Beziehung auf das Alte Testament sagt: "ber Geist macht dar= aus, was er will"!

Man kann durch die Kritiklosigkeit dieses Versahrens zunächst an die mittelalterliche Scholastik erinnert werden. Und Hegel selbst beruft sich in der That wiederholt auf die Anselmus und Abaelard, und rühmt die Scholastik, weil sie die Joentität von Philosophie und Religion erkannt und in arbeitsvollem Densken durchgeführt habe. Dennoch versäumt er nicht, ebenso den Unterschied zwischen seiner Stellung zum positiven Glauben und der der Scholastiker hervorzuheben. Er sindet denselben darin, daß das Vertrauen, welches die neue Philosophie, gleich der mitstelalterlichen, zu dem Inhalt der geoffenbarten Religion habe, ein von vorn herein subjectiv vermitteltes, durch die Freiheit des benkenden Begriffs bedingtes sei; ja, sich auf den Boden des

Protestantismus stellend, vindicirt er bieser subjectiven Bermitte lung ben Sinn, bag sie eine "Berufung auf bas menschlich concrete Gemuth sei". Bare es so, Niemand durfte in ter Begel's schen Religionsphilosophie blos morischen Scholasticismus finten. Es verhält sich leider mit tiesen schönen Worten wie mit ter angeblichen Wahrung des Rechts der subjectiven Freiheit mt des Individualismus in der Rechtsphilosophie. 3ch habe him reichend nachgewiesen, daß zwar die Hegel'sche Philosophie in ihrer Entstehung turchaus auf den Inhalt des concreten Gemüthes zurückgeht, aber nachgewiesen ebenso, baß sie je länger je mehr ber concreten Innerlichkeit sich entfremdete, daß sie bat Concrete in der objectiven Ausgestaltung des Begriffes, bas 3m nerliche in der Form des Denkens suchte. Ihr lettes Starinn, wie die Rechts= und Religionsphilosophie es charafteristisch tarstellen, besteht in bem hastigen Burüchstreben ber Bedankenform m bemjenigen Concreten, was als schlechte empirische Wirklichkeit vor ihren Füßen liegt. Das Concrete, womit fich bie Religions philosophie zu schaffen macht, ist in Wahrheit nicht bas Gemuth in seiner religiösen Energie, sondern die abgelebte und imlautere Form, welche sich dieses im Kirchenglauben geschaffen hat. subjective Bermittelung, wodurch diese Form verinnerlicht mit ihrer autoritativen Bedeutung enthoben werden soll, ist in Bahrheit ein bloßer, ein obenein ziemlich fabenscheiniger Formalismus. Aller Aufwand von dialektischen aus dem Reichthum ber Logik geschöpften Capriolen, alles Geprahle mit speculativem Tieffinn, ber das Mysterium der Gottheit zu "begreifen" vermöge, wirt zu Schanden durch das traurige Resultat, daß wir mit alle tem auf dem Boten einer Dogmatik und Historie wieder abgesetzt werben, in der sich weder der Berstand noch die Phantasie, weber das Denken noch das Fühlen — in der sich am allerwenigsten bas "concrete Gemüth" auf bem Standpunkte ber Bildung ber Gegenwart wiederzufinden im Stande ist.

Nur die Meinung demnach und die Absicht eines Unterschiedes — ein immerhin nicht gering anzuschlagendes Moment, — nur der verschiedene Ursprung andrerseits — ein noch höher anzuschlagendes Moment — trennt die Hegel'sche von der mit-

telalterlichen Religionsphilosophie. In noch viel größerer Nähe steht sie zu der Religionsphilosophie des Alterthums. Auch dem Neuplatonismus stand die heidnische Religion nicht, wie den Scholastikern die Kirchenlehre, als autoritative Voraussetzung ge-Die Freiheit des benkenden Begriffs, welche Hegel für seine Stellung zum Dogma in Anspruch nimmt, stand den Plotinus und Proklus erst recht zur Seite, stand ihnen um so mehr zur Seite, je weniger es eine kanonisirte Mythologie gab, und je mehr sich bei ihnen die Freiheit des Denkens mit der Willfür des Phantasirens vermengte. Nichts desto weniger verhielten sich diese Männer, dem Unglauben und dem neuen naza= renischen Aberglauben gegenüber, wesentlich apologetisch=restaura= tiv zum Heibenthum. Ganz in der Ordnung daher, daß sich Hegel, wie auf die Scholastiker, so auf die Neuplatoniker beruft. ist seine und ihre Situation. Hier wie bort ist ein angefochte= ner, von dem Bewußtsein der Zeitbildung, von dem ehrlichen Glauben der Menschen in Stich gelassener Religionsinhalt, ohne daß doch die Fähigkeit da wäre, aus dem "concreten Gemüthe" einen neuen Glauben zu produciren ober den alten zu regeneri= Und wie die Situation, so ist die Methode analog. bem Gebiete ber Abstraction ist die schöpferische Kraft einer übrigens ermatteten Zeit noch am stärksten. Der Trieb bes Formirens im Stoff des Gebankens wirft sich auf die Producte, welche das religiöse Gemüth ehedem aus sich herausgearbeitet hat; er setzt dieselben in Metaphysisches um und sublimirt sie zu speculativen Potenzen, zufrieden, wenn nur dabei der Faden nicht völlig zerreißt, der von da zu dem Gemüthsbedürfniß zu= rückführt. Der Inhalt, so wird alsbann behauptet, ist berselbe in der philosophischen wie in der religiösen Form. Was ber Mythus als zeitliches Geschehen auseinanderfallen läßt, das ist begriffsmäßig als ein Zusammen von Momenten der Wahrheit zu fassen — so sagt Plotin, und so sagt, fast genan überein= stimmend, Hegel, und bergestalt gelingt es jenem, die wichtigsten seiner philosophischen Bestimmungen in den alten Mythen, diesem, die seinigen in der Christologie und der Heilslehre der lutherischen Kirche wiederzufinden.

Die Eigenthümlichkeit bes menschlichen Geistes, keine Ansmalie ertragen zu können, von der Entdeckung theilweiser Uebereinstimmung zu der Annahme durchgehender Uebereinstimmung fortzuschreiten, ist von dem Verfasser des neuen Organon vortrefflich hervorgehoben worden. Jedes Spftem liefert ben Be weis bafür. Ist einmal auf einem ober bem anderen Punfte eine Möglichkeit entreckt, die alte Glaubensmasse von Reuem a Ehren zu bringen; ist einmal eine Methobe aufgefunden, ber Mythus und tas Dogma in eine neue Berklarung zu ruden, ie liegt in der Sache selbst, und doppelt für eine nach spitematischer Vollendung strebende Philosophie, die Bersuchung, Diese De thote so vollständig wie möglich zu erproben. Was Plotin um erst mäßig gethan, das thaten die Proklus und Jamblichus übermäßig; es entwickelte sich in ber neuplatonischen Schule eine förmliche Manie ber Mythenbeutung; nicht genng Mythensiefi war herbeizuschaffen, nicht groß genug konnte bie Absurbität bes Mothus sein, um bie Deutungsluft ber Schule zu befriedigen. Genau dieselbe Erscheinung entwickelte fich bei einem Theile ber Hegel'schen Schule. Das Credo quia absurdum wurte zum Bahlipruch auch für bie neue speculative Scholaftik. Der Reig mit ter Kirchenlehre in bequemem Frieden zu leben und bem zweifelsüchtigen Zeitalter wieder zum Glauben zu verhelfen, verbant sich mit dem Kigel bes vornehmen Bewußtseins, über tie Einfalt bes frommen Glaubens ebenso wie über bie Bornirthein bes rationalistischen Unglaubens hinauszusein. Ein Mal über bas antre Mal hatte Hegel gerühmt, baß seine Philosophie rie Macht sei, gerade bas zu begreifen, was gewöhnlich bas Unbegreifliche genannt werte, hatte er barauf gepocht, baß bie speck lative Betrachtungeweise in basjenige einzubringen im Stante . sei, mas bas Geheimnig ber Frommigkeit und ber Bernunft, mit ebendamit ein Aergerniß für die finnliche Betrachtungeweise und für ben Berftand fei. An bem Barteften und Monftrofesten, an der Einheit der Naturen in Christo und an der Einheit der Personen in ber göttlichen Trinität hatte er bas Weisterstück ber Speculation gemacht -: was hatte es geben konnen, wovor in Zukunft tiefes Speculiren batte zurückzuschenen branchen?

Einem Positivismus war bamit die Bahn gebrochen, welcher allem wissenschaftlichen wie allem gemeinen Verstande Trotz bot. Eine Constructionswuth griff um sich, so hohl und so verstand= 108, so unkritisch und so albern, wie nur irgend die, welche He= gel einst in der Vorrede zur Phänomenologie an den Pranger gestellt hatte. Ein widriges Buhlen zugleich mit der Orthodoxie und mit der Philosophie kam an die Tagesordnung, verwirrte die Köpfe und die Gewissen und fraß wie ein Krebsschaben an der gesunden Vernunft wie an der Ehrlichkeit unserer Nation. Es muß constatirt werben, wie weit Hegel selbst bereits in die= ser Richtung der Schule mitfortging. Im Jahre 1829 erschie= nen Göschel's "Aphorismen über absolutes Wissen und Nicht= wissen", ein Werk, das sich zu der Hegel'schen Religionsphiloso= phie ähnlich verhält, wie die Schriften der Windischmann oder Steffens zu der Schelling'schen Naturphilosophie. Mit abvocatischer Gewandtheit wurde in dieser Schrift die Uebereinstim= mung der neuen Philosophie mit der Bibel und dem kirchlichen Christenthum entwickelt und die völlige Christlichkeit der als Pan= theismus verschrieenen Lehre dargethan. Und Hegel ließ es sich gern gefallen. Reine Schrift hat ihn jemals wie diese er= baut, keine hat sich solches Lobes aus seinem Munde zu erfreuen In einer Anzeige berselben in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik 17, in seinen Vorlesungen, in der letzten Ausgabe der Enchklopädie pries er immer von Neuem die in ben "Aphorismen" an den Tag gelegte Verbindung von "Gründ= lichkeit im dristlichen Glauben und Tiefe in der speculativen Philosophie". Er begrüßte in dieser Schrift "die Morgenröthe des Friedens zwischen Wissen und Glauben"; ja er bekannte sich, ben cruben Forderungen des Schülers gegenüber, so bereit wie verpflichtet, diesen Frieden auch seinerseits noch ernstlicher und wirksamer zur Wahrheit zu machen. Die "Aphorismen" gaben zu bedenken, ob nicht die speculative Philosophie in ihrem Fortgange an Licht und Bestimmtheit gewinnen würde, wenn sie sich ent= schiedner an das Wort Gottes anschlösse, wenn sie ausdrücklicher von der Sünde ausginge u. dgl. m. Eingehend und zustimmend antwortete Hegel auf diese theologischen Zudringlichkeiten.

ber That, erst in dem Namen, welchen die Borstellung der Sache gebe, sei der Mensch sebendig bei ihr zu Hause. Wenn er selbst disher diese Vorstellungsexistenz zu sehr vernachlässigt und sich zu ausschließlich in den abstracten Räumen des Begriffs gehalten habe, so liege der Grund darin, daß es sich allererst darum gehandelt habe, des reinen Gedankens sicher zu werden und der Strenge der Methode nichts zu vergeben. Es soll in Zukunft anders gehalten werden. "Die erlangte größere Festigkeit in der Bewegung des Begriffs", so versichert er, "wird erslauben, gegen die Versührung der Vorstellung undesorgter zu sein und sie unter der Herrschaft des Begriffes freier gewähren zu lassen." —

## Siebzehnte Borlesung.

Fortsetzung. Kunst= und Geschichtsphilosophie.

Das Verlangen nach Versöhnung mit der Wirklichkeit quand même war die Quelle solcher Condescendenz, der Grund der apologetisch=restaurativen Haltung der ganzen Religions= wie der Rechtsphilosophie. Der Hunger nach dem Realen war die Achillesferse des Systems, wodurch dasselbe zur Fügsamkeit gegen das Positive und Bestehende herabgerissen wurde. In dem Spis ritualismus des Shstems andrerseits lag das Mittel, auch mit der schlechtesten Wirklichkeit fertig zu werden. Darum verwan= belte sich, dem empirischen Staat und der empirischen Religion gegenüber, die feine Arbeit der Logik, die Arbeit der Concretisis rung der Gedankenwelt, in die grobe der Intellectualisirung und Rationalisirung des Polizeistaats und des Kirchenglaubens. Glücklicher Weise gab es andere Wirklichkeiten, die ohne solche Ge= waltthätigkeit dem allgemeinen Sinn des Shstems sich fügten, Wirklichkeiten, die eben diesen Sinn ursprünglich in unserem Philosophen wach gerufen hatten. Aesthetische und historische Anschauungen hatten Hegel ursprünglich zu seiner philosophischen Weltanschauung hingeführt. Die Welt bes Schönen und die Geschichte retteten auch jetzt das Shstem vor gänzlicher Auflösung in sophistisch = spiritualistischen Positivismus. Die Vorlesungen über Aesthetik und Geschichtsphilosophie bilden ein wohlthuendes Seitenstück zu den rechts= und religionsphilosophischen. Die Grundfehler des Spstems freilich kommen auch in ihnen zum Vorschein, und ber Charakter bes fertigen Ganzen prägt Sanm, Begel u. f. Beit. 28

sich auch in diesen Theilen aus. Aber unverkennbar zugleich erfrischt sich das alternde Spstem noch einmal an diesen Stoffen: es kehrt, namentlich in der Geschichtsphilosophie, zu den reisnen und gesunden Tendenzen seiner Jugend zurück.

Schon im Jahre 1805 hatte Hegel gegen J. H. Voß sich bereit erklärt, in Heidelberg, wenn es ihm vergönnt fein sollte daselbst zu dociren, über die Alesthetik in dem Sinne eines cours de litérature zu lesen!. Erst breizehn Jahr später hatte er bieses Versprechen erfüllen können. Die in Heidelberg zuerst auf's Katheder gebrachte Aesthetik wurde darauf in Berlin zu einer stehenden Vorlesung. Dieselbe immer reicher auszustatten, wurden nicht nur die Kunstschätze, die Ausstellungen und Aufführungen der Hauptstadt, sondern auch die Ferienreisen benutt, die der Philosoph nach Dresden und Wien, nach Paris und nach den Niederlanden unternahm<sup>2</sup>. Die Aesthetik wurde auf diese Weise zu der anziehendsten und populärsten der Hegel'schen Borlesungen. Der Ernst ber Philosophie vertiefte und disciplinirte das oberflächliche, genuß- und raisonnirlustige Kunstinteresse, welches das hauptstädtische Publicum ihr entgegenbrachte. Die Heiterkeit und Klarheit der Kunst diente umgekehrt, die Schwerfalligkeit und den Pedantismus dieser Philosophie zu mildern. Von ben eigensten und ursprünglichsten Motiven bes Spstems burchdrungen, wurde die Aesthetik zu einer exoterischen Darstellung des absoluten Idealismus. Dies Spstem, welches in der Logik oder der Phänomenologie ein so abstruses Ansehn hatte, erschien hier in der zugänglichsten und humanisirtesten Form, und es ist daher doppelt schätzenswerth, daß gerade die Aesthetik einen Herausgeber gefunden hat, ber, von demselben Sinne geleitet, aus den Heften des Meisters ein Werk herstellte, welches wirklich gelesen und genossen werden könne.

Dank dem Stoffe nun, welchen es hier zu verarbeiten galt: die Hegel'sche Aesthetik ist frei von dem zugreisenden und kurz angebundnen Rationalismus, welchem die Religion zum Opser gebracht wurde. Die Kunst ist an sich geschützter gegen die Zudringlichkeit des Gedankens. Jeder fühlt, ihren Werken gegensüber, daß nicht Jeder dieselben machen könne, daß ihr ein eigens

thümliches Wesen und eigenthümliche Würde zukomme. Es ist ihre Natur, sich in objectives Dasein zu übersetzen, und sie ist nicht, wie die Religion, genöthigt, bei diesem Heraustreten aus der Innerlichkeit in andre Gebiete hinüberzustreifen, sich andrer als ihrer eignen Mittel zu bedienen. Das eigenste Wesen ber Religion kann im Cultus und im Dogma verdunkelt werden: das eigenste Wesen der Kunst kann sich in der Objectivität bes Kunstwerks nur reiner und vollständiger enthüllen. Daher benn kömmt es, daß Hegel das Specifische der Kunst anerkennt, während er das der Religion mißkannte und herabsette. Mit Bestimmtheit spricht er es aus, daß die Kunstschönheit ein anderes Gebiet hat, als ber Gebanke, baß bie Auffassung ihrer Thätigkeit und ihrer Producte ein andres Organ erfordert als das missenschaftliche Denken. Die Form, in welcher die Kunst den absoluten Inhalt darstellt, gilt ihm nicht, wie bei der Religion als etwas Unwesentliches, sondern nachbrücklich erkennt er an, daß bei'm Kunstinteresse und ber Kunstproduction eine "Lebendigkeit" sei, in welcher das Allgemeine nicht als solches, sondern als mit dem Gemüthe und der Empfindung identisch wirke. Von selbst ist damit der Versuch ausgeschlossen, in welchem die Religionsphilosophie ganz und gar aufging, dies Specifische aufzuheben, die Kunft, gleich der Religion, begreifend zu abrogiren. Es fällt unsrem Philosophen nicht ein, das Schöne durch den Begriff "rechtfertigen" zu wollen. ist durch sich selbst gerechtfertigt, und nach Sinn und Zweck mithin ist die Aesthetik ein wesentlich andres philosophisches Verhalten zu ihrem Gegenstande als die Religionsphilosophie.

Und weiter, wenn es nichts besto weniger dabei bleibt, daß das Wissen die höchste und allein wahre Weise der Selbstbefriedigung des Geistes ist, so setzt sich Hegel sofort mit der Kunst auf einem ehrlicheren Wege auseinander als mit der Religion, auf einem Wege, den er in der Religionsphilosophie wohl auch betreten, allein gerade bei dem entscheidenden Punkte wieder verlassen hatte. Deutlicher in der Phänomenologie, versteckter in der Logik lag das Motiv der historischen Entwickelung eingebettet. Dieses ist es, welches in der Dialektik zwischen der

Aunst und dem begreifenden Wissen zu freierer Geltung von Neuem entbunden wird. Die specifische Differenz zwischen Kunft und Wissenschaft wird von dem Philosophen als eine wesentlich historische gefaßt. Der Unterschied zwischen beiben ist ein Unterschied von Entwickelungsstufen des Bewußtseins. Es gab eine Zeit, so wird auseinandergesetzt, wo die Kunst die höchste Weise ausmachte, sich des Absoluten bewußt zu werden: der Geift aber unfrer heutigen Welt ist über diese Stufe hinaus. Uns gilt die Kunst nicht mehr als die höchste Weise, in welcher die Wahrheit sich Existenz verschafft, dem Geiste wohnt heutzutage das Bedürfniß ein, sich nur in seinem eignen Innern, nur im begreifenden Denken als der wahren Form für die Wahrheit zu befriedigen. Dergestalt verschiebt sich die ehemalige Ordnung des Von den drei Formen des Bewußtwerdens des Absoluten rücken Religion und Kunst, ehemals wesentlich zusammengegriffen, auseinander, jene tritt mit der Philosophie zu einem nur durch logische Dialektik zugleich getheilten und zugleich verbundnen gemeinsamen Geschlecht zusammen, und ihnen gegenüber, burch die Dialektik der Geschichte getrennt, steht die Kunst als ein zweites Geschlecht.

Ja, diese Anerkennung der specifischen Würde und Berechtigung ber Kunst wirkt endlich zurück auf die Fassung ber Religion. Die romantische Kunft ist es, die unseren Philosophen zu einer Betonung der Bedeutung des Gemüths und der lebendigen subjectiven Innerlichkeit führt, die sonst dem Charakter seiner ganzen Philosophie fremd ist. Die größere Innerlichkeit nämlich begründet den Unterschied der romantischen von ber classischen Kunst. Mit meisterhaften Zügen und in glücklichsten Ausbrücken beschreibt die Aesthetik diesen innerlichen Charakter der romantischen Kunst. Derselbe fällt ihr aber weiter mit ihrem religiösen Charakter zusammen. In ganz an= derer Weise als für die classische bilde für die moderne Kunst und Poesie die Religion die Voraussetzung. Das Ideal derselben habe zu seiner Form wesentlich das Gemüth und die Empfindung; die Innigkeit der Liebe sei das Element und der Stoff, in welchem sie walte. Es folgen diesen Ausführungen

Bemerkungen über den eigenthümlichen Gehalt der christlichen Religion, welche denselben um Vieles wahrer ausdrücken, als die rationalisirenden Entwickelungen der Religionsphilosophie. Die Religion, mit Einem Worte, welche sonst bei Hegel entweder in die Philosophie oder in den Staat entschlüpfte, wird bei Weitem am meisten als sie selbst genommen da, wo sie sich dem Philosophen durch das Medium der romantischen Kunst darstellt: — die Aesthetik ist religiöser als die Religionsphilosophie.

Aber freilich: wie sollten sich nicht bennoch die Consequen= zen der gesammten, im Ausbau der Logik und des ganzen Spstems fest gewordnen Hegel'schen Denkweise auch in der Aesthe= tik fühlbar machen, wie sollte nicht das spiritualistisch=metaphh= sische Gepräge dieser Philosophie auch die lebendigere und wahrere Auffassung des Schönen wiederum entstellen? Es ist die Macht des Gegenstandes selbst, welche die Kunst bis auf einen gewiffen Grad dem harten Rationalismus des Shstems entzieht: es ist die Macht dieses Systems, welche immer wieder forbert, daß in letzter Instanz doch das Denken als Grundlage und Quelle und ebendeshalb als der Gipfel und die echte Bewährung ber Kunft zur Geltung komme. Eine Antinomie, ein Gegensatz streitender Tendenzen ist damit gesetzt, der höchstens versteckt, nicht eigentlich gelöst werben kann. Er treibt sich barin zum Vorschein, daß die Kunst sich nach Hegel selbst zerstören muß, bag, um es formell auszubrücken, die Spite bes bialekti= schen Fortschritts innerhalb des Begriffs der Kunst einestheils in ber Mitte, anderentheils am Ende liegt. Gleichzeitig, um es noch anders zu sagen, wird die Kunst mit einem zwiefachen Maaßstabe gemessen, von denen der eine ihrem eigensten Wesen entnommen und ihr homogen, der andre ihr heterogen und im Verhältniß der Incommensurabilität ist. Je nachdem der eine ober der andre Maaßstab angelegt wird, erscheint, bas eine Mal die classische, bas andre Mal die ro= mantische Kunstform als die höchste. Das eigentliche. Wesen nämlich der Kunst wird mit Recht zunächst in der "schönen Erscheinung des Geistigen im Sinnlichen" gefunden. In der classischen Kunft ist dies vollständig erreicht; wenn etwas man-

gelhaft an ihr ist, so ist es nur die Kunst selbst und die Beschränktheit der Kunstsphäre. So Hegel, und man erwartet demnach, daß diese Kunstform ebenso das Schlußglied ber dialektischen Entwickelung bilden werde, wie in der Religionsphiloso= phie diejenige Religionsform, in welcher sich der Bollbegriff der Religion darstellte. Aber mit nichten. Nur deshalb, genauer besehen, widerfuhr dem Christenthum diese Ehre, weil, dem eigensten Wesen der Religion zuwider, die absolute Religion beinahe unmittelbar mit der abfoluten Philosophie, mit dem über dem specifisch Religiösen hinausliegenden Wesen bes wahren Wissens identificirt wurde. Die Prärogative, welche das Denken immer und immer wieder in diesem Shstem in Anspruch nimmt, treibt daher in der Aesthetik die Dialektik über den Vollbegriff der Kunst hinaus. Die classische Kunstform kömmt in Folge bessen, indem die symbolische die erste Stufe bildet, in die Mitte zu stehn, und das Schlußglied wird von einer dritten Form gebilbet, die den Begriff der Kunst bereits um etwas überschreitet. Es giebt Höheres, als die schöne Erscheinung des Geistes in sinnlicher Gestalt. Diese in der classischen Schönheit vollzogene Einigung, "widerstrebt dem wahren Begriffe des Geistes und brängt ihn aus seiner Versöhnung im Leiblichen auf sich selbst, zur Versöhnung seiner in sich selbst zurück". So kömmt es zur romantischen Kunft. Auf ber Stufe bieser Kunst nämlich wisse der Geist, daß seine Wahrheit nicht darin bestehe, sich in die Leiblichkeit zu versenken, vielmehr sich aus dem Aeußeren in seine Innigkeit mit sich zurückzusühren. Die Schönheit im Sinne bes classischen Ibeals bleibe baher für die romantische Kunft etwas Untergeordnetes, sie werde "zur geistigen Schönheit des an und für sich Innern als ber in sich unendlichen geistigen Subjectivis tät". Die romantische Kunst, wie es besonders bezeichnend ausgedrückt wird, "ist das Hinausgehen der Kunst über sich selbst, doch innerhalb ihres eignen Gebietes und in Form der Kunst felber".

Was Wunder, wenn mit dieser Herabsetzung des Vollbegriffs der Kunft innerhalb der Kunstphilosophie selbst abermals auch die Herabsetzung des Werthes der Innerlichkeit des Gemü-

thes Hand in Hand geht? Wie der Vollbegriff der Kunst wieber zu einem Mittelgliede herabsinkt, so stellt sich sofort auch bie Anerkennung der concreten Innerlichkeit wiederum als etwas nur Transitorisches bar. In bem Augenblick noch, indem wir meinen, in die solide Tiefe des menschlichen Wefens eingeführt zu werden, hat sich im Grunde diese Tiefe bereits wieder zum Prozeß bes Denkens in die Breite geschlagen. Noch indem Hegel von dem concreten Gemüth als dem Quell und Element der romantischen Kunst spricht, noch indem wir damit auch dem Wesen der Religion näher zu kommen scheinen, schlägt jenes Ge= müth in die "freie Geistigkeit" um, "die als Geistigkeit für das geistige Innere erscheinen soll", wird als die Innerlichkeit der Innerlichkeit das selbstbewußte Denken bezeichnet. Daher bann bie zahlreichen Stellen der Aesthetik, in denen gegen die Ergründung der Kunst aus dem subjectiven Leben und Thun des Geistes polemisirt, in benen Gefühl und Empfindung, ganz ähn= lich wie in der Religionsphilosophie, als "leere Formen der subjectiven Affection" mit der äußersten Geringschätzung behandelt Doch diese Stellen werden gegen eine Gefühlsästhetik gemünzt sein, welche in der That um nichts besser war als die im Schwang gehende Gefühlstheologie. Sie wiesen, und wiesen mit Recht jene psychologisirende Popularästhetik der Sulzer und Mendelssohn und deren, trot aller Haarspalterei rhapsodirende Analhse ber Empfindungen zurück. Sie wiesen diese, — aber sie weisen leider auch die tiefere, von Kant begründete transscendentale Analhse ber innermenschlichen Hergänge, auch die Aesthetik Schiller's und Wilhelm's von Humboldt zurück.

Schiller war es, so setz Hegel in der Einleitung seiner Vorlesungen auseinander, der zuerst über den Dualismus der Kant'schen Weltansicht hinausging. Der ästhetischen Erziehung "theilte er die Aufgabe zu, die Neigung, die Sinnlichkeit, Trieb und Gemüth so auszubilden, daß sie in sich selbst vernünftig werden, und ebendamit Vernunft, Freiheit und Geistigkeit aus ihrer Abstraction herauszuheben, so daß sie, mit der in sich vernünftigen Naturseite vereinigt, in ihr Fleisch und Blut erhalten." Er sprach mithin das Schöne als die Ineinsbildung des Ver-

nünftigen und Sinnlichen und diese Jneinsbildung als das wahrhaft Wirkliche aus. Diese Einheit nun des Allgemeinen und Besondern, des Geistigen und des Natürlichen, welche Schiller als Princip der Kunst wissenschaftlich erfaßte und durch eigne künstlerische Thätigkeit auch praktisch ins Leben zu rusen bemüht war, "ist sodann als Idee selbst zum Princip der Erkenntniß und des Daseins gemacht, und die Idee als das allein Wahrhafte und Wirkliche erkannt worden". Dadurch erstieg mit Schelling die Wissenschaft ihren absoluten Standpunkt, und wenn die Kunst bereits ihre eigenthümliche Natur und Würde in Beziehung auf die höchsten Interessen des Menschen zu behaupten angefangen hatte, so ward jetzt auch "der Begriff und die wissenschaftliche Stelle" der Kunst gefunden.

Man kann nicht treffender, und man kann nicht naiver die Stellung ber Schelling-Hegel'schen Philosophie zu ben ästhetischen Erörterungen und Bemühungen unseres Dichters angeben, als es hier von dem Vollender jener Philosophie geschehn ist. directe Zusammenhang zwischen dem absoluten Idealismus der Speculation und bem ästhetischen Ibealismus unsrer classischen Dichtung ist einfach in diesen Worten eingestanden. Jener erwuchs aus diesem durch die unbedenkliche Uebertragung bes Princips der Kunst auf das Erkennen und auf die Gesammtheit alles Daseienden. Hinabsteigend in die Tiefen des menschlichen Wesens hatte Schiller daselbst einen Punkt ermittelt, auf welchem Sinnliches und Geistiges in vollem Zusammenklang wirken. Aus bieser Energie bes menschlichen Wesens machte die Philosophie, unter dem Namen der "Idee", eine metaphhsische Potenz, eine absolute, die ganze Welt beherrschende Energie. Es ergiebt sich daraus von selbst, wie sich das Verhältniß der Hegel'schen zu der Schiller'schen Aesthetik gestalten mußte. Nun erst, in Folge der Universalisirung des Princips der Kunft, war es möglich, Erkennen und Dasein zu einem Shitem, einem Kunstwerk der Idee zusammenzuschließen. Nun erst konnte und mußte in dem Ganzen dieses Vernunftspstems auch die Kunst ihre Stelle erhalten. Nun erst konnte aus ästhe**iich**en Forschungen eine Aesthetik werden. Nun erst konnte

"der Begriff" der Kunst, d. h. das Verhältniß dieser, als einer Dependenz des Universums, zu der "absoluten Idee" formulirt werden. Endlich aber und vor Allem. Auch die Aesthetik mußte nunmehr theilnehmen an dem Umschlagen der ganzen Philosophie aus transscenbentaler in metaphhsische, aus subjectiver in objective Haltung. Indem wir das Wesen des Schönen an der Hand des Verfassers der ästhetischen Briefe erkennen lernen, sind wir genöthigt, unmittelbar lebendig bei uns selbst gegenwärtig zu Auch die Hegel'sche Aesthetik ist durch die Sache selbst sein. vielfach zur Anerkennung dieser concreten Lebendigkeit bes Schönen gezwungen: aber ihr Princip ist ein andres. Jenes Absolute, an welchem mit der ganzen Welt auch die Kunst wie an goldner Kette hängt, ist nicht mehr ein Innermenschliches, sonbern ein wesentlich Objectives von begrifflicher Concretion, von begrifflicher Lebendigkeit. Die Hegel'sche Aesthetik, sofern sie eine Provinz des ganzen Spstems und abhängig von dem monarchischen Mittelpunkt des Absoluten ist, stellt sich nothwendig in ein kaltes und abstractes Verhältniß zur Kunft. Wir erblicken das We= sen berselben wie aus der Bogelperspective. Das Schöne ist principiell, dem System zufolge, nicht eine lebendige mensch= liche Energie, sondern es ist Darstellung des Absoluten ober bes Göttlichen. Vom Gesichtspunkt des Absoluten geht die Definition der Kunst aus. Sie ist "Darstellung und Selbstbefriedigung des Absoluten in der Form der sinnlichen Erscheinung". Daher der überwiegend theologische Charakter der Aesthetik. Nicht der Mensch, sondern das Absolute stellt sich in der Kunst dar. Die Kunst interessirt unsern Aesthetiker überwiegend als Kunstreligion und bann wieder als religiöse Kunst: große Räume der Hegel'schen Aesthetik sind angefüllt mit der Charakteristik ber griechischen Götteribeale, mit der Exposition andrerseits des Inhalts der dristlichen Religion und Mythologie. Daher ebenso das Uebergewicht, welches die Erscheinung bes Schönen gegen die Erzeugung bes Schönen erhält. Im objectiven Kunstwerk die Spiegelung des Absoluten zu zeigen, wird zur Hauptsache. In diese Bemühung mischt sich endlich bas enchklopädische und das dialektische Interesse bes Systems.

Jenem zufolge ist es Hegel barum zu thun, bas Kunstschöne darzustellen, "wie es sich zu einer Welt verwirklichter Schönheit in ben Künsten und beren Werken entfaltet". folge handelt es sich darum, diese Welt in spstematischer Gliederung, in continuirlicher logischer Bewegung zu durchmessen. Erinnert aber diese Spstematik mit ihrer Breite und Eintheilungssucht nicht selten an die Wolffsche Zopfphilosophie, so treten an der bialektischen Entwickelung zugleich reichlich alle Incorrectheiten hervor, welche die angeblich unsehlbare Methode überallhin begleiten. Von Jahr zu Jahr wechselt bie Eintheilung und Gruppirung bes Stoffs: es wäre seltsam fürwahr, wenn biese Ringe nicht sämmtlich nachgemacht, wenn Einer von ihnen bennoch ber echte wäre. Tragen sie doch bas Gepräge ber Unechtheit an ber Stirn! Gerade weil der allgemeine Charakter des Systems durchweg mit ber Natur bes Stoffes, bas metaphpsische Princip mit ber Richtung auf die concrete Innerlichkeit und auf das historische Motiv im Streite liegt, so ist die Verwirrung nirgends ärger als in der Aesthetik; sie ist so groß und sie ist noch weniger versteckt als in der Phänomenologie. Zuweilen fällt die absolute, der nothwendigen Selbstentwickelung des Begriffs blos zusehende Methobe ganz naiv aus der Rolle: die Eintheilung wird ganz äußerlich und maschinenmäßig gewonnen. Jett bildet bie Aufmerkjamkeit auf ben Stoff bes von ber Kunft Dargestellten, jetzt die Rücksicht auf den Prozeß des künstlerischen Schaffens das Eintheilungsmotiv. Bald soll es sich bloß um den "inneren Entstehungsgang" ber Runft, um bie ideellen Stufen ihrer Entwickelung handeln, und das Historische wird nebenher oder hintennach angebracht; bald wieder soll Beides sich becken, und bie geschichtliche nimmt die ideelle Entwickelung in's Schlepptau.

Und doch, wie dem sei: ich komme nach der Hervorhebung aller dieser Mängel und Widersprüche darauf zurück, daß sich im Gegensatz zur Religionsphilosophie der echte und ursprüngliche Geist der Hegel'schen Philosophie, die Tendenz auf ein wirklich concretes, individualisirendes und geschichtsverständiges Erkennen in der Aesthetik, in Folge des Thema's dieser Wissenschaft, um Vieles lebendiger regt. Ich muß hinzusügen, daß sogar dasse

nige, was bazu einen Gegensatz bilbet, was dem metaphysischrationalistischen Princip des Shstems angehört und als ein Abfall ober doch als eine Verunreinigung jener Tendenz erscheint, dazu beigetragen hat, eine Leistung zu erzeugen, die auf dem Felde der ästhetischen Theorie einen Gipfelpunkt und einen Ab= schluß bedeutet. Im Kern der Sache überschreitet die Hegel'sche Aesthetik den Schatz von Erkenntniß nicht, den Kant, Schiller und Wilhelm von Humboldt über die Natur des Schönen zu Tage gefördert haben. In ihrer Abhängigkeit von dem meta= physischen Grundbegriff des Absoluten verletzt sie vielmehr nicht wenig die Lebendigkeit der Einsicht, die aus der sinnigen Bertiefung in die ewige Quelle des Schönen, aus der reinen Beobach= tung des Prozesses der Erzeugung und der Empfindung des Kunstproducts entspringt. Allein hier zuerst ist auf der Grund= lage dieser von den Früheren erarbeiteten Einsicht ein umfassen= des spstematisches Gebände errichtet worden. Hier zuerst ist ein vollständiger Ueberblick über die verschiedenen Gattungen, Ar= ten und Unterarten der Kunst gegeben, und in diesen eine wenigstens annähernd vollständige Geschichte der Kunst flochten worden. Fast ohne Lücke wird der Kreis ästhetischer Wirkungen und Stimmungen, ästhetischer Stoffe und Mittel erschöpft. Wie immer es mit dem metaphysischen Unterbau, wie immer es mit der Originalität, wie immer mit der inneren Structur dieses Werkes stehe: — die deutsche Nation besitzt in demselben eine Aesthetik wie kein anderes Bolk. Die shstematische Frucht ber seit Ressing, Winkelmann und Kant unter uns geübten fritischen, historischen und philosophischen Bemühungen um bas Reich des Schönen ist solcher Vorarbeiten nicht unwürdig, und erst durch jene ift es geschehen, daß sich die Ergebnisse die= fer tiefer in das Gemeinbewußtsein und in das Berständniß un= feres Bolkes eingesenkt haben.

Wie aber die Aesthetik ein versöhnendes Seitenstück und eine Correctur zur Religionsphilosophie, so bildet die Geschichtsephilosophie ein nicht minder bedeutsames Complement zur Rechtsphilosophie.

War irgend etwas im Stande, die Irrthümer und die Ein=

seitigkeiten ber Hegelichen Beltanschauung zu erichüttern, se wer es gewiß riejenige Bissenichaft, tie ibn einft, neben ber Bertujung in tie Alten, in Aunft mit Religion, am meisten ben ber Abstractionen ber Aufflarungsphilosophie befreit hatte. Die Geschichte hatte ihn einst gelehrt, bag bas "Ireal ber menschlicher Ratur" etwas anderes int als die "allgemeinen Begriffe", mt bağ tie theoretische sowohl wie tie praftische Bernunft verschie ben ift nach ber Bericbierenheit ber Boller und Zeiten. Allem rieje geschichtlichen Morificationen res Bernünftigen hatte er demnächst wieder zu einem geschlossenen und fertigen Switem ber Bernunft zusammengegriffen; wesentlich Ginem Zeitalter, ben bes antiken Lebens, hatte er sein "Ireal ber menichlichen Natur" entnommen; "allgemeine Begriffe", wenn and reichere unt beweglichere, beweglich gemacht und bereichert burch jene geschickelichen und burch bieje afthetischen Anschauungen, aber bech " gemeine Begriffe" wiederum waren auch für ihn zur Rerm und Form alles Seins geworden. Roch einmal taber fomme der Anblick ter Geschichte sewohl ten allgemeinen Harmenismus wie ten zwersichtlichen Rationalismus jeines Spitems cerrigiren. Denn offenbar, tie Geschichte ist nicht, wie tie Hegelsche Legil ein in sich zurücklausender Ring, und die Geschichte ift nicht, wie bas Spfrem für alles übrige Dajein burchzuführen berjuchte, ein reines Product, ein Riederschlag blos und eine Benahrung ber bem philosophischen Bissen rolltommen burchsichtigen Bernnnit.

Am Schliffe ter Rechtsphilosophie, in ber That, schien sich unausweichlich riese Unverträglichkeit ber Hegel'schen Weltansicht und ter Geschichte bem Philosophen aufzudrängen. Gerare in ber Staatslehre hatte ja das Jrrthümliche jener Weltansicht sich in ben crassesten Ausbruck hineingeworsen. Die bisterische Gegenwart ist ein schöner, vernünstiger Rosmos: so lantete rieser Ausbruck. Unmittelbar mußte es Seitens ber Geschichte zu einem Gegenstoß gegen diese, gegen die Restaurationssormel besahseluten Ivealismus kommen. Und es geschah so. Rur das natürlich das Svitem in seinem dialektischen Apparat ein Rintel besaß, die Härte dieses Gegenstoßes zu brechen. Wieder einmal

und der wirklichen Vernünftigkeit ihren Dienst. In zweideutiger Wechselvertretung stand neben der Ueberzeugung des Doctrinärs der Restauration: "dieser gegenwärtige Staat ist das Absolute" der Satz des Logikers: "das wahrhaft Wirkliche, die versnünftige Idee des Staats ist das Absolute". Von dem letzteren Satze war sofort nur Ein Schritt noch zur Geschichte. Die Idee des Staates manifestirt sich in dem Nebens und Nacheinsander der Staaten, welche nach der Verschiedenheit der Volkszgeister in der Geschichte auftreten. Die Weltgeschichte ist die Dialektik, ist das Gericht über die besonderen Staaten. Nicht das Recht, wie es sich in irgend einem bestimmten Staate reaslisirt, sondern "nur das Recht des Weltgeistes ist das unseingeschränkt Absolute."

Der Zauberkreis des Shstems, so scheint es, öffnet sich mit diesem Sate, um sich nie wieder zu schließen. Der Ring der Vernunft, in welchen bis bahin alles Dasein eingefaßt worden, scheint in den unendlichen Strom der Zeit geworfen zu sein. Die Thüren dieses, immerhin schönen und hohen Tempels gehen auf, und wir blicken hinaus in's Freie und in die unabsehbare Ferne. Die Anerkennung und das Verstehen dessen, was ist, scheint auf ein bestimmtes Maaß herabgesetzt, und neben dem Seienden scheint das Werdende und Seinsollende nicht eine illusorische, sondern eine ernste und ehrliche Geltung wiederzugewinnen. Die Dialektik des Weltgeistes, als des "uneingeschränkt Absoluten", wird sie nicht nothwendig die Dialektik jenes runden und eingeschränkten Absoluten, welches nicht weiter reicht als von der ersten bis zur letzten Kategorie der Logik, wird nicht die wirkliche und unerschöpfliche Lebendigkeit des in der Geschichte sich entwickelnden menschlichen Geistes jene nur scheinbar concrete, jene nur abstract lebendige Bewegung der "absoluten Idee" in die Schranken weisen?

Kurz gesagt: es war zu spät hiezu. Was der Anblick der Geschichte einst gegen die Abstractionen der Kant'schen, das versmochte er nicht mehr gegen die Dialektik und Shstematik der sertigen Hegel'schen Philosophie. Nicht mehr mit ungetrübtem Auge, sondern durch das trübende Nedium des eignen Shstems erblickte

•

Hegel jetzt die Geschichte. Schon in der Phänomenologie war der selbständigen Bedeutung der freien Entwickelung des Wenschengeistes die Spitze abgebrochen, war dieselbe in den Kreis des im absoluten Wissen sich vollendenden Bewußtseins zurückgebegen worden. Es war etwas, daß wenigstens der Versuch gemacht wurde, den geschichtlichen Prozeß aus jener phänomenologischen Verschlingung mit dem logischen und psychologischen Loszulösen. Im Ganzen trug es über die Geschichte, wie sie ist, die Geschichte, wie sie nach den Grundvoraussenungen des Systems allein sein darf, über den Lebenslauf der Welt der Lebenslauf der Idee, über den wirklichen der logische, über den ewig sich entwickelnden der ewig entwickelte Geist davon!

Was zunächst hilft es, daß die Freiheit als das Element ber Geschichte auch von Hegel anerkannt wird? Was es mit diesem Zugeständniß auf sich hat, wissen wir bereits aus der Rechtsphilosophie, die aus bem Metall der Freiheit einen Staat gestaltete, in welchem alle Geister der Reaction hausen durften. An den schönsten Stellen, in denen der unendliche Werth der individuellen Freiheit hervorgehoben wird, fehlt es auch den geschichtsphilosophischen Vorlesungen nicht. Was verschlagen sie gegen die Ansicht, wie sie durch das Ganze dieser Vorlesungen hindurchgeht, daß es sich in der Geschichte nicht um die Thaten der Einzelnen, sondern lediglich um die Thaten des Geistes der Bölker handle? Und wirklich um ihre Thaten? Weder um Thaten, wenn wir genau aufmerken, noch um ihre Thaten. Auch in die Geschichtsphilosophie erstreckt sich jene für die Hegel'sche Ethik so verhängnisvolle Entwerthung des Praktischen zum Theoreti-Auch hier, mit anderen Worten, bust die Freiheit ihre sittliche Natur ein, auch hier verbündet sich der ästhetische mit dem spiritualistischen Charakter des Spstems, um der Freiheit das Mark des sich selbst bestimmenden Willens zu nehmen. Wie ganz anders ist hier Alles als in Kant's oder Herder's Ge= schichtsphilosophie! Nicht wie bei jenem ist hier das Ziel der Geschichte die praktische Herstellung eines universellen Rechtsund Völkerstaates, nicht wie bei diesem die Erreichung eines durchaus menschenwürdigen, absolut humanen Zustandes der

Welt. Das Ziel ist in erster Linie ein Maximum bes Wiffens. Wie der Staat und die Philosophie, so rückt auch die Geschichte mit der Letteren zusammen und verlaufen Beide in dieselbe theoretische Spize. Es ist einfach die Ansicht ber Phänomenologie, die in der Geschichtsphilosophie zu einer neuen Explication gelangt. Die Auflösung und identische Bewältigung alles Seienden durch die Negativität des zugleich absolut positiven Gedankens ist das Ziel ber Philosophie. Dieselbe Negativität im Sinnlichen ist bie Zeit. Mit dem Ziel der Philosophie fällt daher das Ziel der Ge= schichte schlechthin zusammen; es besteht in dem "Sichwissen" des absoluten Geistes, in der in sich gefättigten Intellectualisirung alles Seienden im absoluten Erkennen. Die Weltgeschichte ist ber Fortschritt — Hegel sagt nicht: ber Sittlichkeit, der Freiheit, ber Humanität, sondern der Fortschritt "im Bewußtsein der Freiheit". Das ganze Geschäft ber Weltgeschichte besteht in ber Arbeit, "ben Geist zum Bewußtsein zu bringen". Das "Bewußtsein bes Beistes von seiner Freiheit" und nur bamit und insofern die Wirklichkeit seiner Freiheit ist der "Endzweck der Welt".

Nicht um die Thaten der Bölker: ebendeshalb nicht um ihre Thaten handelt es sich. Wo die Freiheit um ihren praktischen Ernst betrogen wird, da ist es ebendeshalb mit der Frei= heit selbst kein Ernst. Die ganze zeitliche Bewegung, die "Arbeit" ber Geschichte sinkt zu einem bloßen Spiel herab, welches das Absolute mit sich selbst spielt. Nicht die freie Selbstbestim= mung der Menschen sorgt hier für den Fortschritt und die Verwirklichung der humanen Interessen, sondern die absolute Idee bedient sich des Thuns der Menschen nur, um sich selbst zu genießen. Dieses Thun ist nur eine dem Menschen vom Weltgeist geliehene Rolle; es ist wie bas Agiren bes Schauspielers, ben der Dichter eine Weile den König spielen läßt, bis er die die Welt bedeutenden Bretter wieder verlassen nuß. Alle freiheitliche Bewegung, aller Kampf und alle Arbeit ist ein hohler Schein: im Grunde ist die ganze Geschichte jener ewige Frieden, welcher nach Kant das in unendlicher Ferne liegende Geschichtsziel bildet. "Nicht die allgemeine Idee", so heißt es höchst charakteristisch in den Vorlesungen, "ist es, die sich in Gegensatz, Kampf und Gefahr begiebt; sie hält sich unangegriffen und unbeschädigt im Hintergrunde." "Das ist",-heißt es an einer anderen Stelle, "die List der Vernunft zu nennen, daß sie die Leidenschaften der Menschen für sich wirken läßt". "Die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben", und "die Jdee bezahlt den Tribut des Daseins und der Vergänglichkeit nicht aus sich, sandern aus den Leidenschaften der Individuen".

Aus dem Hegel'schen Geschichtsbilde, dies hängt eng damit zusammen, ist jener lockende Hintergrund, jener Duft der Ferne durchaus verschwunden, der die Geschichtsphilosophie Herber's, Kant's, Fichte's zugleich zu einer praktischen Wissenschaft, zu einer sittlichen Mahnung an die Individuen machte. Die Hegelsche Geschichtsphilosophie hat nicht eigentlich eine Zukunft. Der absolute Geist hat sich durch das Geschichtsleben der Orientalen, der Griechen und der Römer zum "germanischen Reiche" hindurchentwickelt. In diesem hat er sein höchstes Ziel, das Bewußtsein über sein eignes Wesen und seinen eignen Inhalt erreicht. Der Geschichte zum Trotz reicht sich die Seligkeit der Theorie mit der Müdigkeit der Restauration die Hand. Die gegenwärtige Gestalt des Geistes ist die höchste und letzte, der bestehende Staat durch das große Staatengericht nicht sowohl preisgegeben als nur bewährt und befestigt. Wenn Vico bei seiner Vergleichung der Weltzeitalter mit den Menschenaltern die Besorgniß aussprach, daß das eben angebrochene Jahrhundert die Symptome des herangebrochenen Greisenalters verrathe, so rettete er sich vor dem Geständniß dieser Erscheinung durch die Hppothese eines bevorstehenden neuen Kreislaufs der Geschichte, einer neuen Jugend mit neuen und höheren Lebensformen. Die Philosophie der Restauration bedarf solches Trostes nicht. Un= gescheut und ohne Rückhalt bezeichnet sie die germanische Gegenwart und ben Zustand insbesondere ber beutschen Staaten als bas Greisenalter ber Geschichte. Denn "bas natürliche Greisenalter zwar ist Schwäche, bas Greisenalter bes Geiftes aber vollkommene Reife, in der er nach Bollendung seines Lebenslaufs in sich selbst zurückgeht!"

Alles dies bedingt endlich den constructiven Charakter ber Hegel'schen Geschichtsphilosophie. Von dem erreichten Ziele hinter sich blickend, vertraut mit bem tiefsten Geheimniß bes Geistes, verzeichnet sie die zeitliche Dialektik dieses Geistes mit berselben Sicherheit wie die Logik dessen ewige und gleichsam überweltliche Entwickelung verzeichnete. Und verzeichnet dieselbe auf logischer Grundlage. Nach bem schönen Auffat Wilhelm's von Humboldt über die Aufgabe des Geschichtschreibers ist der ideelle Gehalt der Geschichte überall nur in und an den Thatsachen zu ergründen. Nur der reine Sinn des Forschers, der es versteht, alles Menschliche in sich rege zu machen, wird die der Geschichte einwohnenden Ideen unverfälscht aus diesen herauszulesen im Stande sein. Die Meinung wenigstens He= gel's ist nicht so. Dieser lebendige Sinn für alles Menschliche ist in seinem Systeme nur noch in der Form eines abstracten Nieberschlages vorhanden. In der Phänomenologie, in der Logik, in der Ethik hat er den lebendigen Gehalt des Bewußtseins, der Vernunft und der Freiheit auf den Begriff gezogen. würde sein Shstem verleugnen, wenn er jetzt, bei der Rücksehr in die Geschichte, von den hier auf's Trockene gebrachten Begriffen keinen Gebrauch machen wollte. Unmöglich kann er zugeben, daß die historischen Ideen erst zu suchen seien; es kann sich nur darum handeln, sie in dem empirischen Detail der Geschichte wieder zufinden und aufzuweisen. Es verhält sich mit der Geschichte des Gesammtlebens der Völker und mit der Geschichte ber Staaten nicht anders als mit der Geschichte der Philosophie. Wie diese die Stufen der logischen Vernunft in zeitlicher Projection wiederholen soll, so ist auch die Weltgeschichte "eine Reihe von Bestimmungen der Freiheit, welche aus dem Begriff der Freiheit hervorgehen". Die nothwendige Reihe dieser Bestimmungen ist im Allgemeinen durch die Logik, weiterhin durch die Philosophie des Geistes bedingt; das Neue, was die Geschichtsphilosophie hinzubringt, besteht nur darin, daß jene Bestimmungen hier die Form von Principien des Staatslebens oder von Volksgeistern bekommen. Dies Letztere ist empirisch aufzunehmen und geschichtlich zu erweisen; es gehört übrigens Bahm, Begel u. f. Beit. **29** 

nur eine "geübte Abstraction" und eine "vertraute Bekanntschaft mit der Idee, als dem Kreise dessen, worein die Principien fallen", zu den Erfordernissen des Geschichtsphilosophen!

Und dennoch: eine Kritik der Hegel'schen Geschichtsphilos phie, welche hier innehielte, murbe eine sehr verkehrte Bo stellung von ihr erwecken. Sie ist um Vieles besser, als sie p sein vorgiebt. Deutlich genug, es ist wahr, macht sich namen lich bei ber Construction der allgemeinen Gliederung der Form lismus der logischen Dialektik geltend; die Spitzen wenigsten des logischen Verlaufs ragen, gleich unbekleideten Aesten, überal aus dem grünen Laubwerk der Thatsachen hervor. Unbebenklich genug, es ist wahr, wird das empirische Material zum Diem des Gebankens zusammengetrieben, eingekleidet und einereran; mit Recht mochte Wilhelm von Humboldt, als Hegel in eine Recension von dessen Aufsatz über die Bhagavad-Gita ein Probe von seiner Geschichtsphilosophie veröffentlicht batte, übn die Kritiklosigkeit den Kopf schütteln, womit Historisches m Mythisches unterschiedslos zusammengeworfen sei3. Die leben bige Geschichte wurde nichts besto weniger zu einer erfrischenden und verjüngenden Kraft für das in der Härte seines Rations lismus und seines Kategorienwesens erstarrende Spstem. viel weniger als in der Geschichte der Philosophie konnte hia die Erfahrung ausbleiben, daß sich der Weltgeist in seiner zeit lich=sinnlichen Erscheinung zahllose poetische Licenzen erlaubt, raf die Weltgeschichte voll ist von Verstößen gegen die vermeintlich absolnte Granimatik der reinen Vernunft. Hegel machte i Wahrheit von seiner apriorischen Vertrautheit mit der Idee un einen überaus bescheibenen Gebrauch. Er ging im Ganzen mit derfelben Unbefangenheit und demselben rein sachlichen Eifer a die geschichtlichen Stoffe wie damals, als er in der Schweiz, ned ohne den Leitfaden seiner Logik, den Charakter der jüdischen Ge schichte oder den des orientalischen Lebens sich klar zu machen versucht hatte. Größer war jetzt nur, und nicht zum Nachtheil der Sache, der Umfang seines Wissens; vergrub er sich dech jetzt von Neuem mit nie ermübender Lernbegier in das Studium des Indischen und Chinesischen, in die Lectüre bicker Quartanten

und Folianten. Größer war ebenso seine Uebung im Abstrahiren, geschärfter sein Blick für das Allgemeine im Individuellen. Daß, wie er selbst sich ausbrückt, "ber Gebanke ber mächtigste Epttomator" sei, hatte er oftmals bewiesen. Er lieferte jett in ben Vorlesungen über Philosophie der Geschichte den Beweis, daß er bis auf einen hohen Grad den epitomirenden Gedauken durch den lebendig auffassenden Sinn zu unterstützen im Stande Eine Energie der Anschauung begleitete hier die Energie der Abstraction, die benjenigen überraschen mußte, dem es ver= borgen war, daß auch die Logik und Metaphysik aus berselben Verbindung geistiger Kräfte entsprungen war. Jene Fähigkeit, sich in ein eigenthümliches Geistesleben einzusinnen und basselbe aus dem sicher ergriffenen Mittelpunkte zu ausgebreiteter Darstellung zu bringen, war ihm kaum in der Jugend so eigen gewesen, wie jetzt, wo er im Alter eine zweite Entdeckungsreise in dem weiten Reiche des Bölkerlebens machte. Mit dieser Fähig= keit bes Generalisirens stand die des Zusammenziehens in ein bezeichnendes Wort, das Talent des Kategorisirens und Pointi= rens im schönsten Gleichgewicht. Wohl hat auch die Geschichts= philosophie ein logisches Gepräge; allein das Gepräge ihrer eige= nen Logik weit mehr als das der allgemeinen, metaphysischen Logik. Eine Reihe neuer und wahrhaft concreter Kategorien brängt sich aus dem Gewirr der Ereignisse, dem Leben und Getreibe der Natio= nen hervor. Es sind Gedanken von metallnem Klange, die uns die dünnen und klanglosen Gedanken der Metaphysik vergessen machen. Aus der Geschichte und der Geschichte der Philosophie hatte gleich anfangs die Logik einen Theil ihrer Beweglichkeit und ihres Gehaltes geschöpft. Noch ein zweites Mal scheint jetzt die Quelle eröffnet, aus welcher die Schattengestalten der Logik Leben trinken könnten; die Möglichkeit einer bereichernden und vertiefenden Revision der Logik ist gegeben — vielmehr, bas Dilemma ist von Neuem aufgestellt, ob die Wirklichkeit ernst= lich oder blos scheinbar, ob der menschliche Geist oder dessen logische Copie, ob alle Realität nach der ihr immanenten Leben= digkeit und Entwickelung ober nach der derselben nachgekünstelten Dialektik des sich selbst bestimmenden Begriffs erkannt werden soll.

Hegel erklärte sich ben Worten nach für bas Letztere; er machte thatsächlich in der Geschichtsphilosophie einen neuen Bersuch zu bem Ersteren. Thatsächlich bekam die logische Bernunft wieder ihre transscendentale Tiefe, wurde der menschliche Beist in seiner concreten Bestimmtheit und zeitlichen Entwickelung zum lebendigen Körper der Dialektik. Gerade die Zweideutigkeit dieses Verfahrens, die von Weitem wie eine Versöhnung von Metaphysik und Geschichte aussehen konnte, war von den größten Erfolgen begleitet. Logik und Geschichtsphilosophie wirkte auf diese Weise zusammen, um eine geistigere Auffassung der Geschichte hervorzurufen, um die geschichtliche Betrachtungsweise des Geistigen wenigstens vorzubereiten. Auch in dieser Beziehung hatte Herber's Beispiel verhältnißmäßig wenig gewirkt, und wirkten die feinen Bemerkungen Humboldt's noch weniger. wie jener hatte es ausgesprochen, daß die Weltgeschichte in allen ihren Theilen von Ideen beherrscht und durchwaltet sei. hatte biesen Ideen nachzuspüren einen ersten Versuch gemacht; dieser hatte die Methoden charakterisirt, nach der sie aufzusuchen und an den Thatsachen selbst barzustellen seien. Die geist= reichen geschichtsphilosophischen Rhapsobien bes Einen und die unübertrefflichen heuristischen Anweisungen des Andern wurden jetzt durch die shstematischen Constructionen Hegel's in eine unendlich fruchtbare Wirkung übersetzt. Durch ihren populären Charakter zogen seine Vorlesungen ein großes Publicum herbei. Wie ungleichmäßig sie auch den Orient und das Alterthum gegen die späteren Epochen bevorzugten: ben Rahmen wenigstens stellten fie für das Ganze auf. Gerade durch ihren metaphysischen Hintergrund endlich knüpften sie an die spiritualistischen Neigun= gen unserer Nation an, um boch zugleich bieselben in bas Gebiet des Thatsächlichen und Wirklichen hineinzutreiben. ben sie den durch die Logik vorgeschulten Geistern einen Wink über ben tieferen Sinn und eine Anweisung zu freierer Anwendung des logischen Formalismus. Wenn die Logik, ihrer abstracten und sophistischen Haltung zum Trotz, den todten und kahlen Rationalismus ber Demonstrationsmethobe hatte, so gab die Geschichtsphilosophie, mit jener beweglichen

Logik im Bunde, der blos gelehrten sowie der schlechten pragmatisirenden Historiographie den Todesstoß. Hatte jene den Verstehenden gelehrt, daß alles wahre Erkennen lebendiges Erkennen, so lehrte diese, daß alles Geschehen das Thun des Gei= stes, und daß das Thun des Geistes Entwickelung ist. Was that es, daß diese neuen Einsichten in einem möglichst scholastischen Gewande auftraten, daß sie das Lebendige doch wieder unle= bendig auffaßten, daß sie den Verstand und die Freiheit die Kosten ber neuen wissenschaftlichen Dekonomie bezahlen ließen? Der Aufschwung, welchen seit einem Jahrzehnt die Geschichtschrei= bung in unserem Vaterlande genommen hat, ist ohne Zweifel auf das reger erwachte Interesse an der öffentlichen Sache der Freiheit und des Rechts, dieses Interesse auf die großen Ereignisse zurückzuführen, die den faulen Frieden der Restauration unterbrachen. Dadurch ist es geschehen, daß sich der geschlossne Horizont der Geschichte wieder geöffnet hat, daß die Historiographie sich aufs Neue mit praktischen Motiven durchdrungen, daß sie die Wirklichkeit gründlicher zu respectiren und der Idee sorgfältiger in das vielverzweigte Detail pragmatischer Motive nachzugehen gelernt hat. Es ist augenscheinlich ein Fortschritt, wenn unfre neuste Geschichtschreibung wieder thatsächlicher, kritischer und pragmatischer geworden, wenn sie sich der Construction aus allgemeinen, über den Dingen hinausliegenden Gesichtspunkten zu enthalten bestrebt ist. Daß sie nichts bestoweniger an dem Glauben einer ideellen Entwickelung festhält, daß sie eine Vernunft der Dinge und eine Dialektik dieser Vernunft anerkennt, das, hinwiederum, ist nicht zum geringsten Theile das Verdienst Hegel's und der Hegel'schen Geschichtsphilosophie4.

456 Shir.

phiren zu wollen, welches seine Verfassung unter den Stürmen der ersten französischen Revolution unerschüttert behauptet hat! Reformirt, so rusen dort die Freunde Russel's, damit ihr erhaltet; in stederhafter Aufregung drängt sich die Nation an die Thüren des Parlaments, um dem zähen Widerstande der Torps die Zustimmung zu der Resorm der Volksvertretung, vielleicht mit Gewalt, zu entreißen. Angesichts dieser Agitation wird unser Geschichtsphilosoph noch einmal zum Publicisten. Er schreibt in die preußische Staatszeitung seinen letzten Aufsatz: eine Kritik der englischen Resormbill<sup>1</sup>.

Ist das Motiv dieses Aufsatzes die Besorgniß vor der Erschütterung der Restaurationszustände, so mischt sich in der Haltung besselben die Superklugheit des Theoretikers mit der Einbildung des preußischen Beamten. Nicht daß Hegel die Tenden; und den Inhalt der Reformbill mißbilligte, sondern es ist bas Reformiren an sich, in welchem er Gefahr erblickt. Der englische Staat nämlich befindet sich, wenn wir bem beutschen Philosophen glauben wollen, in einem Zustande, der mehr als irgend ein anberer ber Verbesserung bedarf, weniger als irgend ein anderer die Verbesserung erträgt. Mit einer höchst respectablen Detailkenntniß werden die wirklichen Mängel der englischen Zustände hervorgehoben. Unbedingt muß man dabei dem Kritiker in demjenigen beistimmen, was er z. B. über die Majoratswirthschaft, über den Unfug der Pfründen und anderer Privilegien, über die Stellung ber englischen Kirche, über die Mißregierung Irlands und beren sociale und ökonomische Consequenzen sagt. Man wird so wenig wie Hegel vertheidigen wollen, was billig der Bewunderung der Alterthumsfrämer überlassen bleibt, — den Rost der Jahrhunderte, der die englischen Institutionen bedeckt und entstellt. Man kann es zugeben, daß die englische Verfassung "ein in sich unzusammenhängendes Aggregat von positiven Bestimmungen" ist, und mag dem gegenüber die principiellere Durchbildung und die klareren Formen moderner Constitutionen für einen wenigstens theoretischen Fortschritt er-Eine einseitigere Beurtheilung jedoch ist nicht denkbar, als die, welche sich ausschließlich an diese Schattenpartien des englischen Staatslebens hält und den Reichthum freiheitlicher

Kräfte, die in demselben walten, schlechterdings übersieht. Noch einmal wird es klar, daß unfrem Philosophen der lebendige Prozeß der Freiheit nichts, daß ihm die Shstematik des Begriffs und die objectiv constituirte, die geordnete, wenn auch unfrei, büreaukratisch, polizeilich geordnete Freiheit Alles ist. wird es nun, was es mit seiner Construction des Constitu= tionalismus und seinem gelegentlichen Preise ber Selbstregie= rung auf sich hat. Nirgends ist das Princip der Selbstregie= rung in so weitem Umfange, so großartig und zugleich so maaßvoll zur Durchführung gekommen, nirgends haben sich bie Segnungen besselben so schlagend bewährt, als in dem Parlamentarismus der Engländer. Nach Hegel ist dieser Parlamentarismus der Inbegriff politischer Verderbniß und Unvernunft. Es ist ber "Lärm und Pomp der formellen Freiheit", welcher die reelle Freiheit und das Nachdenken darüber nicht aufkommen läßt. Unter dem Schein der Freiheit hat sich eine dem schlechtesten Demokratismus in die Hände arbeitende eigensüchtige und hab= gierige Oligarchie constituirt. Positive Privilegien, hergebrachter Privateigennut und hinter dem Allen der Unverstand der Menge und die Leibenschaften des Pobels, das sind die Elemente, aus benen sich das englische Verfassungsleben zusammensett. ganze vorurtheilsvolle Beschränktheit, die ganze leidenschaftliche Verstimmtheit, welche das Urtheil von politischen Parteien über ihre Gegenpartei carakterisirt, macht sich in dem Urtheil Hegel's über bas englische Parlament Luft. Der preußische Büreaukra= tismus, verbündet mit dem deutschen Idealismus, macht Partei gegen die englische Staatsweise und den praktisch-empirischen Verstand der Landsleute Bacon's. Wie der kurmärkische Junker von der "Krämernation", so spricht Hegel von dem Fundamental= institut der englischen Freiheit. Nicht zufrieden, die Aufregung und Umtriebe bei den Wahlen sammt dem bestehenden Beste= chungsspitem in grellen Farben zu schildern, so sind ihm auch die Verhandlungen und Reden im Parlament ein schlechter Ersatz für die Weisheit, die sich am grünen Tisch und in weitschichtiger Actenfabrik breit macht. Immer die meiste Zeit werde in jener Versammlung mit Erklärungen ber Mitglieber über ihre persön= **45**8 Soluß.

liche Stellung verbracht, und nicht als Geschäftsmänner, sondern als privilegirte Individuen und Redner legen dieselben ihre Ansichten dar. Die Beredsamkeit dieser Redner ist an "Selbstostentation überreiche Geschwätzigkeit" — und nur die sachlichen Borträge eines Mannes wie ber Herzog von Wellington, ber überhaupt als Torhstaatsmann ein Mann nach dem Herzen unfres Kritikers ist, findet Gnade vor seinen Augen. Der positive Refrain aber von all' diesen übellaunigen Herzenserleichterungen ist das überschwängliche Lob des deutschen und preußischen Staates. Hier ist die Arbeit bereits vollbracht, die in England noch bevorsteht. Hier hat der große Sinn, die Weisheit und Gerechtigkeitsliebe ber Fürsten und eine mehrhundertjährige stille Arbeit der wissenschaftlichen Bildung dasjenige bewirkt, was die englische Nation von ihrer Volksrepräsentation nicht hat erlangen können. Die Hauptschuld von diesem Zurüchtehen Englands gegen die civilisirten Staaten des Continents liegt in der Schwäche der monarchischen Macht. Eifersucht gegen die Macht der Krone ist "das hartnäckigste englische Vorurtheil". Selbst die versuchte Reform daher wird voraussichtlich nur zu früherem Ruin führen. Sollte nämlich die Bill, um die man jett streitet, den dem bisherigen System entgegengesetzten Grundsätzen den Weg in das Parlament eröffnen, so würde der Kampf nur um so gefährlicher werden, als zwischen den Juteressen der positiven Privilegien und den Forderungen der reelleren Freiheit feine mittlere höhere Macht, sie zurückzuhalten und zu vermit= teln stände. Nur von der Regierungsgewalt könnten die vernünftigen Grundsätze des Rechts und der Freiheit mit Erfolg realisirt werben. In England ist die Gewalt in den Händen einer privilegirten Klasse. Die Vertreter jener richtigeren Grund= fätze können daher nur als Opposition gegen die Regierung und gegen die bestehende Ordnung der Dinge auftreten. Diese Grundfätze selbst werden ebendeshalb nicht in ihrer concreten praktischen Wahrheit und Anwendung wie in Deutschland, sondern in der gefährlichen Gestalt der französischen Abstraction sich geltend Die Verwirklichung ber Resormen ist gegen bas eng= lische Staatsprincip: sie kann schwerlich ohne die größten Er-

١

schütterungen des gesellschaftlichen und des Staatsverbandes durch= geführt werden.

Es ist überflüssig, dieses Raisonnement des selbstzufriednen und angsterfüllten Büreaukratismus zu widerlegen. Nicht lange, und die Geschichte selbst lieserte den Beweis, daß diese schwarzssichtigen Prophezeiungen über das Ausland ebenso unbegründet seien wie die idealisirende Auffassung der vaterländischen Restaurationszustände. Weder das Eine noch das Andere jedoch sollte Hegel erleben. Sehn jest trat in unseren Gegenden zum ersten Mal die Scholera auf, um die politisch erschreckten Gemüther mit neuen Schrecken zu ängstigen. Aus der Mitte seiner Thätigkeit rafste sie auch den Philosophen dahin: er starb am Todestage Leibnitzens, am 14. November 1831.

Er starb in der Mitte seiner Thätigkeit, auf dem Höhe= punkte seines Ruhmes, im Vollgenusse ber Verehrung einer zahl= reichen Jüngerschaar. Nicht blos ein mächtiges System, sonbern eine mächtige und ausgebreitete Schule blieb hinter ihm zurück. Und auch diese Schule war wesentlich sein Werk und ein Theil seiner Philosophie. Ein System wie dieses war ohne eine förm= liche, feste und organisirte Anhängerschaft nicht zu denken. En= chklopädisch nach seinem Inhalt, war es nothwendig propagan= bistisch in seinem äußeren Auftreten. Es kannte 'ine Grenzen als die Grenzen der Wissenschaft: nur durch Theilung der Arbeit konnte es seine Tendenz universellen Begreifens realisiren. Es war beweglich und ausbehnsam in's Unendliche: mittelst seiner Dialektik und seiner Ambiguität konnten sich Männer der entgegengesetztesten Gesinnung mit ihm befreunden, redliche wie unredliche Bekenner hinter seinen Formeln sich verstecken. Es war im Princip monarchisch, geschlossen und abschließend: von selbst schloß es seine Anhänger zu einem Kreise mit festem Mittelpunkt zusammen, und entschädigte für das Gefühl der Abhängigkeit durch das stolze Bewußtsein der Absolutheit. Zu der Beschaffenheit aber des Spstems kam die Gesinnung und die Stellung Wie er die Richelieu und Napoleon bewunderte, weil sie die Eigenthümlichkeit der Menschen zu brechen verstanden, so war er selbst auch ber Eigenthümlichkeit des Meinens und Philoso=

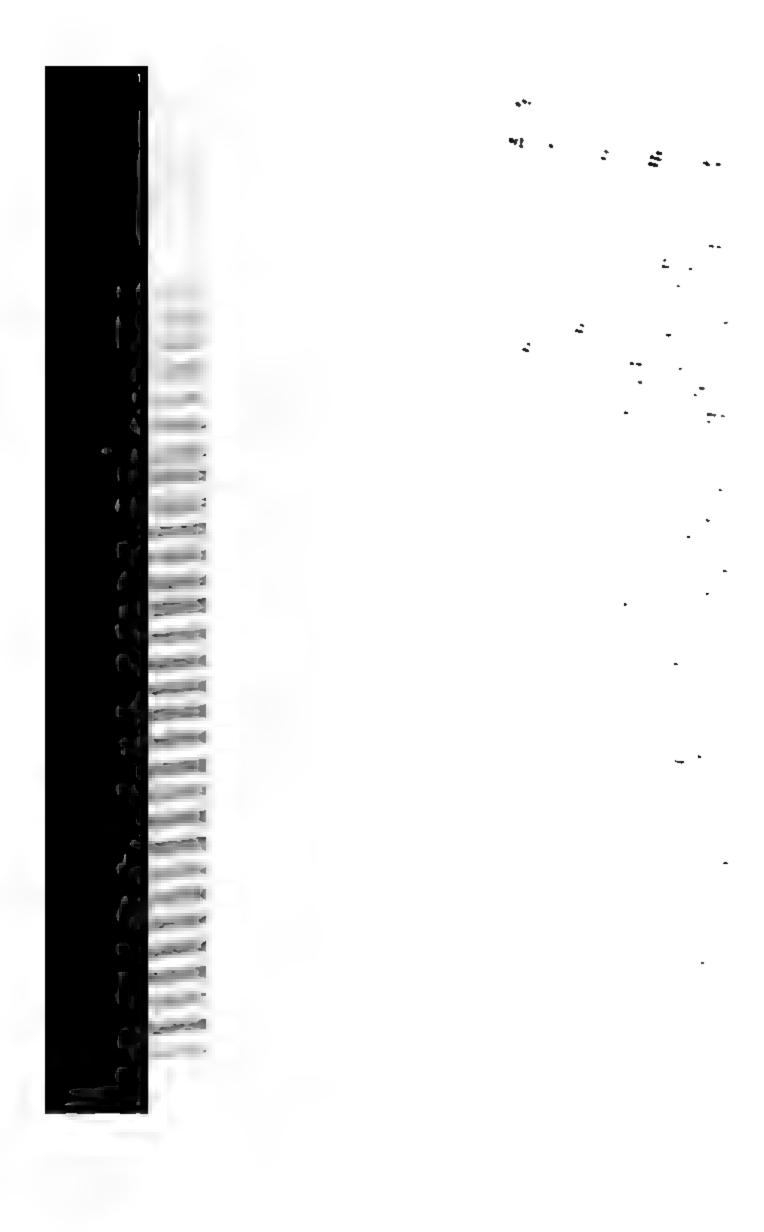

im Jahre 1827 die Berliner Jahrbücher für wisstitt in's Leben. Aus dem Lager der Hegelianer, eifrigster Mitwirfung hervorgegangen, wurden sie n Organ der absoluten Philosophie, ein Sammelsbem die Schule über ihre eignen Kräfte Musterung feindlichen oder abgeneigten Richtungen Gericht

; zum Glück, als alle wissenschaftliche Parteisucht 'auch als alle Systemfesseln ist die Macht der le= ichte und die Triebkraft des in dieser wurzelnden be basjenige, was bieses Shstem zum Shstem und Mend machte, gehörte einer vergänglichen Bildungs= wahr barin ist, mußte, nach ber Natur ber Wahr= ind fich entwickeln; was fortleben wollte, mußte Nie vielleicht hat auf wissenschaftlichem Gebiete die Bere Gewalt geübt. Nie vielleicht ist in so um-: ber Bersuch gemacht worden, dasjenige, was auf es Schönen ben Erzeugnissen bes menschlichen Geit Werth und ewige Dauer verleiht, auch auf bem Bahrheit in Anwendung zu bringen. Ein Nachroßen Literaturperiode, sucht die Hegel'sche Philo-18 Denken und mit bem Denken bas Universum m Inhalt sich beckenbe und folglich absolute Form Sie geht ganz auf in bem Ringen zwischen dieser mb ben aller abschließenden Formirung widerstretten ber Welt und ber Geschichte, bes Denkens beit. Sie erscheint baher, oberflächlich betrachtet, feller Harmonismus, ber keinen Gegensat außer er alle Gegenfätze in sich überwältigt und versöhnt jeint, bei genauerer Analpse, als eine Musterkarte then und als ein Maximum von Verwirrung. Sie zu sagen, ber mit List und Geschick zum Frieden eg von Allem wider Alles. Sie will sein eine Ihnung von Denken und Wirklichkeit: sie ist in spiritualistische Verflüchtigung bes Wirklichen und

phirens feind. Bie ten Willen ter Menschen, so wollte er auf ihr Tenken ter Bucht und bem Gehorsam unterworfen wiffen. Seine Philosophie bestand nicht in Sagungen, sondern im Philo sophiren, aber ebenteshalb wies er tie Forterung ab, bas Phile sophiren ohne die Philosophie zu lehren. Und wie er bie Relgion sich nicht ohne ben Organismus einer Kirche, so komte a sich anch bas Spitem bes absoluten Bissens nicht ohne eine "Ge meinde ber Wissenden" denken. Theoretisch und praktisch komm er die Wahrheit nur als eine objectiv baseiende begreifen. De ber seine Allianz mit bem Staate; daher sein Bedürfniß noch einem wissenschaftlichen Berbande, ber mit bem Staatsverbank in ein Verhältniß lebentiger Gegenseitigkeit trate. gingen in dieser Hinsicht weiter und waren büreaukratischer als bie der preußischen Regierung. Schon im Anfange ber zwar ziger Jahre hatte er ben Plan einer philosophischen Staatszeitung entworfen und eine Denkschrift barüber an bas Cultusministerium eingereicht2. Als ein Seitenstück zu der auf die Hervorbringung selbständiger Arbeiten gerichteten Akademie sollte eine kritisch Akademie, eine Zeitschrift gegründet werden, die nach bem Muster des französischen Journal des savants den Titel und Charatte einer Regierungsanstalt hätte, eine Zeitschrift, beren Autorität raburch ohne Zweifel erhöht werbe, "daß eine darin erwiesen Auszeichnung unter ben Augen einer hohen Staatsbehörbe er theilt wird, und gleichsam als ein dieser abgestattetes Gutachten angesehen werden kann". Wäre die Regierung auf bieses Project eingegangen, so würde man erlebt haben, daß der Staat geradezu für die Hegel'sche Philosophie Schule gemacht, die Hegel'sche Philosophie geradezu in die Besetzung der Lehrstellen von Staatswegen eingegriffen hätte. Die enge Beziehung He gel's zu dem Minister von Altenstein, die Stimme, die ihm wie derholt bei wichtigen Unterrichtsfragen eingeräumt wurde, seine Stellung in der Berliner wissenschaftlichen Prüfungscommission gaben ihm ohnehin Mittel genug in die Hand, seine Philosophie zu einer praktischen Macht zu erheben und Schule zu machen Schule in der That machte nicht blos das Shstem, sondern auch der Urheber des Shstems. Zwar nicht unter den unmittelbaren

Auspicien, wohl aber unter unverhohlener Theilnahme ber Regierung traten im Jahre 1827 die Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik in's Leben. Aus dem Lager der Hegelianer, unter Hegel's eifrigster Mitwirkung hervorgegangen, wurden sie überwiegend ein Organ der absoluten Philosophie, ein Sammelplatz, auf welchem die Schule über ihre eignen Kräfte Musterung und über die seindlichen oder abgeneigten Richtungen Gericht hielt.

Mächtiger, zum Glück, als alle wissenschaftliche Parteisucht und mächtiger auch als alle Systemfesseln ist die Macht der le= bendigen Geschichte und die Triebkraft bes in dieser wurzelnden Geistes. Gerade dasjenige, was dieses System zum System und was es schulebildend machte, gehörte einer vergänglichen Bildungs= form an; was wahr barin ist, mußte, nach der Natur der Wahr= heit, werden und sich entwickeln; was fortleben wollte, mußte weiterleben. Nie vielleicht hat auf wissenschaftlichem Gebiete die Form eine größere Gewalt geübt. Nie vielleicht ist in so umfassender Weise der Versuch gemacht worden, dasjenige, was auf bem Gebiete des Schönen den Erzeugnissen des menschlichen Geistes unendlichen Werth und ewige Dauer verleiht, auch auf dem Gebiete der Wahrheit in Anwendung zu bringen. Ein Nach= klang unsrer großen Literaturperiode, sucht die Hegel'sche Philosophie auch das Denken und mit dem Denken das Universum in eine mit dem Inhalt sich deckende und folglich absolute Form zu bringen. Sie geht ganz auf in dem Ringen zwischen dieser Formtendenz und den aller abschließenden Formirung widerstrebenden Elementen der Welt und der Geschichte, des Denkens und der Wahrheit. Sie erscheint daher, oberflächlich betrachtet, als ein universeller Harmonismus, der keinen Gegensatz außer sich hat und der alle Gegensätze in sich überwältigt und versöhnt hat. Sie erscheint, bei genauerer Analyse, als eine Musterkarte von Widersprüchen und als ein Maximum von Verwirrung. Sie ist, um Alles zu sagen, der mit List und Geschick zum Frieden formulirte Krieg von Allem wider Alles. Sie will sein eine absolute Versöhnung von Denken und Wirklichkeit: sie ist in Wahrheit eine spiritualistische Verflüchtigung des Wirklichen und

eine methorische Corruption bes reinen Denkens. Sie sriegelt vor, als oh sie die Freiheit absolut mit der Nothwendigken, der fritischen Verstand mit ber Auschauung, bas Subjective mit bem Substantiellen vermittle: sie treibt in Babrbeit nur ein betrügliches Spiel mit ten Mächten ber Freiheit und des Berfiandes und bes Subjectiven. Sie gebt aus auf eine Berschmelzm der medernen und der antiken, der aufklärerischen und der remantischen Denkweise: sie schiebt in Bahrheit fortwährend Die eine zwischen und über bie andre, und vezirt bas ästhetische durch bas fritische, bas fritische burch bas ästbetische Berhalten. Su rühmt sich, bie rambeistische mit ber theistischen Beltanichauma ausgesöhnt zu haben: sie ist in Babrheit nur bie schlechthinige Zweirentigkeit, sich weber zu ber einen noch zu ber andern, sich sowohl zu jener wie zu rieser zu bekennen. Sie scheimt jest ber Geift turchaus nur als geschichtlich sich entwickelnden zu begreifen: sie biegt jest wieder tiese Entwickelung zu einem fefter Areise zusammen. 3m Ganzen wie im Ginzelnen ift ihr methodisches Bermitteln eine ästherisch-formalistische Ilmson. Dieser Formalismus aber rient entlich ter Trägheit und Unwahrheit einer Periore, Die ben vorausgegangenen Spiritualismus bes beutiden Lebens für bie Installirung ber schlechteften Prark ausbeutete. Die Hegel'iche Philosophie vollendet ihr Berminlungegeschäft, indem fie, ben gesammten Lebens- und Biffenegehalt ibrer Zeit zusammengreifent, anch tie sittlichen Mächte unfrer Befreiungsperiode mit der nachmaligen Abstunupfung unt Beschwichtigung berselben in ber Restaurationsperiode in Berbindung bringt.

Aber verüber ist die Zeit ästhetischen Ausschwungs und versüber auch die Zeit der politischen Ermattung. Unter dem Sinfluß der neuen Weltbewegung seit dem Ansang der treißiger Jahre ersolgte taber unvermeidlich die Auslösung eines Spitems, in welchem alle Fäden unster geistigen Entwicklung sid wie in einem künstlich geschlungenen Anoten zusammengewirm hatten. Sie ersolgte innerhalb der Schule selbst durch die eignen dem Spitem einwohnenden Kräfte. Ihren Ansganz nabm sie an den Puntten, an denen sich der absolute Geist am

meisten mit dem Zeitgeist gemein gemacht und ihm ausdrücklich die Macht über sich eingeräumt hatte. Die theologische und die ethisch-politische Frage wurden wie billig am verhängnißvollsten für den unversehrten Bestand der neuen Lehre. In den Marken des theologischen Besitzes begann die Empörung. Hier versuchte sich das Moment der Kritik und des Verstandes von Neuem zu verselbständigen, hier zuerst hob sich der zu Boden speculirte Rationalismus wieder empor, hier zuerst schien es Ernst werden zu sollen mit den geschichtlichen Motiven. Die versuchte Emancipation des Verstandes consolidirte sich darauf zur Emancipation der praktischen Lebendigkeit des Geistes. Kritik auf dem Gebiete der Theologie folgte alsbald die Kritik, die sich gegen die Mächte des wirklichen Lebens und gegen das Compromiß mit dem Bestehenden wandte. Die eingedämmte Dialektik des Shstems durchbrach ihre künstlichen Dämme, die in ihr latenten Freiheitstendenzen wurden entbunden und tumul= tuarisch gegen die Wirklichkeit in's Spiel gesetzt. Aber gleichzeitig mit den idealistischen forderten auch die realistischen Elemente ihr volles Recht. Gegen den illusorischen Kriticismus bildete ja in der Hegel'schen Philosophie ein ebenso illusorischer Empirismus das Gegengewicht. Wie gegen ihren Positivismus erst der kri= tische Verstand, so erhob jetzt gegen ihren Spiritualismus das sinnliche Gefühl und das Bedürfniß nach der Wirklichkeit einen leidenschaftlichen Protest. Hatte Strauß und die junghegel'sche Journalistik die Kritik und die Freiheit für die eigentliche Seele des Systems erklärt, so reducirte Feuerbach den ganzen Inhalt der Hegel'schen Metaphysik auf das sinnliche Dasein, auf den Menschen und die Natur.

Es ist hier nicht der Ort, Ihnen im Einzelnen den Verslauf dieser wissenschaftlichen Bewegung vorzusühren, noch viel weniger, darzustellen, wie ein anderer Kreis von Epigonen die sich auseinandergebenden Elemente des Hegel'schen Systems versgeblich in ein neues Verhältniß zu rücken, das gestörte Gleichsgewicht unter neuen Formeln wiederherzustellen bemüht war. Die combinirende Kraft, welche diese Elemente kunstreich ineinsandergeschlungen hatte, war gewichen. Die lebendigen Stoffe

vor Autzem noch gehönvigten Krinamien durchemminer und madien ich als extreme Emfeinigkeiten in der Wiffenschaft mie in der Krapis fühlhar. So find sie im Zusammenhang mir der Krapis fühlhar. So find sie im Zusammenhang mir der Krapis fühlkar. Inge zur Erscheinung gehönmen. In der Krahlicher nur erleht inden, überseite füh in der Krahlicher mir schenzete in stefer Birklächen das abstranze Freihenschaften In ser auchfalgenzen Kenetian und in dem mackerialingen zur Inge, welcher zu einem großen Theile Bissenschaft und inder ser Gegenwart beberricht, macht sich die andere Einfelichten, der iseallicitälose Realismus geltent.

Bas aber eie Geschichte ver lezen künfenrezurungig Jahr nic cem hezelichen Suften gerhau har, das haben mir dui eine bekorische Analnse riefes Spfienes ihr machgetham. Es giek erfrenlichere Aufgaben. Wenn im dem Amblick ver mer eines gregen Gevantengebäures an fich eines Riede schlagentes liegt, so steigert sich vieses mieterschlagente Ge fühl in unserem Falle burch bas unvermeitliche Eingestie nig, bag wir angesichts eines übermuthigen und flegreich ter tringenten Feintes eine lette Schanze geräumt haben, himt welcher ber Glaube an bas Recht ber Bernunft und ber fri heit eine lange Zuflucht vor ihren Berachtern und vor ben ge vanlenlosen Repristinationetendenzen ber Gegenwart gesundet hat. Wir räumen diese Schanze, was mehr ift, ohne eine nen an ihrer Stelle aufzuführen. Große metaphpfische Banten fie nen nur einem asthetisch gestimmten Geschlechte, große En bedungen auf bem Gebiete ber Transscendentalphilosophie m in solchen Epochen gelingen, in benen die Bulje bes nationale Lebens höher schlagen, in tenen ein neuer Muth erwacht it vie Tiefen des Gemuths weiter zu machen für die weiter wa tende Welt. Unsere Zeit — täuschen Sie Sich nicht barüber ist nicht eine solche. Es ist ben Deutschen bas Wunderbare & lungen, inmitten ber äußersten Armseligkeit bes öffentlichen Lebent, aus der Prosa und Dürre aller Zustände heraus eine machtik und reine Dichtung zu erzeugen. Der Geist, ber sich aus biefa Dichtung entwickelte, ist, seinem Ursprung entsprechend, rasch

den Dienst der Abstraction gezogen und rasch auf diesem Gebiete verbraucht worden. Eine neue Metaphysik, — die Poesie gleichsam der Wissenschaft —, wird erst dann wieder unter uns erstehen können, wenn sich der deutsche Geist zuvor im Realen erfüllt und sich im Elemente politischer Freiheit einen neuen Boden geschaffen haben wird. Es ist weit dis dahin, so weit, daß wir uns billig von dem Ausschauen nach diesem Ziel zu der Pflicht zurückrufen, selbst Hand anzulegen und uns einzustellen in die Reihen derer, die um das Eine was Noth ist, um eine vernunftgemäßere und sittlichere Gestaltung unsres Staatslebens kämpfen.

Nach wie vor jedoch hat in diesem Kampf auch die Wissenschaft eine vorragende Stelle, und es erneut sich mithin die Frage, mit welchen Waffen dieselbe eintreten soll, wenn sie doch die Rüstkammer selbst zerstört hat, aus der sie sich so lange zu Schutz und Angriff versorgen durfte?

Sie hat, antworte ich, diese Rüstkammer nur zerstört, um sich neue Waffen statt der alten zu schmieden, die dort zu verrosten und unbrauchbar zu werben brohten. Sie hat bieses Spstem nur zertrümmert, um die Mächte von Neuem in Fluß zu bringen, die in der Form eines über den praktischen Interessen unserer Gegenwart sich zusammenschließenden Dogmatismus starr und wirkungslos wurden. Was uns Heutigen zu Gebote steht, ist der Gesammtgehalt derselben Bildung, welche in der Hegel's schen Philosophie einen vorübergehenden Abschluß, einen Sammelund Ruhepunkt gefunden hat. Was uns zu Gebote steht, sind die wiederbefreiten Elemente, und ist der seiner vergänglichen Form entkleidete Geist jenes Spstems. Die Zukunft der deutschen Wissenschaft ruht für's Erste auf denselben Factoren, aus denen der absolute Ibealismus sich entwickelte: auf der durch Kant geläuterten Aufklärung, auf der Alterthumswissenschaft, auf dem ästhetischen und dem sittlich=nationalen Aufschwung, und sie ruht für's Andre auf eben ber Entwickelung, welche alle diese Geister durch den Geist der neuen Philosophie erfuhren. Sie ist demnach in ihren Mittel und Materialien nicht ärmer, sondern reicher als diese. Sie ist reicher um den Gedankenkern und die Gedankenübung dieses Shstems; sie ist reicher um die seitdem gemachte 466 Soluß.

Erfahrung, daß von den lebendigsten Trieben der vorangegangenen Bildung nicht wenige von dem großen Systematiker theils liegen gelassen, theils verschnitten worden sind.

Zwar, wie gesagt, nicht in der Form der Philosophie wird zunächst, bei ber sichtlichen Ermattung ber philosophischen Probuctivität, dieser reiche geistige Schatz verwerthet werden. Es ist einer Nation nicht gut, wenn sie lange Strecken ihres Lebens hindurch immer nur auf den Höhen der Wissenschaft wandelt, und unfrer Nation vor Allem wird es heilsam sein, wenn in ihrer speculativen Thätigkeit eine Pause, eine Periode ber Sammlung und Vorbereitung eintritt. Den nächsten Beruf, die Erkschaft ber Hegel'schen Philosophie anzutreten, hat die Geschichts wissenschaft. Nur die Gewohnheit des Speculirens, nur voreilige Constructions= oder Neuerungssucht wird sich herbei= lassen, die Erscheinung eines reger erwachten Interesse's an dieser menschlichsten aller Wissenschaften von Neuem philosophisch zu formuliren. Wie sich naturgemäß der historische Sinn mb die Arbeit an der Geschichte aus der Hegelschen Philosophie entwickelt, bedarf kaum noch eines Nachweises. Sie selbst hat am Enbe ihres Laufes, da, wo sie ermübet beim Begreifen der Gegenwart anlangt, die Geschichte zu ihrer Erbin eingesett. Aus dem Studium der Geschichte bes Geistes entsprungen, hat sie diese Geschichte stets neben ihrer Metaphysik, die historische stets neben der logisch = dialektischen Entwickelung festgehalten. Daß die Geschichte der Welt der Geist der Welt ist, bildet ben Grundgedanken der Phänomenologie. Den sich in der Zeit entwickelnden Menschengeist und den ewig entwickelten absoluten Beist bald identificirend, bald wieder unterscheidend, ist Hegel's Geschichtsauffassung metaphysisch und seine Metaphysik historisch. In einer Zeit, die den poetischen Illusionen und den romantischen Unklarheiten entsagen gelernt hat, in einer Zeit, die sich von ungelösten Widersprüchen und von verwickelten praktischen Aufgaben umringt sieht, giebt es von hier aus nur Einen Schritt. Es ist die Dialektik unsrer praktischen wie theoretischen Entwickelung, die uns aus dem absoluten Ibealismus zu einer ibeenreichen Erforschung und Behandlung ber Menschengeschichte Hinübertreibt. Die Wahrheit der absoluten Teleologie ist das Verständniß des zweckvollen Strebens unsres Geschlechts nach immer vollerer Erfüllung seiner Bestimmung. Der Lebenslauf des Absoluten verwandelt sich für die Wissenschaft der Gegenswart in den Prozeß der lebendigen Geschichte; der theils unsreine, theils illusorische Historismus des Hegel'schen Shstems übersetzt sich ihr in echte und wirkliche Geschichtlichkeit.

Wenn sich aber in der historischen Wissenschaft vorzugs= weise die Meinung des Hegel'schen Shstems realisirt, so wird der Geist ihrer Methode seine lebendigen Wirkungen in allen übrigen Wissenschaften zu entfalten haben. Die Antiquirung ber Hegel'schen Logik ist nicht zugleich die Antiquirung des "concreten Begreifens". In der Geschichte wie in der Naturwissenschaft handelt es sich schlechterdings um nichts Anderes. Aus ber Metaphhsik heraus auf die Gebiete des realen Erkennens entführt, wird die "Dialektik der Sache selbst" erst zu wirklich objectivem und genetischem, wird das concrete erst zu wahrhaft individualisirendem Erkennen werden. Erst dann ist die absolute Methode wahrhaft absolut, wenn sie sich bescheidet, ihren constructiven gegen einen heuristischen Charakter zu vertauschen, wenn sie ihrer scholastischen Form und mit dieser ihren sophistischen Neigungen entsagt. Wenn die Praxis benkenden Anschauens und anschauenben Denkens, lebendigen mit allen Sinnen des Geistes in alle Tiefen der Dinge eindringenden Forschens allgemein geworden sein wird, dann fürwahr wird die Hegel'sche Philosophie ihre Bestimmung zu Ende erfüllt haben, und es wird alsdann gleichgültig sein, ob man sich noch des Dienstes erinnert, den die Disciplin ihrer Logik für die Gewöhnung an eine solche Forschungsweise bem beutschen Geiste erwiesen hat.

Dann jedoch, ich zweisle wenig, wird auch die Philoso= phie längst wieder aus dem Gedeihen aller übrigen Wissenschafsten den höheren Ideenmuth geschöpft haben, der dazu gehört, das Denken und Wissen der Zeit in übergreisenden höchsten und allgemeinsten Gesichtspunkten zusammenzusassen. Nicht blos in der flüssigen Praxis des realen historischen und naturwissenschaftslichen Erkennens, auch in der Form einer selbständigen Theorie werben alsbann die auseinandergegangenen Elemente des Hegel'= schen Shstems recombinirt worden sein. Daß diese Theorie ein weltumspannendes metaphysisches Shstem sein werde, halte ich für wenig wahrscheinlich. Den Glauben an die Möglichkeit eines solchen hat vermuthlich das Schicksal des Hegel'schen Shstems auf lange, diese Möglichkeit selbst hat vielleicht der Zustand der Welt und die wachsende Masse des Wissens für immer zerstört. Doch zu welchen Wagnissen sich auch die dichtende Abstraction noch jemals versteigen möge: für die nähere Zukunft ist der Philosophie unzweifelhaft eine andere Aufgabe zugewiesen. Eben jenes lebenbige, concrete und individualisirende Erkennen, welches die Seele der übrigen Wissenschaften ausmacht, wird auch die Wissenschaft der Wissenschaften in reinerer und echterer Weise zu verwirklichen haben, als es durch die Philosophie des absoluten Wissens geschehen ist. Um den Geist, welcher ihr ewiges Thema ist, lebendig und concret zu fassen, wird sie ihn nirgends als in den Tiefen des menschlichen Wesens und in dem realen Prozeß von bessen Entwickelung suchen dürsen. Die Philosophie der Zukunft wird wieder eine kritische und transscendentale sein. Schon Recht, wenn man nicht mübe wird, auf ben ehrlichen Weg Kant's zurückzuweisen, und gleich Recht, wenn man fordert, daß nichts von den tiefen Intentionen, nichts von dem concreteren Charafter der Hegel'schen Philosophie verloren gehen dürfe. Die allgemeine Formel der Philosophie der Zukunft aufzustellen, ist unbedenklich. Es handelt sich darum, die bogmatische Metaphhsik bes letzten Systems in's Transscen= bentale umzuschreiben. Die Wahrheit der absoluten Idee ist der lebendige Mensch in der ganzen Concretion seiner Innerlichkeit und in der Totalität seiner historischen Erscheinung und Entwickelung. Deutlich genug sind die ferneren Schickfale ber Philosophie durch den bisherigen Gang dieser Wissenschaft angedeutet. Ueber die Spsteme des Alterthums kam die Philosophie erst dadurch hinaus, daß von ihren Jenseitigkeiten auf das ben Sinnen und dem benkenden Selbstbewußtsein Gegenwärtige zurückgelenkt wurde. Ueber ben Dogmatismus ber Leibnitz-Wolffschen Philosophie führte uns erst Kant's Transscendental= philosophie hinaus. Die Hegel'sche Metaphysik wird gleichermaa-

ßen nicht durch eine kühnere und künstlichere Metaphysik, sie wird nur durch eine Wissenschaftslehre zu überbieten sein, welche mit Kant'scher Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit die Höhen und Weiten jenes Systems an den Tiefen und Engen des sebendigen Subjects, seine dialektische Kunst an der schöpferischen Kraft dieser Dialektik mißt. Bon der Metaphhsik des concreten Begriffs wird eine kritische Untersuchung zu dem Quellpunkt derselben, zu ihren innermenschlichen Fundamenten zurückzusteigen haben. Mensch in der Totalität seines Wesens ist das Object dieser Es zu ergreifen wird auf keinem anderen Wege möglich sein als auf dem von Kant und Fichte vorgezeichneten. Function des Anschauens, Urtheilens, Schließens entdeckte die Vernunftkritik die Elemente und Gesetze des abstracten Erkennens. An den lebendigen Acten, in denen der Mensch in der Totalität seines Wesens energirt und sich mit sich und mit der realen Welt zusammenschließt, wird die neue Kritik die concreten Gesetze des menschlichen Geistes zu entdecken haben. Die erschöpfende Antwort auf die Frage: wie sind synthetische Urtheile a priori mög= lich? liegt in der weitergreifenden Frage: wie ist die Synthese der Sprache, der Kunst, der Religion, der rechtlichen, der sittlichen und der wissenschaftlichen Praxis möglich?

Ich bezeichne ben allgemeinen Ort einer künftigen Philosophie. She eine solche die Antwort auf jene Frage wird ertheilen können, mag die empirische Wissenschaft noch lange Entdeckungen häusen, und es mag auch alsbann noch einer genialen Kraft bedürfen, um aus ewig unvollständigen Materialien ein vollsommnes Resultat zu ziehen. Für jetzt bleibt, soviel ich sehe, nur das Sine zu wünschen, daß die Regsamkeit der empirischen Forschung weder durch übereilte metaphhische Constructionen untersbrochen, noch durch die Principien der Gedankenlosigkeit, durch den Aberglauben des Materialismus irregeleitet werde. Uns selbst aber weist der Glaube an das Recht der Ideen und an die Zukunft der Philosophie auf die Mitarbeit an demjenigen Theile der empirischen Forschung hin, der die Interessen des geistigen Lebens zu seinem unmittelbaren Borwurf hat — auf die Mitarbeit an der Geschichtsforschung. Es ist zunächst die

Geschichte der Philosophie und die Geschichte der geistigen Entwicklung der Nationen, die uns zufällt. In diesen Areis gehört auch die Darstellung, wie ein großer Mensch aus den Elementen seiner Zeit geworden, wie er sich und durch seine Gedanken die Welt gebildet und gefördert hat. Einer solchen Darsstellung waren auch diese Borlesungen gewidmet. Möchten sie ihres Gegenstandes nicht unwürdig gewesen sein, möchten sie Ihnen vor Allem einen würdigen Begriff von derzenigen wissenschaftlichen Weise gegeben haben, deren Ausbildung sie selbst als die nächste bleibende Frucht der Hegel'schen Dialektik und Spstematik bezeichnet haben!

## Anmerkungen.

## Erfte Dorlefung.

- ¹ Gans in der Vorrede zur zweiten Auflage von Hegel's Rechtsphilossophie (Werke, VIII, S. XIV.) und Schelling, Erste Vorlesung in Berslin (Stuttgart und Tübingen 1841) S. 15.
  - 2 (S. 7.) Vorrebe zur Rechtsphilosophie (a. a. D. S. 18.).
- 3 (S. 8.) Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts (Werke I, 408.).

## Sweite borlefung.

- 1 (S. 16.) Bgl. Rosenkranz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben (Berlin 1844) S. 3 u. 4. Indem sich die ganze folgende Darstellung diesem Werke in den meisten Punkten der äußeren Geschichte anschließt, so werden sich im Folgenden die Berweisungen auf dasselbe auf solche Fälle besichränken, wo es entweder ergänzend und beweisend auftritt, oder wo seine Angaben der Berichtigung bedürfen.
- 2 (S. 18.) Bischer, Dr. Strauß und die Wirtemberger, in den Hallischen Jahrbüchern 1838, No. 57 ff.; daselbst S. 476.
- 3 (S. 20.) Rosenkrauz im Anhang des Lebens Hegel's S. 431 ff. Noch aussührlichere Mittheilungen, namentlich aus Hegel's Excerptensammlung, findet man bei Thaulow, Hegel's Aeußerungen über Erziehung und Unterricht (Kiel 1854) III, 14.
- 4 (S. 22.) Bgl. zur Ergänzung ber Rosenkranz'schen Darstellung bie Auszeichnungen des Magister Leutwein, mitgetheilt von Schwegler in den Jahrbb. der Gegenwart (Juli 1844 S. 675 ff.) und Ch. Th. Schwab im Leben Hölberlin's (Hölberlin's Sämmtliche Werke II, 276.); dazu Klüspfel, Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen (Tübingen 1849), S. 277 und Zeller, Theol. Jahrbb. 1845, IV. Bb., 1. Heft, S. 205.
- \* (S. 25.) Bom 29. September 1809. (Werke XVI, 133 ff.); vgl. Bor-lesung XII, S. 277.
- (Ebendas.) An Riethammer vom 23. October 1812 (Werke XVII, 384.).

- 7 (S. 27.) Schelling in ber Einleitung in bie Philosophie ber Derthologie (Sämmtliche Werke II, 1, S. 583.).
- \* (S. 29.) Bgl. tie vortreffliche Charafteristik ber Tübinger Theologie in ter Zeit von 1777 bis 1812 von Baur in Klüpfel's Geschichte ber Universität Tübingen, S. 216 ff.
- \* (S. 30.) Daß es ein Irrthum von Rosenkranz war, wenn tiefer in ber Biegraphie Hegel's tie Abhandlung De limite officiorum humanorum seposita animorum immortalitate als von Hegel versäßt barstellte, ist zuerst in der A. Allg. Ztg. (1844, No. 343, Beilage) erinnert, und demnächst der wahre Sachverhalt in einem Aussatz von J. H. Fichte, Hegel's philosophische Rasgister Dissertation und sein Berbältniß zu Schelling, in der Zeitschrift sur Philosophie und speculative Theologie XIII, 142 st. dargelegt worden. Rach Schwab (a. a. D. S. 276) bestand das sogenannte Specimen, durch welches sich Hegel für die Magisterwürde legitimierte, aus zwei Abhandlungen: "Neber das Urtheil des gemeinen Renschenverstandes über Objectivität und Subsectivität" und "Neber das Studium der Geschichte der Philosophie".
- 10 (S. 33.) Byl. außer Rojentran; S. 28 ff. Klüpfel a. c. I., S. 267 ff.
  - 11 (S. 34.) Rach tem Zengnig Lentwein's a. a. D. S. 677. 78.
- 12 (S. 36.) S. Rosenkranz im Anhang bes Lebens Begel's, E. 462 ff.
- 13 (S. 38.) Resentranz, Aus Hegel's Leben, in Prut' Literarhistorischem Taschenbuch, Jahrgang 1844 (auch besonders ausgegeben Leipzig 1845, S. 91 ss.) und im Leben Hegel's S. 40 u. S. 78.

## Dritte Dorlefung.

- 1 (S. 40.) Das Hegel'iche Abgangszengniß ist von Zeller, Ueber Hegel's theologische Entwickelung, in ten Theol. Jahrbb. a. a. D., veröffentlicht worden. Auch für tas Folgente mag der Zeller'iche Aussatz verglichen werden. Darüber, daß auch tie von Rosentranz, S. 38—39 besprechene Dissertation De ecclesiae Wirtembergicae renascentis calamitatibus zum Be-huf der Erlangung der Candidatenwürde von Hegel nur vertheidigt wurde, nicht aber von ihm, sondern von dem Kanzler Le Bret versaßt war, f. 3. H. Fichte a. a. D., S. 149 s.
- 2 (S. 41.) Die Liberalität ber Hegel'schen Familie hat ben Berfasser in ben Stand gesetzt, einen großen Theil dieser wie der übrigen Hegel'schen Kaspiere selbst einzusehen. Auf diese Durchsicht stützt sich was in der solgenden Darstellung über die Mittheilungen von Rosentranz im Leben Segel's, S. 490 sf. und in bessen Aussatz in Prut' Laschenbuch, S. 103 sf., hinausgeht.
- 3 (Ebenbas.) Vom 4. Febr. 1795. Die Briefe Schelling's an Hegel, bie bem Biographen bes Letzteren vorenthalten blieben, (j. Rosentran; in ber Borrebe seines Wertes S. VL) sind seitbem im Original in den Besty

ber Hegel'schen Familie gekommen. Bereitwillig wurde dem Berfasser die Einsicht und Benutzung berselben gestattet. Zu einem Einverständniß über eine gemeinschaftliche Beröffentlichung dieser Documente wird hoffentlich die Herausgabe der Schelling'schen Schriften den Anstoß geben.

- 4 (S. 43.) Die Begel'ichen Briefe bei Rosenkrang, S. 64 ff.
- 5 (S. 44.) Schelling an Hegel, am heiligen Dreikonigsabend 1795.
- 6 (S. 50.) S. Rosenfranz, S. 102.

7 (S. 52.) Auch neben ben von Hegel's Biographen mitgetheilten Proben wird die folgende Exposition der Erzählung Matth. 26 nnb Luc. 7. als ein besonders anschauliches Beispiel von der Art dienen, in welcher Hegel die evangelische Geschichte gleichsam auszusaugen und ihren Gehalt zugleich bem Berstand und ber Empfindung nabe zu bringen suchte. "Auch ein schönes Beispiel einer wiederkehrenden Sünderin," heißt es, "kömmt in der Geschichte Jesu vor: die berlihmte schöne Siinberin, Maria Magbalena. Es möge nicht übel gebeutet werben, wenn bie in Zeit, Ort und anbern Umständen abweichenben Erzählungen, bie auf verschiebene Begebenheiten beuten, hier nur als verschiedene Formen derselben Geschichte behandelt werden, da über die Wirklichkeit bamit nichts gesprochen sein soll, und an unsrer Ansicht nichts verän-Die schulbbewußte Maria hört, daß Jesus in bem Hause eines Pharisäers speiste, in einer großen Bersammlung rechtlicher rechtschaffener Leute (honnêtes gens). Ihr Gemüth treibt sie burch biese Gesellschaft zu Jesu, sie tritt hinten zu seinen Füßen, weinet und nett seine Füße mit ihren Thränen, und trocknet sie mit den Haaren ihres Hauptes, kußt sie und salbt sie mit Salben, mit unverfälschtem und köftlichem Narbenwasser. Die schüchterne, sich selbst genügende, stolze Jungfräulichkeit kann bas Bebürfniß ber Liebe nicht laut werden lassen, kann noch viel weniger bei ber Ergießung ber . Seele ben gesetzlichen Bliden rechtlicher Leute, ber Pharisaer und ber Jünger tropen (- ihre Günden find, sich über bas Rechtliche weggesetzt zu haben -); aber eine tief verwundete, der Berzweiflung nahe Seele muß sich und ihre Blöbigkeit überschreien, und ihrem eigenen Gefühl ber Rechtlichkeit zum Trotz, bie ganze Fülle von Liebe geben und genießen um in biesem innigen Genuß ihr Bewußtsein zu verstecken. Der rechtschaffene Simon fühlt im Angesicht bieser lebenbigen, alle Schulb tilgenben Riisse, bieser Seligkeit ber aus ihrem Erguß Bersöhnung trinkenben Liebe nur bie Unschicklichkeit, baß Jesus sich mit einer solchen Creatur einlasse, er setzt bies Gefühl so sehr voraus, daß er es nicht ausbrückt; sonbern sogleich kann er die Consequenz ziehen: wenn Jesus ein Seber ware, so wurde er wissen, bag bies Weib eine Sunberin ist. Ihr sind ihre vielen Silnben vergeben, sagt Jesus, benn sie hat viel geliebt; welchem aber wenige vergeben werben, ber hat wenig geliebt. — Bei Simon hatte nur seine Urtheilstraft sich geäußert; bei ben Freunden Jesu regte sich ein viel edleres, ein moralisches Interesse; das Wasser hätte wohl um breihundert Groschen verkauft und bas Gelb ben Armen gegeben werben können! Diese ihre moralische Tenbenz, ben Armen wohlzuthun; ihre wohlberechnenbe Alugheit, ihre aufmerksame Tugend, mit Berstand verbunden, ift nur eine

Robbeit; benn sie sagten bie schöne Situation nicht nur nicht, sie beleibigten fogar ben beiligen Erguß eines liebenben Gemuths. Warum bekummert ibr sie? sagt Jesus, sie hat ein icones Werk an mir gethan; - und es ift bas einzige, mas in ber Geschichte Jesu ben Ramen eines schönen führt; so unbefangen, so ohne Zweck irgend einer Ruyanwendung in That ober Lehre äußert sich nur ein Weib voll Liebe. — Wohl nicht um die Jünger auf ben eigentlichen Standpunkt zu ftellen, sonbern um Rube fur bie Situation ju gewinnen, muß Jesus ihnen eine Seite zuwenben, für bie fie empfänglich fint, mit ber er ihnen nicht bas Schöne berfelben erklären will. Er leitet eine Art von Berehrung seiner Person aus ber Handlung ab. Gegen robe Seelen muß man fich begnügen, nur eine Entweihung eines ichonen Gemuths burch sie abzuwenden; es ware vergebens, einer groben Organisation ten Duit bes Geistes erklären ju wollen, beisen Anhauch für fie unempfindbar Sie hat mich, sagt Jesus, im Boraus auf mein Begrabnig gesalbt. Ihr find viele Sünden vergeben, benn fie hat viel geliebt. Wer wollte wünschen, bag Maria in bas Schickfal bes Jubenlebens fich gefügt hatte, als ein Automat ihrer Zeit, rechtlich und gemein, ohne Sünde und ohne Liebe abgelaufen ware? Ohne Liebe; beun ihre und ihres Bolles Zeit war mohl eine von benen, in welcher bas icone Gemilth ohne Gunbe nicht leben konnte, aber zu bieser wie zu jeber anbern Zeit konnte fie burch Liebe zum schönften Bewußtsein zurücktehren."

\* (S. 57.) Es wird sich verlohnen, die Aussührungen, auf die der Text Bezug genommen, hier in ihrem ganzen Zusammenhange und wörtlich mitzutheilen.

"Unterschied zwischen griechischer Phantasie= und driftlicher positiver Religion."

"Es ist eine ber angenehmsten Empsindungen der Christen, ihr Glüd und ihre Bissenschaft mit dem Unglüd und der Finsterniß der Heiben in Bergleichung zu setzen, und einer der Gemeinplätze, wohin die geistlichen Hirten ihre Schase auf die Beide der Selbszusriedenheit und der stolzen Demnth am liebsten sühren, ihnen dies Glüd recht lebhast vor die Augen zu stellen, webei dann die blinden Heiden gewöhnlich sehr übel wegkommen. Besonders werden sie wegen der Trostlosigsteit ihrer Religion, die ihnen keine Bergebung der Sünden verheist und sie ohne den Glauben an eine Borsehung läßt, welche ihre Schicksale nach weisen und wohlthätigen Zweden leite, bedauert. Wir können aber bald gewahr werden, daß wir unser Mitleiden sparen dürsen, indem wir bei den Griechen nicht diesenigen Bedürsnisse antressen, die unser jetzige praktische Bernunft hat, — der man süberhanpt wirklich sehr viel auszubinden weiß.

Die Berdrängung der heidnischen Religion durch die christliche ist eine von den wunderbaren Revolutionen, deren Ursachen aufzusuchen den denkenden Geschichtsforscher beschäftigen muß: den großen, in die Augen sallenden Revolutionen muß vorher eine stille, geheime Revolution in dem Geiste des Zeitalters voransgegangen sein, die nicht jedem Auge sichtbar, am wenigsten sie Zeitgenossen beobachtbar, und ebensoschwer mit Worten das nigsten sie Zeitgenossen beobachtbar, und ebensoschwer mit Worten das

zustellen, als aufzusaßen ist. Die Unbekanntschaft mit diesen Revolutionen in der Geisterwelt macht dann das Resultat anstaunen. Eine Revolution von der Art, wie die, daß eine einheimische uralte Religion von einer fremden verdrängt wird, eine solche Revolution, die sich unmittelbar im Geisterreiche zuträgt, muß um so unmittelbarer in dem Geiste der Zeit selbst ihre Ursachen sinden.

Wie konnte eine Religion verbrängt werben, die seit Jahrhunderten sich in ben Staaten festgesetzt hatte, bie mit ber Staatsverfassung auf's Innigste zusammenhing, wie konnte ber Glaube an Götter aufhören, benen bie Stäbte und Reiche ihre Entstehung zuschrieben, benen die Bölker alle Tage Opfer brachten, beren Segen sie zu allen Geschäften anriefen, unter beren Panier bie Armeen allein siegreich gewesen waren, benen sie für ihre Siege gebankt hatten, benen die Fröhlichkeit ihre Lieber, sowie der Ernst seine Gebete weihte, beren Tempel, beren Altäre, Reichthümer und Statuen ber Stolz der Bölker, der Ruhm der Künste war, deren Verehrung und Feste nur Beranlassungen zur allgemeinen Freude waren, — wie konnte ber Glaube an die Götter, ber mit tausend Fäben in das Gewebe bes menschlichen Lebens verschlungen war, aus diesem Zusammenhange losgerissen werden? Einer körperlichen Gewohnheit kann ber Wille bes Geistes und andere förperlichen Kräfte, einer Gewohnheit einer einzelnen Seelentraft, außer bem festen Willen, anbre Seelenfrafte entgegengesett werben: aber einer Gewohnheit ber Seele, die nicht isolirt, wie jetzt häufig die Religion, ist, sondern die alle Seiten menschlicher Kräfte burchschlingt und mit ber selbsthätigsten Kraft selbst aufs Innigste verwebt ist - wie start muß bas Gegengewicht sein, bas jene Macht überwinde!

"Die Bekanntschaft mit bem Christenthum hatte bie negative Wirkung, daß die Bölker auf das Dürftige und Trostlose ihrer Religion aufmerksam gemacht wurden, daß ihr Berstand bas Ungereimte und Lächerliche ber Fabeln ihrer Mythologie einsah und sich damit nicht mehr befriedigte, — die positive Wirkung, daß sie das Christenthum, die Religion, die, allen Bedürfnissen des menschlichen Geistes und Berzens angemessen, alle Fragen ber menschlichen Bernunft so befriedigend beantwortet, die außerbem ihren göttlichen Ursprung noch burch Wunder beglaubigte, annahmen."" Dies ist die gewöhnliche Antwort auf jene Frage, und bie Ausbrucke: Auftlärung bes Berftanbes und neue Einsicht und bgl., die man dabei gebraucht, sind uns so geläufig, daß wir große Dinge babei zu benken und Alles bamit erklärt zu haben vermeinen, und wir stellen uns jene Operation so leicht und die Wirkung so natürlich vor, da es uns ja so leicht ist, einem jeben Rinbe begreislich zu machen, wie ungereimt es ist, zu glauben, daß ba oben im himmel ein solches Rubel von Göttern als bie Beiben glaubten, herumrumoren, essen und trinken, sich herumbalgen und noch andere Dinge treiben, beren sich bei uns jeder gesittete Mensch schämt.

Wer aber nur die einfältige Bemerkung gemacht hat, daß jene Heiben boch auch Berstand hatten, daß ste außerdem in Allem, was groß, schön, ebel und frei ist, noch so sehr unsre Muster sind, daß wir uns über diese Menschen

els ein uns fremdes Geichlecht nur verwundern konnen, wer es weiß, des deligien, besenders eine Phantasiereligien, nicht durch kalte Schlässe, de man sich da in der Studirstude vorrechnet, aus dem Herzen, am wenigsten aus dem Herzen und dem ganzen Leben des Bolles gerissen wird, wer es server weiß, daß bei der Berbreitung der christlichen Religion eber alles Antre als Bernunft und Berstand sind angewendet werden, wer, stant durch die Budder den Cingang des Christenthums erklärdar zu sinden, eber sich die Frazischen ausgewersen dat: wie muß das Zeitalter beschassen gewesen sein, der Wunder, und zwar solche Bunder, als uns die Geschichte erzählt, in berielber möglich wurden, — wer diese Bemerkungen schon gemacht dat, wird die eber ausgeworsene Frage durch jene Antwort noch nicht beiriedigend gelöß sinden.

Dem freien Rom, bas eine Menge von Staaten, die in Affien fräder. gegen Abend löcker ihre Freiheit verloren hatten, sich unterworfen, und einigt wenige noch freie zerflört hatte, (benn biese bätten sich nicht unterjecken Liffer — ber Siegerin ber Welt blieb allein die Ebre, wenigstens bie lepte zu sein, die ihre Freiheit verlor. Die griechische und römische Religion war nur eine Religion für freie Bölfer, und mit dem Berlust ber Freiheit musse auch ber Sinn, die Kraft berselben, ihre Angemessenheit für die Renicker verloren geben. Was iellen einer Armee Kanenen, die ihre Annurmigen verschessen dat? — sie muß andere Wassen suchen. Was iellen bem Fricker Reye, wenn ber Strom vertrocknet ist?

Als ireie Meniden gebordnen fie Geietzen, bie fie fich ielbit gegeben, 25 berdten fie Meniden, tie fie felbft gu ihren Obern gefest, führten fie Ariege tie fie felbst beidleffen, gaben ibr Eigentbum, ibre Leitenichaften bin, erfenze taufent leben für eine Gade, welche bie ibrige mar, lebrten unt lermen nich. aber übten Engendmaximen burch handlnngen ans, bie fie gang ibr eige nennen konnten: im öffentlichen, wie im Privat- und banslichen Leben war jeter ein freier Mann, jeter lebte nach eigenen Gefegen. Die Free Lixes Baterlantes, feines Ctaates war bas Unfichtbare, bas Gobere, weffer er arbeitete, bas ibn :rieb. Dies mar fein Entzwed ter Belt, eter ber Entzwed feiner Belt, ben er in ber Birtlichfeit bargefiellt fant, ober iellit bargufiellen und zu erbalten mitbali. Ber biefer 3bee verichwant feine Intivitualität, er verlangte nur für jene Erbaltung, Leben und Fortbauer, unt feunte tres ielbft realifiren. Für fein Intivituum Fortbauer ober ewiges Leben au verlangen ober zu erbeiteln tonnte ibm nicht ober nur einfallen, er tonnte um in thatenloien, in trägen Augenbliden einen Bunich, ber bles ibn berraf eines farter empfinden — Cate manbte fich erft zu Plato's Phaben, als bus mas irm bieber tie bochte Orbnung ber Dinge war, feine Belt. seine Rerntitt zerfiert mar: bann flüchtete er fich ju einer nech boberen Orbung.

Ibre Eetter berrichten im Reiche ter Ratur, über Alles, weburch Menichen leiden ober glödlich iein lönnen. Hebe Leidenichaiten waren ihr Serfiewie greße Gaben ber Weisbeit, ber Rebe unt bes Rate ihr Geichen! Sie wurden um Rath gefragt wegen glücklichen ober ungläcklichen Erielzs einer Unternehmung und um ihren Segen gesieht, ihnen wurde für ihre Gaben jeder Art gedankt. Diesen Herrschern der Natur, dieser Macht selbst konnte der Mensch sich selbst, seine Freiheit entgegensetzen, wenn er mit ihnen in Collision kam. Ihr Wille war frei, gehorchte seinen eignen Gesetzen, sie kannten keine göttlichen Gebote, oder wenn sie das Moralgesetz ein göttliches Gebot nannten, so war es ihnen nirgend, in keinem Buchstaden gegeben, es regierte sie unsichtbar (Antigone). Dabei erkannten sie das Recht eines Jeden, seinen Willen, er mochte gut oder bös sein, zu haben. Die Guten erkannten sir sich die Pflicht, gut zu sein, aber ehrten zugleich die Freiheit des Andern, es auch nicht sein zu können, und stellten daher weder eine göttliche, noch eine von sich gemachte oder abstrahirte Moral auf, die sie Andern zumutheten.

Gluctliche Kriege, Bermehrung bes Reichthums und Bekanntschaft mit mehreren Bequemlichkeiten bes Lebens und mit Luxus erzeugten in Athen und Rom eine Aristokratie des Kriegsruhms und des Reichthums. burch bie Thaten jener Männer und mehr noch burch ben Gebrauch, ben sie von ihren Reichthilmern machten, räumten ihnen bie Menschen gern und freiwillig eine Uebermacht und Gewalt im Staate ein, die sie sich bewußt waren, ihnen selbst gegeben zu haben und ihnen im ersten Anfall einer üblen Laune wieder nehmen zu können. Nach und nach jedoch hörten sie auf, einen Borwurf zu verdienen, ben man ihnen so oft gemacht hat, nämlich unbankbar gegen sie zu sein und bei ber Wahl zwischen biesem Unrecht und ber Freiheit das Erstere vorzuziehn, Tugenden eines Mannes verfluchen zu können, bie ihrem Baterlande den Untergang brachten. Bald wurde die frei eingeräumte Uebermacht mit Gewalt behauptet, und schon biese Möglichkeit setzt ben Berluft besjenigen Gefühls und Bewußtseins voraus, bas Montesquieu unter bem Namen ber Tugend zum Princip ber Republiken macht und bas bie Fähigkeit ist, für eine Ibee, bie für Republiken im Baterlande realistrt ift, bas Inbivibuum aufopfern zu können.

Das Bilb des Staates, als ein Product seiner Thätigkeit verschwand aus ber Seele bes Bürgers; die Sorge, die Uebersicht bes Ganzen ruhte in ber Seele eines Einzigen ober einiger Wenigen: ein Jeber hatte seinen ihm angewiesenen mehr ober weniger eingeschränkten, von bem Plate bes Anbern verschiedenen Plat; einer geringen Anzahl von Bürgern war die Regierung ber Staatsmaschine anvertraut, und diese bienten nur als einzelne Räber, bie ihren Werth erst in Verbindung mit andern erhalten — ber Jedem anvertrante Theil bes zerftuckelten Ganzen war im Berhältniß zu biesem so unbeträchtlich, daß ber Einzelne bieses Berhältniß nicht zu kennen ober vor Augen zu haben brauchte. Branchbarkeit im Staate war ber große Zweck, ben ber Staat seinen Unterthanen setzte, und ber Zwed, ben biefe fich babei setzten, war Erwerb und Unterhalt, und noch etwa Gitelkeit. Alle Thätigkeit. alle Zwecke bezogen sich jetzt auf's Individuelle; keine Thätigkeit mehr für ein Banges, für eine Ibee; entweber arbeitete Jeber für fich ober gezwungen für Die Freiheit, selbstgegebenen Gesetzen zu gehorchen, einen anbern Ginzelnen. selbstgewählten Obrigkeiten und Heerführern zu folgen, selbstmitbeschloffene Plane auszuführen, fiel hinweg; alle politische Freiheit fiel hinweg; bas Recht des Blirgers gab nur ein Recht an Sicherheit des Eigenthums, das jetzt seine ganze Welt aussüllte; die Erscheinung, die ihm das ganze Gewebe seiner Zwecke, die Thätigkeit seines ganzen Lebens niederriß, der Tod mußte ihm etwas Schreckliches sein. Denn ihn übersebte nichts: den Republikaner überslebte die Republik, und ihm schwebte der Gedanke vor, daß sie, seine Seele, etwas Ewiges sei.

Aber so, indem alle Zwecke, alle Thätigkeiten auf's Ginzelne gingen, inbem ber Mensch für bieselben keine allgemeine Ibee mehr fanb, für bie er leben und sterben mochte, fand er auch keine Zuflucht bei seinen Göttern, benn auch sie waren einzelne, unvollendete Wesen, die einer Ibee nicht Genüge leisten konnten. Griechen und Römer waren mit so bürftig ausgerüsteten, mit Schwachheiten ber Meuschen begabten Göttern zufrieben! benn bas Ewige, bas Selbständige hatten jene Menschen in ihrem eigenen Busen. ten die Verspottung berselben auf der Bühne leiden, denn es war nicht das Beilige, bas man in ihnen verspotten kounte; ein Sclave bei Plautus burfte sagen: si summus Jupiter hoc facit, ego homuncio idem non secerim? eine Folgerung, die seine Zuhörer seltsam und lächerlich finden mußten, da ihnen bas Brincip, was ber Mensch zu thun habe, in ben Göttern zu finden, ganz unbekannt war, die ein Christ hingegen richtig finden müßte. In diesem Buftanbe, ohne Glauben an etwas Haltbares, an etwas Absolutes, in bieser Gewohnheit, einem fremben Willen, einer fremben Gesetzgebung zu gehorchen, ohne Baterland, in einem Staate, an dem feine Freude haften tonnte, von bem ber Bürger nur ben Druck fühlte, bei einem Götterbienste, zu bessen Resten sie ben Frohsinn, ber aus ihrem Leben entflohen war, nicht mitbringen konnten, in einem Zustanbe, in welchem ber Sclave, seinem Herrn ohnehin sehr häufig an natürlichen Fähigkeiten und an Bildnug überlegen, bei ihm ben Borzug ber Freiheit und Unabhängigkeit nicht mehr erblicken konnte, - in biesem Zustande bot si p ben Menschen eine Religion bar, die entweder schon ben Bedürfnissen ber Zeit angemessen war, — benn sie war unter einem Bolte von ähnlicher Berborbenheit und ähnlicher, nur anders gefärbten Leerbeit und Mangel entstanden — ober aus ber bie Menschen dasjenige formen, sich an bas hängen konnten, was ihr Beburfniß beischte.

Irgendwo nämlich das Absolute, das Selbständige, Praktische zu finden, konnte die Bernunft nie aushören. In dem Willen der Menschen war es nicht mehr anzutreffen —: es zeigte sich ihr noch in der Gottheit, die die christliche Religion ihr darbot, außerhalb der Sphäre unseren Macht, unsres Wollens, doch nicht unsres Flebens und Bittens; die Realisirung einer moralischen Idee konnte also nur noch gewünscht, (denn was man wünschen kann, kann man nicht selbst volldringen, man erwartet, es ohne unser Zuthun zu erhalten) nicht mehr gewollt werden. Zu einer solchen, durch ein göttliches Wesen zu Stande zu bringenden Revolution machten auch die ersten Ausbreiter der christlichen Religion Hoffnung, und als diese Hoffnung endlich verschwand, so begnügte man sich, jene Revolution des Ganzen am Ende der Welt zu erwarten. Sobald einmal die Realisirung einer Idee außerhalb der

Grenzen menschlicher Macht gesetzt ist, - und bie bamaligen Menschen fühlten sich zu wenig mehr fähig — so ist es gleichviel, wie weit ber Gegenstand bes Hoffens in's Unermegliche ausgebehnt wird, und er war also fähig, Alles, nicht für die Phantasie, sondern in der Erwartung der Wirklichkeit in sich aufzunehmen, womit ihn orientalische Einbildungstraft in ihrer Begeisterung ausgeschmückt hatte. Auch so lange ber jüdische Staat Muth und Kraft, sich unabhängig zu erhalten, in sich selbst fand, finden wir die Inden zur Erwartung eines Messias selten, ober, wie Biele wollen, nie ihre Zuflucht nehmen; erst unterjocht von fremden Nationen, im Gefühl ihrer Ohumacht und Schwäche seben wir sie nach einem solchen Troste in ihren beiligen Büchern graben; damals, als sich ihnen ein Messias anbot, der ihre politischen Hoffnungen nicht erfüllte, hielt es das Volk der Mühe werth, daß ihr Staat noch ein Staat wäre; welchem Bolke bies gleichgültig ift, ein solches wird bald aufhören, ein Bolt zu sein; und kurze Zeit nachher warf es seine trägen Messiashoffnungen weg, griff zu ben Waffen, und, nachbem es Alles gethan, was höchstbegeisterter Muth leisten kann, nachdem es das grauenvollste menschliche Elend ertragen hatte, begrub es sich und seinen Staat unter ben Ruinen seiner Stadt, und würde in ber Geschichte, in ber Meinung ber Nationen neben Carthaginienfern und Saguntinern, größer als bie Griechen und Römer, beren Stäbte ihren Staat überlebten, bastehen, wenn bas Gefühl bessen, mas ein Bolt für seine Unabhängigkeit thun kann, nicht zu fremde, und wenn wir nicht ben Muth hatten, einem Bolte vorschreiben zu wollen, bag es nicht seine Sache, sonbern unsere Meinungen zu seiner Sache hätte machen und für biese leben und sterben sollen, für beren Behauptung wir keinen Finger rühren. zerstreute Ueberrest ber Juben hat zwar bie Ibee seines Staates nicht verlassen, aber ist damit nicht mehr zum Panier eignen Muthes, sondern wieder nur zur Fahne einer trägen Messiashoffnung zurückgekehrt. Auch die Anhänger ber heidnischen Religion fühlten biesen Mangel an praktischen Ibeen. Daß sie sich unter ben Menschen finden sollten, fühlte ein Lucian, ein Longin, und die traurige Erfahrung, die sie barüber machten, ergoß sich in bittere Rlagen; Andere bagegen, wie Porphyr und Jamblich, versuchten es, ihre Götter mit einem Reichthum, ber bas Eigenthum ber Menschen nicht mehr war, auszustatten, und bann von ihnen burch Zaubereien einen Theil bavon als Geschent zurückzuerhalten. Außer früheren Bersuchen blieb es unseren Tagen vorzüglich aufbehalten, die Schätze, die an den himmel verschleudert worden sind, als Eigenthum der Menschen, wenigstens in der Theorie, zu vindiciren; aber welches Zeitalter wird bie Kraft haben, bieses Recht geltenb zu machen und sich in ben Besitz zu setzen?

In dem Schoose dieser verdorbenen Menscheit, die sich von der moralischen Seite selbst verachten mußte, aber sonst als einen Liebling der Gottheit hochhielt, mußte die Lehre von der Verdorbenheit der menschlichen Natur
erzeugt und gern angenommen werden; sie stimmte einerseits mit der Ersahrung überein, andrerseits that sie dem Stolze Genüge, die Schuld von sich
abzuwälzen und im Gesühl des Elends selbst einen Grund des Stolzes zu

finden; sie brachte zu Ehren, was Schande ift, sie heiligte und verewig tejene Unfähigkeit, indem sie selbst bas, an die Möglichkeit einer Kraft glauben zu können, zur Sinbe machte. Das Gebiet ber Berrschaft ber beibnischen Götter wurde wie das des driftlichen Gottes über die freie Geisterwelt ausgebehnt; ihm wurde nicht nur bas Recht ber Gesetzgebung ausschließend eingeräumt, sondern von ihm jebe äußere Regung, jeder bessere Borsatz und Entschluß als sein Werk erwartet, nicht in bem Sinn, wie die Stoiker alles Gute ber Gottheit zuschrieben, indem sie ihre Seelen als ihres Geschlechts, als einen Funten von ihr sich bachten, sonbern in bem Sinne als bas Wert eines Wesens, bas außer uns ist, bessen Theil wir nicht sind, bas uns fern ist, mit bem wir nichts Gemeines haben. Ebenso wurde selbst bas Bermögen, gegen jene Einwirkungen Gottes sich passiv zu verhalten, noch burch bie unaufhörlichen Ränke und List eines bosen Wesens geschwächt, bas in bas Gebiet bes andern sowohl im Natur- als im Geisterreiche beständige Streifereien machte, und als die Manichäer dem bosen Princip die ungetheilte Herrschaft im Reiche ber Natur einzuräumen schienen, - so vindicirte die orthodore Rirche, gegen biese die Majestät Gottes entehrende Behauptung, dieser billig ben größeren Theil berselben, bas bose Princip aber war von ihr burch bie Einräumung einer Macht im Reiche ber Freiheit hinlänglich für biesen Berluft entschäbigt worben.

Nit redlichem Herzen und einem gutmeinenden Eifer flüchtete sich das traftlose Geschlecht zu dem Altar, auf dem es Selbständigkeit und Moralität fand und andetete. Als aber das Christenthum in die verdordnere vornehmere Klasse eindrang, als in seinem Innern selbst große Unterschiede von Bornehm und Gering entstanden, als der Despotismus alle Quellen des Lebens und Seins mehr vergistete, da legte das Zeitalter die ganze Unbedeutsamkeit seines Wesens durch die Wendung dar, die seine Begriffe von der Göttlichkeit Gottes und seine Streitigkeiten darüber nahmen, und es zeigte seine Blöße um so unverhüllter, da es sie mit dem Nimbus der Heiligkeit umgab, und sie als die höchste Ehre der Menschheit hochpries.

Aus bem Ibeal ber Bollfommenheit nämlich, aus ber einzigen Stätte, wo das Heilige verwahrt wurde, verschwand auch das Moralische, oder wurde wenigstens in Bergessendeit gestellt. Statt des Moralischen, des wahren Göttlichen, von dessen Anschauung doch erwärmende Strahlen in's Herz zurückgeworsen worden wären, zeigte der Spiegel nichts mehr, als das Bild seiner Zeit, nichts mehr als Natur, zu einem Zwecke, den ihr der Stolz und die Leidenschaft der Menschen beliedig lieh, — Natur; denn wir sehen alles Interesse des Bissens und Glaubens nach der metaphysischen oder transscendenten Seite der Idee von der Gottheit hingewandt. Wir sehen die Menscheit weniger mit dynamischen Verstandesbegriffen beschäftigt, die die theoretische Vernunft in's Unendliche auszuspannen vermögend ist, als vielmehr damit, Zahlenbegriffe, die Ressensbegriffe von Verscheichenheit u. dgl., ja sogar blosse Wahrnehmungsvorstellungen von Entstehen, Schaffen, Erzeugen auf ihr unendliches Object anwenden und seine Eigenschaften aus Begebenheiten in seiner Natur herleiten. Und biese Bestimmungen und Spitzsindigkeiten blieben

nicht, wie sonst, in den Studirstuben der Theologen eingeschlossen, ihr Publiscum war die ganze Christenheit; alle Stände, alle Alter, beide Geschlechter nahmen gleichen Antheil daran, und die Berschiedenheit in solchen Meinungen erregte den tödtlichen Haß, die blutigsten Bersolgungen, oft eine völlige Zersrüttung aller moralischen Bande und der heiligsten Berhältnisse. Eine solche Umkehrung der Natur konnte nicht anders als sich auf's Fürchterlichste rächen.

Was ben Zwed betrifft, ben man bieser unenblichen Natur gab, so war er von einem moralischen Endzweck ber Welt weit entfernt, nicht nur auf bie Ausbreitung ber driftlichen Religion eingeschränkt, sonbern auf Zwecke, bie eine einzelne Gemeinde, einzelne Menschen, besonders Priester sich setzten, bie eines Jeben Gigenbünkel, Stolz, Ehrsucht, Reib, Bag und anbre Leibenschaften Doch war es noch nicht Zeit zu ber schöngemalten Borseibm eingaben. hungs- und Trosttheorie unfrer Tage, die den Schlußstein unserer Bliicfelige keitslehre ausmacht. Die Lage ber Christen war größtentheils zu unglücklich. als daß fie viel Glückseligkeit auf Erben erwartet hätte, ber allgemeine Begriff einer Kirche zu tief in ber Seele, als bag bas Individuum so viel für sich erwartet ober geforbert hätte. Aber besto stärker waren bie Forberungen, bie man machte, sobalb man sein Interesse mit bem Interesse bieser Rirche in Berbindung setzen konnte. Sie verschmähten bie Freuden ber Welt und bie Güter ber Erbe, die sie entbehren mußten, und fanden ihre reichliche Entschäbigung im himmel. An bie Stelle eines Baterlandes, eines freien Staats war bie Ibee ber Kirche getreten, bie sich von jenem baburch unterschieb, baß, außerbem daß in ihr keine Freiheit Plat haben konnte, jener vollendet fic auf Erben befand, biese hingegen mit bem himmel auf's Innigste in Berbinbung stand, welcher bem Empfindungssystem ber Christen so nabe war, baß bas Hingeben aller Freuden und Gliter keine Aufopferung scheinen konnte, und benjenigen Zuschauern des Tobes ber Märtprer außerorbentlich vorkommen mußte, die jene Empfindung der Nähe des himmels nicht kannten.

So hatte ber Despotismus ber römischen Fürsten ben Beist bes Menschen von bem Erbboben verjagt; ber Raub ber Freiheit hatte ihn gezwungen, sein Ewiges, sein Absolutes in die Gottheit zu flüchten, bas Elend, bas er verbreitete, Glückseligkeit im himmel zu suchen und zu erwarten! Die Objectivität ber Gottheit ift mit ber Berborbenheit und Sclaverei ber Blenschen in gleichem Schritte gegangen, und jene ist eigentlich nur eine Offenbarung, eine Erscheinung bieses Geistes ber Zeiten. Auf biese Art, burch seinen objectiven Gott offenbarte sich bieser Geist, als bie Menschen so erstaunlich viel von Gott zu wissen anfingen, als so viele Geheimnisse seiner Natur, in so vielen Formeln, nicht wie sonst Geheimnisse von einem Nachbar bem anbern in's Ohr, sonbern in aller Welt ausgeschrieen wurden, und Rinder sie aus-Der Beift ber Zeit offenbarte sich in ber Objectivität seines wendig wußten. Gottes, als er, nicht bem Maage nach in bie Unenblichkeit hinaus, sonbern in eine uns frembe Welt hinübergesetzt wurde, an beren Gebiet wir keinen Antheil, wo wir burch unser Thun uns anbauen, sonbern in bas wir uns

bochftens hineinbetteln ober hineinzaubern können, als ber Mensch selbst ein Nicht = 3ch und seine Gottheit ein anbres Nicht = 3ch war. Am Marsten offenbarte er sich in ber Menge Wunder, die er erzeugte, die in Ansehung des Entschließens und ber Ueberzeugung an die Stelle eigner Bernunft traten. Am ungeheuersten aber, als für biefen Gott gefochten, gemorbet, verläumbet, gebrannt, gestohlen, gelogen und betrogen wurde. In einer solchen Periode mußte die Gottheit völlig aufgehört haben, etwas Subjectives zu sein, sie mußte ganz zum Object geworben sein, und jene Berkehrtheit ber moralischen Maximen ward bann ganz leicht und consequent burch die Theorie gerecht-Die Christen wissen burch bie Offenbarung Gottes selbst, baß er ber hocherhabene, bes himmels herr über bie ganze Erbe, über bie leblose und lebendige Natur, auch Herr ber Geisterwelt ist; biesem Konig seine Chrfurcht zu versagen auf die Art, wie er selbst befohlen hat, ist nothwendig Undank und Berbrechen. Dies ist bas Spstem jeber Kirche, und nur barüber befolgen sie verschiedene Maximen, wer ber Richter und Strafer bieses Berbrechens sein Die eine Kirche verwaltet bieses Richteramt selbst; bie andre verhammt in ihrem Spftem, rührt aber keinen Finger, biesen Richterspruch schon auf Erben auszuführen, und ift bagegen versichert, daß bie Gottheit selbst ihn ausführen werbe, und ber Eifer, burch Lehre ober andre kleine Mittel ber Bestechung ober Unterbrückung, die nur nicht bis zum Tobe gehen burfte, mitzuwirken, scheint nach und nach zu erkalten, und ein Mitleiben an bie Stelle bes Hasses zu treten, eine Empfindung der Ohnmacht, die, so sehr ihr Grund ein Eigenbünkel ist, ber sich in bem Besitze ber Wahrheit zu sein überrebet, boch bem letzteren vorzuziehn ift. Der freie Mann konnte jenen Gifer so wenig als dieses Mitleiden haben; benn als ein Freier unter Freien lebend, würde er keinem andern das Recht zugestehen, an ihm bessern und andern und sich in seine Maximen mischen zu wollen, auch sich nicht anmaaßen, Anbern bas Recht streitig zu machen, zu sein, wie ste sind und wie sie wollen, gut ober schlecht. Frömmigkeit und Sünde sind zwei Begriffe, bie ben Griechen in biesem Sinne fehlten; jenes ist uns eine Gefinnung, bie aus Achtung gegen Gott als Gesetzgeber hanbelt, bieses eine Hanblung, bie Gebote, insofern fie göttlich sind, übertritt; äpion, avapion, pietas und impietas briickt beilige Empfindungen der Menschheit und Gefinnungen ober Handlungen aus, die benselben angemessen ober zuwider sind; sie nennen sie zugleich anch göttliche Gebote, aber nicht im positiven Sinne, und wenn Einem bie Frage batte einfallen können, womit er bie Göttlichkeit eines Gebots ober Berbots erweisen wolle, so hätte er sich auf kein historisches Factum, sondern allein auf die Empfindung seines Herzens und bie Uebereinstimmung aller guten Menschen berufen können.

In der Lage eines Bolkes, wenn nach Bertilgung aller politischen Freiheit, alles Interesse an einem Staate — (benn Interesse können wir nur an etwas nehmen, für das wir thätig sein können) — verschwunden ist, und wenn der Zweck des Lebens nur auf Erwerbung des täglichen Brodes mit mehrerer oder wenigerer Bequemlichkeit oder Uebersluß, und das Interesse am

Staate nur auf bie Hoffnung, bag feine Erhaltung uns biefes gewähren ober erhalten wolle, eingeschränkt — und also völlig selbstsüchtig ist — muß sich in ben Bilgen, bie wir im Geiste ber Zeit erblicken, nothwendig auch Abneigung gegen Kriegsbienste finden, ba sie bas Gegentheil bes allgemeinen Wunsches, eines ruhigen, gleichförmigen Genusses, ba sie Beschwerlichkeis ten und selbst ben Berluft ber Möglichkeit, noch etwas zu genießen, ben Tod mit sich führen, ober wer bieses lette Hülfsmittel, sich zu erhalten und seine Begierden zu befriedigen, das ihm Trägheit ober Lüberlichkeit ober Langeweile übrig läßt, ergreift, wird im Angesichte bes Feindes nur feige sein. In biesem Zustande ber Unterbrückung, ber politischen Unthätigkeit seben wir bei ben Römern eine Menge Menschen, bie sich burch Flucht, burch Bestechung, burch Verstümmlung ber Glieber bem Kriegsbienste entzogen; und einem Volke mit bieser Stimmung mußte eine Religion willfommen sein, bie ben berrschenben Geist ber Zeiten, die moralische Ohnmacht, die Unehre, mit Filgen getreten zu werben, unter bem Namen leibenben Gehorsams zur Ehre und zur höchsten Tugend stempelte, burch welche Operation bie Menschen mit fröhlicher Berwunderung die Vernunft Anderer und das Selbstgefühl eigner Schande in Ruhm und Stolz verwandelt saben, - eine Religion, die ihnen predigte, Menschenblut zu vergießen sei Slinde. So seben wir nun ben beiligen Ambrofius ober Antonius mit seinem zahlreichen Bolke, bessen Stadt sich eine Horbe Barbaren näherte, statt auf bie Balle zu ihrer Bertheibigung zu eilen, in ben Kirchen und auf ben Straffen knieend um Abwendung ihres zu fürchtenden Unglück die Gottheit anfleben. Und warum hätten sie auch wollen können tämpfenb sterben? Die Erhaltung ber Stadt tonnte Jedem nur wichtig sein, um sein Eigenthum und ben Genuß besselben zu erhalten; hatte er sich ber Gefahr ausgesetzt, kämpfenb zu sterben, so hätte er etwas Lächerliches gethan; benn bas Mittel, ber Tob, hätte ben Zweck, Eigenthum unb Genuß, unmittelbar aufgehoben; bas Gefühl, in Bertheibigung bes Eigenthums nicht sowohl bies Eigenthum selbst, als das Recht an basselbe sterbend zu behaupten (benn wer in Vertheibigung eines Rechtes flirbt, ber hat es behauptet), — bieses Gefühl war einem unterbrückten Bolke fremb, bem es genilgte, sein Eigenthum nur aus Gnabe zu haben ".

# Dierte borlesung.

- 1 (S. 63.) Schelling an Hegel d. d. Leipzig, ben 20. Juni 1796.
- 2 (S. 65.) Rofentrang S. 85. 86.
- 3 (Ebenbas.) So ist die Angabe des Titels bei R. S. 91 zu berichtigen.
- 4 (S. 66.) Geben wir auch hiervon eine Probe! "So lange man", heißt es in der uns vorliegenden Abschrift des Hegel'schen Originals, "so lange man das Resormiren und das Zurücknehmen versuchter und schädlich befundener Resormen nicht in seiner Gewalt hat, so thut man wohl, wenn man bei solchen Beränderungen stehen bleibt, deren Folgen sich in ihrem gan-

zen Umfang übersehen und berechnen lassen, und wenn man sich begnügt, bie Quellen ber Mißbräuche zu verstopfen. Die Anmaagungen ber böberen Officialen waren es vorzüglich, was in älteren und neueren Zeiten alles Uebel über bie Landichaft gebracht hat. Der Ausschnß mußte es sehr bequem finden, sich Männer zu halten, die für ihn redeten und schrieben, auch wohl im Rothfall für ihn bachten. Ein großer Theil ber Mitglieber bes Ausschnffes verzehrte mittlerweile sein Einkommen in behaglicher Aube, sorgte auch wohl nebenber für bas Beil seiner Seele und ließ bie Angelegenbeiten bes Lanbes geben, wie es tie Borsehung und seine Führer wollten. Uebel war freilich die arme Heerbe baran, wenn ber eine ber hirten fie gegen Morgen, ber andre gegen Abend führen wollte. Der größere Theil folgte natürlich bem, ber ben Schluffel jum Futterboben hatte, ber mit soliberer Stimme an loden und unter seinem Schaafspelz bie Wolfsnatur am geschickteften zu verbergen wußte. Co murbe ber Ausschuß und mit biesem bas Land von ben Officialen bes ersteren an ber Rase herumgeführt. Der Ausschuß selbst war nie anmaasienb. Seine Consulenten und Abvocaten waren es. Er war unr inbolent und gab gebankenlos zu allen Eigenmächtigkeiten jener ben Ramen Dieje maren es, die ben Ausschuß zu einer Freigebigkeit gegen ben Doj verleiteten, ber nichts gleichkömmt, als bie Frivolität ber Grunde, burch bie man bergleichen Devotionsbezeugungen zu rechtfertigen suchte. Sie waren et, bie ber hof zu gewinnen suchte, weil er sicher war, seinen Zwed zu erreichen, wenn er ben Abvocaten und den Consuleten in sein Interesse zu ziehen gewußt hatte. Sie waren es, auf die es ankam, ob auf die Beschwerben und Buniche einzelner Stante Rudficht genommen werben follte. Sie waren es, bie sich ber eingekommenen Actenstücke bemächtigten und bas Dasein berselben bem Ausichuffe jo lange verborgen hielten, bis es ihnen beliebte, bie Sache Und in ber That hat kein Geiftlicher je eine jum Bortrag zu bringen. größere Macht über bas Gemissen seiner Beichtfinber gehabt, als bieje politis fcen Beichtväter über bas Amtsgewissen ber Ausschufverwandten. fulenten im engeren Sinne hatten übrigens nichts mit ber Caffe zu thun. Die Operationen ber gebeimen Trube blieben ihnen Gebeimniß. Bon ibnen batte also ber Eigennut ber Ausschufiglieber feine Gefälligkeiten zu erwarten. Deputationen murben ohne ihren Rath vergeben; an feiner Bahl hatten fie einen birecten Antheil. Dies sicherte bem Abvokaten auch beim Mangel von Talenten und Kenntnissen ein merkliches Uebergewicht. Doch war auch bei ben Wablen ber indirecte Ginfluß ber Consulenten unverkennbar. canbibat hatte viele Hoffnung, ben Günstling bes Abrocaten zu verbrängen. wenn ber Lieblingsconsulent sein Freund und Fürsprecher mar. Zum Glück hat ber Ausschuß auch zu Zeiten Männer zu Consulenten gehabt, bie Ropf und herz am rechten Flecke hatten, tie ben Ausschuß zwar gängelten, weil er nicht allein zu geben gelernt batte, aber ibn boch nie, wenigstens nie wissentich und wohlbebächtlich in ben Koth bineinführten. Mit bem Landtage bat ber gefährliche Einfluß bicfes moustrosen Amts eber zu- als abgenommen. Man hat sich gewöhnt, die Consulenten als wesentliche Bestandtheile ber landschaftlichen Versassung anzusehen. Man hat den officiellen Wirkungstreis derselben erweitert. Sie haben von der Rivalität der Deputirten Vortheile gezogen. Sie haben sich von ihrem Vorgesetzten, ihrem Richter in Amtssachen, dem Ansschuß, unabhängig zu machen gewußt. Bis zum Landtage konnte der Ausschuß den pflichtvergessenen Consulenten ohne Widerspruch entlassen. Er that es auch mehr als einmal. Jetzt würde vielleicht der Consulent sorbern, daß der Fürst, an den er das Interesse der Landschaft verräth, sein Richter sein mitse u. s. w."

Den Eingang ber ganzen Schrift hat R. S. 91-94 mitgetheilt.

- \* (S. 66.) Was R. S. 91 zu ber entgegengesetzten Behauptung hat veranlassen können, ist mir unbekannt.
- (S. 70.) Diese Bestimmung ber Abfassungszeit bes in Rebe stehenben Hegel'schen Manuscripts steht freilich in vollem Widerspruch mit der Angabe von Hegel's Biographen, ber bie Schrift zwischen 1806 und 1808 entstehen läßt. Ob sich biese Annahme überhaupt auf Gründe stützt, weiß ich Daß sie irrig ist, geht aus bem ganzen Text ber Schrift mit Evibenz hervor. Jebe Seite berselben führt auf einen Zustand Deutschlands bin, ber sehr verschieden von dem Zustande nach dem Jahre 1806 ift. Reine leiseste Anbeutung bavon, bag ber Berfasser bereits bas Schickfal Desterreichs vom Jahre 1805, Preußens vom Jahre 1806, Die Schlachten von Austerlitz und Jena, die Friedensschlisse von Presburg und Tilst, die Existenz eines französischen Kaiserthums ober eines Rheinbundes gekannt hätte. Ausbrücklich wird der Frieden von Lineville als der letzte bezeichnet; der Zustand nach biesem Frieden, die Zeit vor dem Reichsbeputationshauptschluß bilbet so sehr Die Voraussetzung für bie Kritit bes alten, für bie Vorschläge zur Herstellung eines neuen Staats, daß eben die nachfolgenden Ereignisse es vorzugsweise gewesen sein werben, die jeben Gebanken an die Beröffentlichung bes Manuscripts vereiteln mußten. Ein in Folio niebergeschriebener Entwurf läßt beutlich ben ganzen Umfang bes Planes überseben. Gine spätere Ueberarbeitung in Quart bricht in ber Mitte ab.
- 7 (S. 71.) Die folgenden Mittheilungen mögen in Ergänzung der von R. (S. 236 ff.) gemachten dazu dienen, ebensowohl von der gründlichen Kunde wie von der körnigen Darstellungsweise der Schrift Zeugniß abzulegen, während sie gleichzeitig unsere Ansicht über die Abfassungsweise des Ganzen bestätigen werden. Da wir noch später Gelegenheit nehmen, Einzelnes aus dem Ersten Abschnitt: "Begriff des Staats" wiederzugeden, so wählen wir sietzt aus der diesem Abschnitt folgenden Charakteristik des deutschen Staates das Capitel:

Ueber bie Wehr- und Finanzverfassung Deutschlands.

— — "Bei der Menge seiner Bewohner, den kriegerischen Talenten derselben, der Bereitwilligkeit ihrer Herren, deren Blut zu vergießen, bei seinem Reichthum an den todten so wie an den lebendigen Erfordernissen des Krieges ist kein Land wehrloser, keines unsähiger, nicht zu erobern, nur sich zu vertheibigen, als Deutschland. Nicht einmal die Bersuche ber Bertheibigung, das bloße Streben ist bedeutend ober ehrenvoll.

Die Kriegsmacht besteht bekanntlich aus bem Militär ber größeren und Heineren Stände. Was bas Letztere betrifft, so konnen biese Armeen, Heere, Truppencorps ober wie man sie nennen will, gewöhnlich nicht mehr als Bolizei - und Parabe - Solbaten fein , nicht Krieger, bie nichts Boberes fennen als den Auhm ihres Heeres und Dienstes. Der militärische Geist, ber bas Herz jedes Kriegers eines großen Beeres bei dem Wort: unfre Armee hebt, biefer Stolz auf seinen Stand und Dienft, bie Seele eines Beeres, tann in ber Stadtwache einer Reichsftabt, ber Leibgarbe eines Abtes nicht gebeihen. Die Art von Achtung, welche ber Anblick ber Uniform großer Beere für bas noch unbekannte Individuum erweckt, bas sie trägt, kann ber Unisorm einer Reichsstadt nicht zu Theil werben. "Ich bin zwanzig, breißig Jahre in biesem Dienste gewesen" in bem Munbe bes bravften Solbaten eines Meinen Reichsftandes bringt eine ganze andere Empfindung und Wirkung mit fich, als in bem Munbe eines Offiziers eines großen Heeres; benn bas Selbstgefühl bes Mannes und die Achtung Anberer vor ihm wächst mit ber Größe bes Ganzen, bem er angehört; er nimmt an bem Ruhme Theil, ben Jahrhunderte auf basselbe gehäuft haben.

Die Unbebeutenheit ber vereinzelten kleinen Militärcorps burch ihre geringe Anzahl braucht burch Ungeschicklichkeit und andere ungfinstige Einrichtungen nicht noch vermehrt zu werben. Es muß sehr große Rachtheile haben, baß beim Ausbruche eines Krieges bie kleineren Stände erft ihre Soldaten werben. oft bie Offiziere jetzt erst anstellen, also ungeübte Leute in's Felb schiden, baß ein Stand ben Trommler, ber anbre bie Trommel zu liefern hat n. f. w., bag wegen ber Menge von Ständen, bie Contingente zusammenschiden, Ungleichheit in ben Baffen, bem Exercitium u. s. w., Unbefanntschaft ber Gemeinen mit den Offizieren stattfindet, daß jeder Stand eigentlich selbst für die Berproviantirung zu sorgen bas Recht hat, also bie größte Unordnung im Dienst und eine hindernde Ueberladung an Civilpersonen und Troß, abgesehn von ben unnöthigen Roften, herricht. Rach ber rechtlichen Theorie gehören zu einem betachirten Piquet von zwanzig Mann verschiebener Stände eigentlich zwanzig eigene Proviantcommis, Bader n. f. w. Daß bie Reichsmatrikel etliche hundert Jahre alt ift, also bem jetzigen Berhältniß ber Größe und Macht ber Stanbe nicht mehr entspricht und also Unzufriedenbeit, Magen und ewige Auchftande veranlaßt, daß in ihr Landschaften vorkommen, beren geographische Lage nicht einmal mehr anszumitteln ift, und hundert andre Umstände sind zu befannt, um nicht, wenn man fie anfilhet, langweifig zu sein.

Wenn nun schon die Unbedeutenheit des Militärs der kleineren Stände daburch verschwindet, wenn sie sich versammeln und in eine Reichsarmee concresciren, so setzen die erwähnten und unzählige andre Nachtheile die Brauchbarkeit dieses Heeres im Ariege unter alle Armeen des librigen Europa's, die türkiche selbst nicht ausgenommen, und schon der Rame einer Reichsarmer

hatte sonst ein besonderes Unglick. Wie der Name anderer, auch fremder Armeen den Gedanken der Tapferkeit und Furchtbarkeit erweckt, so heiterte eher der Name der Reichsarmee, der in einer deutschen Gesellschaft ausgesprochen wird, jedes Gesicht auf, erweckte alle nach Stand und Gedühr wizigen Launen, und Jeder griff in den Beutel seiner Anekdoten über sie, um etwas zum Besten zu geden. Und wenn die deutsche Nation für ernsthaft und des Komischen unfähig gehalten wird, so vergist man die Farcen der Reichskriege, die mit aller möglichen äußern Ernsthaftigkeit, aber einer echten innern Lächerslichkeit aufgesihrt werden. Während die Organisation der Reichsarmee mit allen ihren Folgen sich um nichts verbessert hat, hat das Gesühl des durch sie bewirkten Unglücks und der Schande Deutschlands die allgemeine Sucht, darüber zu spotten, vermindert; und nur dadurch, daß im letzen Kriege Manches in Ansehung derselben, z. B. die Berpssegung rechts und constitutionswidrig gehalten worden ist, haben diese Truppen von einigem Nutzen sein können.

Noch nachtheiliger als alle biese Umstände ber Beschaffenheit eines Reichsheeres ist es, daß eigentlich nie eines zusammengebracht wird; und hierin zeigt sich am sichtbarften bie Auflösung Deutschlands in unabhängige Staaten. Nach ber Theorie ber Grundgesetze würde bie Reichsarmee ein furchtbares Heer sein können, aber bie Praxis, bies mächtige Princip bes beutschen Staatsrechts, zeigt etwas ganz Andres. Wenn man nur zu oft eine ungeheure Menge beutscher Solbaten im Felbe sieht, so versteht es sich, baß sie nicht als Reichsarmee zur Bertheibigung Deutschlands, sonbern zur Zerfleischung seiner Eingeweibe auf ben Beinen sind. Das, was man beutsche Berfassung nennt, vermag nicht nur nicht, solche Kriege zu verhüten, sondern macht sie vielmehr recht- und gesetymäßig. Defto unbeträchtlicher ist die deutsche Armee, wenn sie zum Schutze Deutschlands aufgeboten wird; benn wenn bie fünffachen Contingente von Brandenburg, Sachsen, Hannover, Bayern, Hessen für sich schon Heere bilben und, vereinigt, eine furchtbare Armee sind, und bie Ungeschicklichkeit ber bamit vereinigten kleineren Contingente verschwinden machen würden, so sind sie von etwas ganz Anderem als den Gesetzen Deutschlands abhängig, und ihre Mitwirkung zu seiner Bertheidigung völlig so unzuverlässig und zufällig, als die Mitwirkung irgend einer fremden Macht. großen Contingenten, — bas österreichische nicht barunter begriffen, welches als Monarch anderer Königreiche ber Kaiser wegen ber Schwäche und Unzuverlässigkeit des pflichtigen Heeres weit über seine ständischen Obliegenheiten zu erhöhen, und Deutschland bie Anstrengungen und ben Umfang seiner anberweitigen Macht genießen zu lassen genöthigt ist, — kann bas Reich weber auf ihre gesetzmäßige Stärke zählen, noch barauf, daß sie überhaupt gestellt werben, noch daß nicht ber Stand, ber auch sein Contingent gestellt hat, mitten im Kriege, und in ben gefährlichsten Momenten für sich Neutralitäts = und Friedensverträge mit bem Reichsfeind eingeht, und die angegriffenen Mitstände ihrer eigenen Schwäche und der verwüstenden Uebermacht bes Feindes preisgiebt. Ohngeachtet bas reichsgesetzliche Recht ber Stände, mit auswärtigen Mächten Blindnisse zu schließen und die Wahl zwischen

Fremben und Deutschland zu tressen, burch die Clausel: insosern solche Bündnisse den Pflichten gegen Kaiser und Reich nicht wiedersprechen, beschränkt ist, so ist diese Clausel durch die Praxis als einen rechtlichen Hauptgrundsatz der deutschen Gesetze zweideutig gemacht ober vielmehr eliminirt, und nicht blos die That, sondern ständische Reichstagsvota können also dahin gehen, daß ihnen ihre sonstigen Berbindungen nicht erlauben, an der Ausstellung eines Reichskontingents und an der Absührung der Beiträge zu dem Kriege Theil zu nehmen.

Dies Zurücktreten bebeutenberer Stände von dem Antheil an ber allgemeinen Bertheidigung, versetzt andere in einen Zustand von Hulflosigleit, der sie nöthigt, ebenfalls sich ber Noth und Gefahr, damit aber auch ihren Berpflichtungen gegen bas Ganze zu entziehen; es würde burchaus unnaturlich sein, zu forbern, baß sie sich auf einen Schutz verließen und zu einem Schutz beitrügen, ber weltkundig nichts schützt, und burch bas Recht, Bundnisse zu schließen, gesetzlich und rechtlich verweigert wirb. Unter solchen Um ftanben wird es nothwendig, daß die Schwächeren sich unter ben Schut solder mächtigeren Mitstände, bie mit bem Feinde Freund sind, begeben, und baburch gleichfalls bie allgemeine Masse ber gemeinschaftlichen Gewalt verminbern; auf welche Beise alsbann jene mächtigen Stänbe nicht nur baburch gewinnen, daß sie sich ihre Anstrengungen ersparen, soubern daß sie auch vom Reinde sich Bortheile für ihre Unthätigkeit verschaffen, und endlich, indem sie bie allgemeine Maffe zugleich um ben Beitrag berjenigen, bie sie unter ihren Schutz nöthigen, schwächen, von biefen für ben geleisteteten Schutz ebenfalls Ruten ziehen.

Wenn benn auch wirklich mehrere große Contingente zusammengetreten find, so stört das Unstäte ihrer Berhältniße und bie Unzuverlässigkeit ihres Beisammenbleibens bie gemeinschaftliche Wirksamkeit; es findet über biese Truppencorps nicht die freie Disposition Statt, welche zur Sicherheit ber Ausführung eines Kriegsplans nothwendig, und ber Plan nicht nur eines Keldzugs, sondern einzelner Operationen erfordert zur That nicht sowohl Orbres als Regociationen. Es fann auch nicht fehlen, daß nicht bie Berechnung eintritt, ob bas Contingent eines einzelnen Stanbes zuviel gebraucht werbe, wie bei anderen Staatsverhältnissen sonst Streit um ben ersten Platz ber Gefahr, und Unzufriedenheit über den Nichtgebrauch stattfand. Die Eisersucht der verschiedenen Corps, die sich als verschiedene Nationen ansehen, die Möglichkeit, daß sie in ben kritischesten Momenten sich zurückziehen, alle biese Umftanbe machen es nothwendig, daß ein auch der Zahl und dem militärischen Gehalt nach ansehnliches Reichsheer burchaus feine verhältnismäßige Wirkung bervorbringen kann. Wenn bie kriegerische Schwäche Deutschlands weber eine Folge von Feigheit ift, noch eine Folge ber militärischen Untauglichkeit unb ber Unbekanntschaft mit benjenigen Geschicklichkeiten, bie in neueren Zeiten ber Tapferkeit zum Siege nicht entstehen bürfen, und bei jeder Gelegenheit die Reichscontingente die größten Beweise ihres Muthes und militärischer Aufopferung geben, und sich bes alten Kriegsruhms ber Deutschen und ihrer

Ahnen würdig erweisen, so ist es die Anordnung des Ganzen und die allgemeine Ausschung, welche die Anstrengungen und Ausopferungen der einzelnen Menschen und Corps fruchtlos verloren gehen lassen und einen Unsegen darauf legen, der, sie mögen sich auf's Beste bestreben, alle Wirkung und Folgen zu Grunde richtet, und sie einem Ackersmann gleichstellt, der das Meer besät ober den Felsen umpslügen wollte! —

In dem gleichen Falle, in welchem sich die deutsche Staatsgewalt mit der Ariegsmacht befindet, befindet sie sich mit den Finanzen, welche, nache dem die europäischen Staaten sich mehr ober weniger von der Lehnsverfassung entfernt haben, ein wesentlicher Theil der Macht geworden sind, welche sich unmittelbar in den Händen der obersten Staatsgewalt befinden muß.

Zu dem Extrem der Finanzeinrichtung, nach welchem jede Ausgabe, die ein öffentliches Amt bis auf ben gemeinsten Dorfrichter, Häscher und weiter herab, ober irgend ein öffentliches, aber auf ein Dorf sich einschränkenbes Bebürfniß erheischt, sowie jebe Art von Einklinften, als Abgabe zuerst an bie oberste Staatsgewalt hinauf und als Staatsausgabe wieder zurück bis in die kleinsten Zweige bes öffentlichen Thuns, burch alle Mittelglieber von Gesetzen, Decreten, Berrechnungen und Beamte, benen kein Collegium in irgend etwas ein höchster Ressort ist, herabsließt, — zu diesem Extrem bildet bie beutsche Finanzlosigkeit bas andre; bie großen Staatsgegenstände und Probleme über bie gerechteste und am wenigsten kostspielige, keinen Stand vor bem anbern brückende Art der Abgaben, Staatsschulben, Staatscredit, diese und andre Dinge, die in andern Staaten den Aufwand ber größten Talente erforbern und in welchen Fehler die fürchterlichsten Folgen haben, — biefe Sorgen plagen Deutschland nicht. Es findet sich überhaupt weber die überflüssige Einmischung bes Staats in jebe öffentlichen Kosten, sonbern ein Dorf, eine Stadt, die Zunft einer Stadt u. s. w. besorgt die Finanzsachen, die nur sie angehen, selbst, unter ber allgemeinen Aufsicht, aber nicht unter ben Befehlen bes Staats; noch aber auch findet eine Finanzeinrichtung, welche die Staatsgewalt selbst beträfe, Statt. Die orbentlichen Finanzen Deutschlands schränken sich eigentlich allein auf die Kammersteuern ein, welche von den Ständen zur Erhaltung des Kammergerichts entrichtet werben; sie sind bemnach sehr einfach, und kein Pitt ist erforberlich, sie Die regelmäßigen Kosten bes anbern obersten Reichsgerichts werben ohnehin vom Raiser getragen; es ist in neueren Zeiten ber Anfang gemacht worben, burch Bersteigerung von beimgefallenen Reichslehen einen Fond hiezu zu gründen. Selbst wegen jener einzigen Finanzeinrichtung, ber Kammerzieler, erheben sich häufige Klagen, daß sie schlecht bezahlt werben; und merkwürdig zur Charakteristrung ber beutschen Berfassung ift ber Grund, aus welchem Brandenburg die Erhöhung berselben, die bor mehreren Jahren verabschiedet wurde, nicht bezahlt; weil es nämlich zweiselhaft ist, ob in solchen Dingen, als allgemeine Beiträge zu ben Staatsbebürfnissen, bie Majorität ber Stimmen für den Einzelnen verbindlich ift; wo bies zweifelhaft ift, ba fehlt basjenige, was allein einen Staat ausmacht, Einheit beffelben in Beziehung auf bie Staatsgewalt.

Rach bem Grundfatz ber Lehnsversassung werten bie Contingente von ben Ständen selbst bezahlt und mit allem Rothwentigen verseben; es ift ichen oben erinnert worben, daß bas bringende Bebürfniß im letzten Ariege mehren Stände veranlagt hat, bie Ausübung bes Rechts bes letten Punttes aufpegeben, nub ten vortheilhaften Answeg einer Privatübereinfunft wegen gemeinschaftlicher Berpflegung mit bem Reichsoberhaupte zu treffen, sowie auch fleinere Stände von bem Rechte, selbst ihre Soldaten in's Felt zu ftellen, biesmal keinen Gebrauch machten und mit größeren Ständen fich rabin abfanden, bag biefe für Aufstellung bes ben fleineren Ständen obliegenten Contingents forgten. Dan fieht, bag, wenn hierin eine Dammerung ju einer Berwandlung ber burch bie Stände zu beforgenben Stellung ber Contingent und Lieferung ihrer Bedürfmise in Gelbbeiträge an ben gemeinschaftlichen Mittelpunft, ber alsbann bas ju Leistenbe übernimmt und es anordnet, und bas Beginnen eines Uebergangs ber vereinzelten und gewissermaßen perionlichen Leistungen in eine echte Staatseinrichtung in Beziehung auf bem Rrieg und die Finanzen und ber Uebertragung ber Lettern an bas Oberhaupt, woburch ber Begriff eines Staats allein fich realifirt, lage, bies ganze Berhältniß theils unbebentenbe Stände betroffen, theils eine Sache bes vorübergehenben Zufalls gewesen ift.

Bas die Kosten betrifft, die zu benjenigen Seiten eines modernen Krieges, welche burch die Stellung von Soldaten nicht befriedigt werben, unter ber Benennung von Römermonaten zusammengeschoffen werben sollen, jo hat es ebenbieselbe Bewandtniß wie mit ber Stellung ber Contingente. Rach ben Rechnungen biefer, des deutschen Reichs-Kriegs-Operations-Kassen-Gester bat es sich gezeigt, daß etwa die Hälfte besjenigen, was beschlossen worden ift, einging. In den letten Monaten bes Kriegs vor Eröffnung bes Rastatter Congresses gaben die öffentlichen Befanntmachungen ber baaren Raffenbestänbe bie gangen Summen von 300 unb 400 Gulben an, und wenn in anderen Staaten ber Bestand ber oberften Rriegstaffe, besonders wenn er fo gering sein sollte, eben nicht öffentlich befannt gemacht wirb, is bat bieje Befanntmachung bei'm beutschen Reiche auf bie feindlichen Ariegs - und Friedensoperationen gegen die Reichsoperation weiter keinen Ginfing. Die Grundjätze, die hierin herrschen, daß die Beschlüsse der Majorität für die Minorität teine verbindende Kraft haben, baß sich wegen anberweitiger Berbindungen in die von der Majorität beschlossenen Ausschreibungen von Römermonaten nicht eingelaffen werben könne, find biefelben, die in Rücksicht auf bie flasbijden Pflichten wegen ber Kriegsmacht gelten.

Wenn es ehemals in Rücksicht auf die Finanzen eine Art von Staatsmacht in den Reichszöllen, Abgaben der Reichsstädte und dergleichen gab, so waren jene Zeiten doch so durchans von der Idee eines Staats und dem Begriff eines Allgemeinen emfernt, daß diese Einkünste als volltommnes Privateigenthum des Raisers betrachtet wurden, und der Raiser die Einkünste verlausen, was aber ganz unbegreislich, die Stände sie kaufen, oder zu einem, in der Folge unablöslich gemachten Pfande machen kounten, sowie auch und

1

mittelbare Staatsgewalt gekauft ober zum Pfande genommen wurde — ba sich benn ein stärkerer Zug von Barbarei eines Bolks, das einen Staat bildet, nicht auftreiben läßt.

Es ist jedoch nicht zu leugnen, daß das Bedürfniß, Finanzen für Deutschland zu erschaffen, von Zeit zu Zeit gefühlt, und Borschläge gemacht worben sind, Geldquellen für das Reich als einen Staat zu gründen. Weil zugleich bie Stände nicht gesonnen sein konnten, diese Gelbmacht burch Gesetze zu Beiträgen zu bewerkstelligen, indem damit etwas der Einrichtung, wie sie in einem Staate ift, Aehnliches zu Stande gekommen ware, so mußte Beibes vereinigt werben: einen bleibenben Fond für ben Staat zu finden, und bie Stände weder zu beschweren, noch auf irgend eine Weise zu verbinden. Weil ber Umstand, daß die Stände weber beschwert noch verbunden würden, der hervorstechenbste, es also mit bem Ganzen weniger Ernst, als ein frommer Wunsch war, mit welcher Art von Wünschen die wahre, inwendig liegende Gleichgültigkeit für ben Gegenstand, bem der Wunsch gilt, und wenigstens ber feste Entschluß, sich es nichts kosten zu lassen, hinter eine ganz besonders patriotisch sich anstellende Weise und Miene verborgen zu werben pflegt, so ist nicht zu zweiseln, baß, wenn bas Reich mit einer Finanzeinrichtung gerabe sich beschäftigte, in einer Gesellschaft von ehrlichen Reichsbürgern berjenige, ber ben Wunsch vorbrächte, daß ein Goldberg in Deutschland aufwachsen und jeber Ducaten, ber aus ihm geprägt und, bas erste Mal ausgegeben, nicht für's Reich verwendet würde, sogleich als Wasser verlaufen sollte, ein solcher Wünschenber für ben größten beutschen Patrioten, ber je existirt habe, angesehen würde, weil sie im ersten Momente bas Gesühl, auf solche Art nichts bezahlen zu müssen, vor ber Besinnung haben würden, daß burch einen solchen Wunsch kein Pfennig in die Reichskasse kommen und wenn die Bestimmung wirklich einträte, sie boch nichts Anbers ausgesprochen finden konnten, als was sie selbst, ungeachtet ihrer Worte, wollten.

Hiervon abgesehen, so haben altere Reichstage für bas Bedürfniß eines solchen Fonds keine solche ibealen, blos eingebildeten Quellen, sonbern, ohne baß boch irgend ein Stand von bem Seinigen etwas aufzuopfern hätte, wirkliche, existirende Länder, eigentliche Realitäten, zur Bestreitung reichsangelegenheitlicher Untoften, wie jene Jäger einen reellen, keinen eingebilbeten Baren zur Bezahlung ihrer Zeche, bestimmt. Es ist vor mehreren hundert Jahren ein Gefetz gemacht worben, bag zur Errichtung eines Reichsfonds alle biejenigen Länder bestimmt werden sollten, welche in fremder Nationen Bande gerathen sind, wenn sie bas beutsche Reich wieder an sich bringt; und in ben Kriegen selbst, in welchen also die Gelegenheit vorhanden war, daß das beutsche Reich sie wieder an sich brächte, hat es sich immer so einzurichten gewußt, baß es noch mehr verloren, also den Reichssond vergrößert hat. Somit muß auch ber Berluft bes linken Rheinufers von einer tröstlicheren Seite angesehen werben, nämlich als ein Weg ber Möglichkeit ber Grundung eines Reichsfonds. Wenn solche zu ihrer Zeit gründliche Gebanken - und man kann sicher sein, daß wenn noch jett einem beutschen Staatsrechtslehrer von bem

unseligen Mangel ber Finanzen gesprochen würde, er die Bollsommenheit auch bieser Seite ber beutschen Reichsverfassung mit dem aufgezeigten Wege vinsticiren würde — noch fähig wären, daß der in solchen Hossungen sanguinische deutsche Charafter bei dem jetzigen politischen Zustande Europa's und Deutschlands auf sie eine Hossung setzen könnte, so können sie doch bei der Erwägung, ob Deutschland die Art von Macht, die in unsere Zeiten zum Wesen eines Staats gebört, eine Geldmacht in der That und in jetziger Zeit, in welcher wir sprechen, besitze, nicht gerechnet werden.

Eonst gab es eine besondere Art, wenn nicht in einem auswärtigen Ariege, sondern in einem gegen einen rebellischen und geächteten Stand ein anderer Stand sur den Staat Kosten hatte, diese allgemeine Ausgabe zu tragen, und den letztern zu entschädigen. Wenn nämlich Executionen von Achtszerklärungen und andern reichsgerichtlichen Bescheiden, was nicht immer der Fall war, wirklich in Gang gedracht wurden, so sielen die Rosten der unterliegenden Partei, wenn sie nämlich nicht blos im Recht, sondern auch im Arieg unterlag, zur Last; das Reichsexecutionsheer des siedensährigen Krieges erhielt sür seine Mühe keinen Schadenersat; jene Art, die Executionskosten bezahlt zu machen, war in älteren Zeiten ein mächtiger Sporn, eine Achtserklärung zuweilen wirklich zu exequiren, indem der exequirende Theil ohne weiteres Recht und sonst nähere Rechnung die Länder des exequirten Theils behielt; wie die Schweizer in den Besitz des größten Theils der alten Habsburgischen Stammbesitzungen, Bayern in den Besitz von Donauwörth u. s. w. kam.

Eine Menge, die durch diese Ausschlung der Ariegsmacht und Mangel der Finanzen keine Staatsgewalt zu bilden gewußt hat, ist unvermögend, seine Unabhängigkeit gegen auswärtige Feinde zu vertheidigen u. s. w."

- \* (S. 79.) Es ist tasjenige, welches R. S. 88 90 bis auf einen Schlußsatz vollständig hat abdrucken lassen.
- \* (S. 83.) Der Zustand bes betreffenben Manuscripts läßt hierüber keinen Zweisel. Die Hauptmasse nämlich des diesen Gegenstand behandelnden Manuscripts, aus einer großen Reihe sortlausend chisfrirter Bogen bestehend, ist durch eine Randbemerkung von Hegel's eigner Hand (auf Bogen t sindet sich das Datum: 29. April 96) als eine Ausarbeitung aus der Schweizer Periode bezeichnet. Hierzu tritt aber eine Anzahl anders chisfrirter Bogen, welche auf die früheren in der Art verweisen, daß man sieht, die alte Arbeit sollte benutzt, aber zugleich vervollständigt und neu redigirt werden. Gleich der erste dieser neuen Bogen, die Einleitung enthaltend und mit al. bezeichnet, trägt oben am Rande das Datum: 24. Septbr. 1800. Diese neue Einleitung ist es, welche R. unter der Ueberschrift: Begriff der Positivität der Religion, 1800, im Anhang seines Buches S. 532 ff. ziemlich vollständig mitgetheilt hat.
- 1. (S. 86.) Das im Text charakterisirte Fragment sindet sich nur unvollständig bei R. S. 94 ff. Meine Darstellung geht auf das vollständige Originalmanuscript zurück.

- 11 (S. 88.) S. R. S. 142 ff.
- 12 (S. 90.) In dem schon oben angezogenen Fragment über den Begriff der Religion, R. S. 98. 99.

#### Sünfte Dorlefung.

- 1 (S. 93.) R. S. 102 ff. Die Gründe, weshalb ich das Spstem der Sittlichkeit später setze, werden im Folgenden entwickelt werden. Auch hier übrigens beruht meine Darstellung auf dem Originalmanuscript, bestehend aus 102 Bogen in 4 to, von denen jedoch die drei ersten und der siebente Sipp sehlen.
- 2 (S. 101.) In dem mehrangezogenen Fragment bei R. S. 95; das Citat nach dem Wortlaut des Manuscripts.
- 3 (S. 111.) Bielleicht hat es für ben Einen ober Anberen ein Interesse, biesen ältesten Bersuch Hegel's, bie Urtheilsformen bialektisch zu behanbeln, näher kennen zu lernen. Folgenbermaaßen leitet Begel biese Dialektik ein: "Das im Urtheil Verbundene, bas Subject und Prädicat, jenes bas Besondere, dieses das Allgemeine, widersprechen sich burch ihren Gegensatz an ibnen selbst und burch bie entgegengesetzte Subsumtion, welche ste gegeneinanber ausüben; jedes ift für sich, und jedes bezieht sich in seinem Fürsichsein auf bas anbre, und setzt gegenseitig basselbe als ein aufgehobenes. Gins ebensogut als das andre muß sich darstellen als diese Idealität in dem anbern setzend. Wie sie im Begriffe bes Urtheils sich auf einander beziehen, ist bas widersprechende Fürsichsein eines jeden gesetzt; jedes ist aber nur für sich, indem bas andre nicht für sich ist; wie sie im Urtheile sind, ist jedes für sich; bas Fürsichsein bes einen muß also bas anbre zu etwas Anberm machen, als es unmittelbar im Urtheil gesetzt ift; biese Selbsterhaltung burch Bezwingung bes andern unter sich ist baber unmittelbar bas Anderswerben bieses andern; aber ebenso zugleich muß die Natur des Urtheils sich in bieser Veränderung geltend machen und bas Anderssein zugleich aufheben. Es ift also ber Weg Reslexion bieses anbern in sich. Die Realisirung ber Glieber bes Urtheils ist auf biese Weise eine geboppelte, und beibe zusammen vollenben bie Realisirung des Urtheils, bas in dieser seiner Totalität selbst ein Anberes geworben ist; indem die dem Urtheile wesentliche Bestimmtheit ber Glieber burch ihre Reslexionen sich selbst sich aufgehoben hat, und vielmehr bie leere Beziehung sich erfüllt." Demgemäß behandelt nun die weitere Darstellung 1) das Fürsichsein des Prädicats und die Reflexion des Subjects in sich selbst, und 2) das Fürsichsein des Subjects und die Realisirung des Präbicats. Ersteres führt zunächst auf bas allgemeine Urtheil. Allein bie Allgemeinheit des Subjects hebt das Subsumiren des Prädicats auf; damit bieses sei, muß jene Allgemeinheit eingeschränkt werben und an sich bies Subsumirtwerben ausbrücken. Dies geschieht im particulären Urtheil. bas particulare Urtheil hort in ber That auf, ein Urtheil zu sein; es ist burchaus nur ein problematisches Urtheil; einige A ist ein völlig Unbestimm-

tes, und die Beziehung des B auf A ebendeshalb eine gleichfalls ganz unbestimmte, ebensogut positive als negative. Nur bie Forberung ber Ginschränkung ift vorhanden, das particuläre Urtheil sagt nur aus: B soll nicht das A als Allgemeines subsumiren. Dies bloße Sollen nun bes particulären Urtheils hebt sich auf, und sein Problematisches bestimmt sich im singulären Urtheil. In diesem indeß ift die Beziehung bes Subjects auf bas Präbicat in ber That aufgehoben: es ist nicht mehr, wie es, um eine solche Beziehung auszubrücken, müßte, ein Besonderes. Die wahre Vereinigung ber Allgemeinheit und Einzelheit (bie Particularität war eine blos geforberte) besteht barin, bag bie Einzelheit gesetzt sei, aber als eine aufgehobene, als eine blos mögliche. Dies ist ber Fall im hypothetischen Urtheil. In biesem Urtheil jedoch ist bas Prädicat nicht als die Substanz und Nothwendigkeit gesett, beren Accidens bas Subject ware; beibe find zwar bezogen, aber nur als getrennte. Das hypothetische Urtheil erscheint somit als eine Forberung ber Nothwendigkeit. In dem Flirsichsein des Subjects, das sich realisirt hat, und bem bes Prädicats, zu bessen Erhaltung dies geschah, ift an ihnen selbst nicht ein Positives ber Ibeutität ausgebriickt. Die Glieber sind als ideelle gesetzt; sie "sind bas Schwankenbe, Unstäte, und es ist die Mitte, bie ihre ausgebrückte Nothwendigkeit, ihre gesetzte Identität wäre, geforbert; biese Forberung ist das Lette der Realisirung des Subjects; sie kann nur burch bas Realisiren bes Prädicats, bes Allgemeinen, erfüllt werben." Damit nun wendet sich die Darstellung 2, zu dem "Fürsichsein des Subjects und Realistrung bes Prädicats." Der nächste Ausbruck hierfür ift bas negative Urtheil. Dieses wird burch seine eigne Natur zum unenblichen Urtheil, und bie Wahrheit von biesem endlich ist bas bisjunctive. Es ift bas Gegenbild zu bem hypothetischen. Wie in biesem bas Subject, so ift in ihm bas Pradicat zu seiner Totalität gelangt, bas hier als in sich reslectirte Bestimmtbeit entwickelt ift. Durch biese Totalität bes Prabicats hat sich bas Subject wahrhaft erhalten, und burch bie beiben entgegengesetzten Subsumtionen, bes Subjects unter das Prädicat, bes Prädicats unter das Subject hat fich nunmehr bas Urtheil vollenbet. Zugleich jeboch fällt bie geboppelte Subsumtion auseinander: die wahrhafte Realisirung bes Subjects und Prädicats ift selbst eine schlechte Realisirung bes Urtheils, es ift aus seiner Berboppelung nicht in sich zurückgekehrt, bas hypothetische sowohl wie bas bisjunctive Urtheil find problematisch — bas Urtheil treibt fich fort zum Schlusse.

- 4 (S. 121.) Wie R. S. 115. 116. mit Recht bemerkt.
- 5 (S. 123.) Wie es scheint benn ber betreffende Brief sindet sich nicht in der Reihe ber noch erhaltenen.

# Senfte Dorlefung.

1 (S. 138.) Auf Kant's Kritik ber Urtheilskraft verweist Schelling ausbrildlich in bem Briefe an Fichte vom 3. October 1801, Fichte's und Schelling's philosophischer Briefwechsel, herausgegeben von J. H. Fichte und R. Fr. A. Schelling (Stuttgart und Augsburg 1856.), S. 94.

2 (S. 141.) Bgl. meine Schrift: Wilhelm von Humboldt, S. 111 ff.

## Siebente Vorlesung.

- <sup>1</sup> (S. 144.) Ein von Schelling aboptirter Ausbruck Fichte's in bem Brief an letztern, 3. Octbr. 1801 a. a. D. S. 103.
- 2 (S. 145.) Den besten Beweis bafür liefert jetzt ber Fichte-Schelling's sche Briefwechsel.
  - 3 (Ebenbas.) Bgl. Briefw. mit Fichte, S. 98.
- 4 (S. 151.) Kritisches Journal der Philosophie von Schelling und Hegel, 1. Bb. 1. St. S. 120 Anmerk.
  - 5 (S. 152.) Wieberabgebruckt in ben Werken Bb. I, S. 155 ff.
- (S. 153.) Schelling beruft sich auf die Hegel'sche Schrift als auf ein "Buch von einem sehr vorzüglichen Kopf" in dem mehrangezogenen Briese an Fichte, a. a. D. S. 107. Erst in diesem Briese, also nach der Lectüre der Hegel'schen Schrift, entwickelt Schelling seine Differenz von Fichte umständlich, mit Klarheit und Entschiedenheit.
  - 7 (S. 154.) Wieberabgebruckt in den Werken Bb. XVI, S. 1 ff.
- 8 (S. 156.) Bgl. Michelet, Schelling und Hegel, ober Beweis ber Aechtheit ber Abhandlung u. s. w. (Berlin 1839), berselbe in ber Borrebe zur zweiten Auflage ber Hegel'schen Abhandlungen (Bb. I. ber Werke) unb Rosentranz, Borlesungen über Schelling (Danzig 1843). Einen Theil ber Michelet = Rosenkrauz'schen Argumente für die Hegel'sche Autorschaft hat schon Erbmann, bie Entwickelung ber beutschen Speculation seit Rant, 2. Theil (Leipzig 1853) S. 693 entfräftet. Ich will nur auf bas Halsbredenbe ber Annahme von Rosenfranz aufmerksam machen, wonach bie unverkennbar Schelling'schen Wendungen in bem Aufsatze Interpolationen bes Letzteren sein sollen! Wenn Rosenkranz, abgesehen von den auf diese Weise beseitigten Stellen, die Hegel'sche Färbung bes Ganzen "evident" findet, so finde ich umgekehrt die Schelling'sche Färbung evident. Hierüber nun freilich, als liber eine Sache bes individuellen Gefühls, wird sich schwer auf's Reine kommen lassen. Um so gewissenhafter sollte man jedoch in benjenigen Bunkten sein, die den objectiven Thatbestand betreffen. Hegel, sagt Rosenkranz, habe die sübdeutsch provincielle Sprechweise, es für basselbe zu sagen, noch beibehalten; so finde es sich in bem in Rebe stehenden Aufsatz, es finde sich bagegen nirgends bei Schelling. Man kann es, bas ift bie Wahrheit, ehr häufig bei diesem finden; man vergleiche — um den Aufsatz über die philosophische Construction (Krit. Journal I, 3 S. 56, 3. 4 v. u.) aus bem Spiele zu lassen — Neue Zeitschr. für specul. Phys. I, 2 S. 40, 3. 14 v. o., S. 62. 3. 9 v. o., S. 130. 3. 4 v. u. u. s. w. — Es steht zu erwarten, ob bei Gelegenheit ber Herausgabe von Schelling's Werken eine neue Aufklärung über die streitige Autorschaft wird gewonnen werben können.

4

#### Achte borlefung.

- 1 (S. 159.) Dahin ist die Angabe von R., S. 103 zu berichtigen.
- 2 (S. 163.) Bgl. oben, Borlesung III, S. 54.
- 3 (S. 164.) Als Theile dieser Borlesungen nämlich verrathen sich sehr bestimmt die Bogen, denen die Mittheilungen von R. S. 133 ff. entlehnt sind, und R. selbst hat sie so aufgefaßt.
- 4 (S. 169.) Möge hier nachträglich (vgl. Anmerk. 7 zu Vorlesung IV) noch ein Theil ber Auseinandersetzungen Hegel's über ben Begriff des Staats in seiner "Kritik der Verfassung Deutschlands" eine Stelle sinden! Um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen, lasse ich den Text auch da fortlausen, wo ich auf die rhapsobischen Mittheilungen bei R., S. 241 ff. verweisen könnte.
- "Daß eine Menge einen Staat bilbe, bazu ist nothwendig, baß sie eine gemeinsame Wehr- und Staatsgewalt bilbe; bie Art aber, wie bie hieraus fließenden besondren Wirkungen und Seiten ber Bereinigung vorhanben sind, ober die besondre Berfassung ift bafür, bag eine Menge eine Ge walt bilbe, gleichgültig. Was zu biefer besondern Art und Weise gehört, kann überhaupt auf eine höchst mannigfaltige Weise vorhanden sein, und in einem bestimmten Staate selbst eine völlige Regellosigkeit und Ungleichmäßigkeit hierüber stattfinden, und wir muffen in ber Betrachtung Beibes von einander trennen, basjenige, was nothwendig ift: bag eine Menge ein Staat und eine gemeinschaftliche Gewalt sei, und basjenige, was nur eine besondere Mobification bieser Gewalt ift und nicht in die Sphäre bes Nothwendigen, sondern für den Begriff in die Sphäre des mehr ober weniger Bessern, für bie Wirklichkeit aber in bie Sphäre des Zufalls und ber Willfür gebort. Diese Unterscheibung hat eine sehr wichtige Seite für bie Rube ber Staaten, die Sicherheit ber Regierungen und die Freiheit ber Bölker; benn wenn von bem Einzelnen bie allgemeine Staatsgewalt nur basjenige forbert, was für ste nothwendig ist, und die Anstalten, daß bies Nothwendige ihr geleistet werte, barauf einschränkt, so kann sie im Uebrigen bie lebendige Freiheit und ben eignen Willen ber Bürger gewähren und ihm noch einen großen Spielraum lassen, sowie bie Staatsgewalt, welche in ber Regierung als einem nothwendigen Mittelpunkt concentrirt ift, von ben Einzelnen, die in der Peripherie sind, um dasjenige, was sie als nothwendig fordert, und bessen Unentbehrlichfeit für's Banze Jeber einsehen fann, um so weniger scheel angesehen wirb, und nicht in die Gefahr kömmt, bag, wenn bas Nothwendige und bas Willklirlichere mit gleicher Strenge geforbert wirb, bie Blirger ebenfalls Beibes mit einander vermengen, gegen bas Eine wie gegen bas Andere gleich ungebulbig werben und ben Staat von Seiten seiner Rothwendigkeit in Gefahr bringen.

Zu demjenigen Theile der Wirklichkeit eines Staats, welcher dem Zusall angehört, muß die Art und Weise gerechnet werden, wie die gesammte Staatssgewalt in einem obersten Bereinigungspunkte existirt. Ob das Gewalthabende Einer oder Mehrere, ob dieser Eine oder die Mehreren zu dieser Majestät

...

geboren ober gewählt werben, ist für bas einzig Nothwendige, daß eine Menge einen Staat ausmache, gleichgültig. Ebenso gleichgültig als unter den einzelnen, der allgemeinen Staatsgewalt Unterworfenen Gleichsörmigkeit oder Ungleichseit der bürgerlichen Rechte. Von der Ungleichheit der Natur, der Talente und der Energie der Seele, welche Ungleichheit noch einen mächtigeren Unterschied hervordringt, als die Ungleichheit der bürgerlichen Verhältnisse, ist ohnehin nicht die Rede. Daß ein Staat unter seinen Unterthanen Leibeigne, Bürger, freie Ebelleute und Fürsten, die selbst wieder Unterthanen haben, zähle, und die Verhältnisse dieser besondern Stände selbst als besondere politische Glieder wieder nicht rein, sondern in unendlichen Modificationen existiren, hindert eine Menge ebensowenig daran, eine Staatsgewalt zu bilden, als daß die besonderen geographischen Glieder Provinzen von verschiedenen Beziehungen auf das innere Staatsrecht ausmachen.

In Rücksicht auf eigentliche bürgerliche Gesetze und die Gerechtigkeitensselege würde weber die Gleichheit der Gesetze und des Rechtsganges Europa zu Einem Staate machen, sowenig als die Gleichheit der Gewichte, Maße und des Geldes, noch bebt ihre Verschiedenheit die Einheit eines Staats auf. Wenn es nicht schon im Begriffe des Staats läge, daß die näheren Bestimmungen der Rechts-verhältnisse über das Eigenthum Einzelner gegen Einzelne ihn als Staats. gewalt nicht berühren, welche Letztere vielmehr nur das Verhältnis des Eigenthums zu sich zu bestimmen hat, — so könnte uns das Veispiel sast aller europäischen Staaten es lehren, unter welchen die mächtigsten der wahrhafteu Staaten durchaus ungleichsörmige Gesetze haben. Frankreich hatte vor der Revolution eine solche Mannigsaltigkeit von Gesetzen, daß außer dem römischen Rechte, das in vielen Provinzen galt, in andern durgundisches, britanisches u. s. w. herrschte, und sast jede Provinz, ja sast jede Stadt ein besonderes berkömmliches Gesetz hatte, und ein französsischer Schriftsteller mit Wahrheit sagte, daß, wer durch Frankreich reise, ebenso oft die Gesetze als die Postpserde wechse.

Nicht weniger liegt der Umstand außer dem Begriffe des Staats, von welcher besondern Macht oder nach welchem Berhältnisse des Antheils der verschiedenen Stände oder der Staatsbürger überhaupt die Gesetze gegeben werden; ebenso der Charakter der Gerichtshöse, od er in den verschiedenen Instanzen der Rechtspflege, in Beziehung auf die Mitglieder ein ererbter, oder von der obersten Gewalt ausgehender, oder von den Bürgern nach ihrem freien Zutrauen, oder den Gerichtshösen selbst ertheilter ist, welchen Umsang der Sprengel eines bestimmten Gerichts hat, und ob er nach dem Zusallsich bestimmt hat, ob eine gemeinschaftliche oberste Instanz für den ganzen Staat vorhanden ist u. s. w.

Gleich unabhängig vom Staat ist und ebenso ungleichsörmig kann die Form der Verwaltung überhaupt sein, die Einrichtungen der Magistrate, die Rechte der Städte und Stände u. s. w., — alle diese Umstände sind nur restativ wichtig für den Staat, und für sein wahres Wesen ist die Form ihrer Organisation gleichgültig.

Die Ungleichheit der Abgaben der verschiedenen Klassen, nach ihrem ma-Hahm, Hegel u. s. Zeit.

į

teriellen Werthe, noch mehr aber bie Ungleichheit ber ibeellen Seite, nämlich ber Rechte und Pflichten hierin und ihres Ursprungs findet sich in allen europäischen Staaten. So wenig die burch Ungleichheit des Reichthums entspringende Ungleichheit ber Beiträge zu ben Staatsausgaben ben Staat hinbert — bie neueren Staaten beruhen vielmehr barauf -, ebensowenig afficirt ihn bie Ungleichheit, nach welcher bie verschiebenen Stände bes Abels, ber Geiftlichkeit, bes Bürger - und Bauerstandes beitragen. — - Andre Zufälligkeiten, ob bie verschiedenen geographischen Theile eines Staats verschieden beschwert sind, welche Berwandlungen und untergerordneten Spsteme bie Abgaben burchlaufen. ob auf einem und ebenbemselben Acter eine Stabt bie Grunbsteuer, ein Privatmann ben Bobenzins, eine Abtei ben Zehnten, ber Ebelmann Jagbgerechtigkeit, die Gemeine das Hutungsrecht u. s. w. habe, und die verschiedenen Stände und Körper aller Art in Rudficht auf Abgaben eigene Berhältnisse bilten, - alle solche Zufälligkeiten bleiben außer bem Begriff ber Staatsgewalt, welcher als Mittelpunkt nur bie bestimmte Quantität nothwendig, und bas ungleichartige Zusammenströmen in Rücksicht auf seinen Ursprung gleichgültig ift. —

In unsern Zeiten mag unter ben Gliebern eines Staats ein ebenso lofer ober gar tein Zusammenhang stattfinden in Rucksicht auf Sitten, Bisbung und Sprache, und bie Ibentität berselben, biefer ehemalige Grundpfeiler ber Berbindung eines Bolts, ist jett zu ben Bufälligkeiten zu zählen, beren Beschaffenheit eine Menge nicht hinbert, eine Staatsgewalt anszumachen. ober Athen und auch jeder andere kleine Staat konnte nicht besteben, wenn bie vielen Sprachen, die im russischen Reiche gangbar find, in seinem Umfreis gesprochen murben; ebensowenig wenn unter seinen Burgern bie Sitten so verschieben waren, als sie in jenem Reiche, als sie und bie Bilbung es icon in jeber Hauptstadt eines großen Landes find. Die Berschiebenheit ber Sprache, ber Dialette, welche letztere bie Trennung zugleich noch gereizter macht, als bie gangliche Unverständlichkeit, bie Berschiebenheit ber Sitten und ber Bilbung in ben getrennten Ständen, welche bie Menschen fast nur an ber äußern Gestalt sich kenntlich macht, solche heterogene und zugleich mächtigfte Elemente vermag, wie im großgeworbenen romischen Reiche bie überwiegenbe Schwere ber Gewalt, so in ben mobernen Staaten Beift und Runft ber Staatsorganisationen zu überwältigen und zusammenzuhalten, so baß Ungleichheit ber Bilbung und ber Sitten ein nothwendiges Product, sowie eine nothwendige Bedingung werben, daß bie mobernen Staaten besteben.

Daß in der Religion, in demjenigen, worin sich das innerste Sein der Menschen ausspricht, damit sie, wenn auch alle andern äußern und zerstrenten Dinge gleichgültig sein können, sich doch als in einem sesten Mittelpunkte erkennen und hierdurch erst über die Ungleichheit und Wandelbarkeit der obigen Verhältnisse und Zustände Zutrauen zu einander zu haben und einer des andern sicher zu sein vermöge —, daß hierin wenigstens Identität sei, ist ebenfalls in neuern Staaten entbehrlich erfunden worden. Selbst in dem frostigeren Europa ist die Einheit der Religion sonst immer die Grundbedingung eines Staats gewesen; man hat von gar nichts Anderm gewust, und

ohne bieses erste Einssein kein andres Einssein ober Bertrauen möglich gefunben; zu Zeiten ift bies Band selbst so energisch geworden, bag es Bölter, die sich sonst fremd und in Nationalfeindschaft waren, mehrmals plöglich in Einen Staat verwandelte, nicht blos als eine heilige Gemeine ber Christenheit, noch als eine ihre Interessen und um derselben willen ihre Wirksamkeit verbinbenbe Coalition, sonbern als eine weltliche Macht, als Staat, ber bann bas Baterland seines ewigen und zeitlichen Lebens im Kriege über bas Morgenland als Ein Bolt und Heer erobert hat. Allein so wenig vorher und nachher bei der Absonderung in Bölker die Gleichheit der Religionen die Kriege hinderte und sie in Ginen Staat band, so wenig reißt in unsern Zeiten bie Ungleichheit ber Religion einen Staat auseinander. Die Staatsgewalt hat als reines Staatsrecht sich von der religibsen Gewalt und ihrem Rechte zu sondern, und für sich Bestand genug zu erhalten, und sich so einzurichten gewußt, daß sie der Kirche nicht bedarf, und hat sie wieder in ben Zustand ber Trennung von sich gesetzt, ben sie, in ihrem Ursprunge, von bem römischen Staate hatte.

Nach ben Staatstheorien freilich, welche in unsern Zeiten theils von seinwollenben Philosophen und Menschheitrechtelehrern aufgestellt, theils in ungeheuren politischen Experimenten realisirt worden sind, wird nur das Allerwichtigste, Sprache, Bilbung, Sitten und Religion ausgenommen, — bas übrige Alles, was wir von bem nothwendigen Begriff ber Staatsgewalt ausgeschlossen haben, der unmittelbaren Thätigkeit der höchsten Staatsgewalt unterworfen, so daß es von ihr bestimmt, daß alle diese Seiten bis auf ihre tleinsten Fäben hinaus von ihr angezogen werben. Daß bie höchste Staatsgewalt die oberfte Aufsicht über die angeführten Seiten ber innern Berhältnisse eines Bolts und ihrer nach Zufall und alter Willtur bestimmten Organisationen üben muffe, bag biese bie Sauptthätigkeit bes Staats nicht hinbern bürfen, sondern letztere vor allen Dingen sich sichern, und zu diesem Zwecke bie untergeordneten Spsteme von Rechten und Privilegien nicht zu ichonen habe, versteht sich von selbst; aber es ist ein großer Borzug ber alten Staaten Europa's, baß, indem die Staatsgewalt für ihre Bedürfnisse und ihren Gang gesichert ift, sie ber eignen Thätigkeit ber Staatsbürger im Einzelnen ber Rechtspflege, ber Berwaltung u. f. w. einen freien Spielraum läßt, theils in Rücksicht auf die Besetzung ber hierin nöthigen Beamten, theils auf die Besorgung ber laufenben Geschäfte und Handhabung ber Gesetze und Gewohn= heiten. Es ist bei ber Größe ber jetigen Staaten bie Realität bes Ibeals, nach welchem jeber freie Mann an ber Berathschlagung und Bestimmung über bie allgemeinen Staatsangelegenheiten Antheil haben soll, burchaus unmöglich; bie Staatsgewalt muß sich sowohl für bie Ausführung als Regierung wie für das Beschließen barüber in einen Mittelpunkt concentriren. Wenn bieser Mittelpunkt für sich selbst burch bie Ehrfurcht ber Bölker sicher und in ber Person bes nach einem Naturgesetz und burch bie Geburt bestimmten Monarchen in seiner Unwandelbarkeit geheiligt ift, so kann eine Staatsgewalt ohne Furcht und Eifersucht ben untergeordneten Spstemen und Körpern frei einen großen Theil ber Berhältnisse, bie in ber Gesellschaft entstehen, und ihre Erhaltung nach ben Gesetzen überlassen; und jeber Stand, Stadt, Dorf, Gemeine n. s. w. kann ber Freiheit genießen, basjenige, mas in ihrem Bezirke liegt, selbst zu thun und auszuführen; wie die Gesetze hierüber nach und nach unmittelbar aus ben Sitten selbst als geheiligte Herkommen hervorgegangen find, so hat sich die Rechtsversassung, die Einrichtungen ber nieberen Gerichtsbarkeit, die Rechte ber Bürger hierin, bie Rechte ber Stäbteverwaltungen, Die Einziehung ber Abgaben, theils ber allgemeinen, theils ber zu ben Bebürfnissen ber Stübte selbst nothwendigen, und die gesetymäßige Berwendung ber letteren, - alles hierher Bebörige hat sich aus eigenem Triebe zusammengethan, und ist für sich selbst aufgewachsen, und seit es sich hervorgebracht, hat es sich auch erhalten; die so weitläufige Organisation ber kirchlichen Anstalten ist ebensowenig burch bie oberfte Staatsgewalt gemacht worben, und ber ganze Stand erhält, ersetzt sich mehr ober weniger in sich; bie großen Summen, welche jährlich in einem großen Staate für bie Armuth verwendet werben, und die hierauf gehenden Einrichtungen von weitem Umfang, die burch alle Theile eines Landes burchgreifen, werben nicht burch Auflagen, die der Staat anzuordnen hätte, bestritten, noch auf seine Befehle bie ganze Anstalt erhalten und geführt; bie Masse von Besitz und Ginkunften, Die hieher gehört, beruht auf Stiftungen und Gaben Einzelner, sowie bie ganze Anstalt in ihrer Berwaltung und Bethätigung ohne Abhängigkeit von ber bochsten Staatsgewalt ist; wie ber größte Theil ber innern gesellschaftlichen Einrichtungen burch freies Thun ber Bürger, für jeben bestimmten Umfang von Bedürfniß sich gemacht bat, und ihre Dauer und Leben sich mit eben bieser von keiner Gifersucht noch Aengstlichkeit ber oberften Staatsgewalt gestörten Freiheit erhält: nur bag bie Regierung theils sie schützt, theils das üppige Auswachsen eines solchen Theils, wodurch er andere nothwendige unterdrücken würde, beschränkt. In ben neuen, zum Theil ausgeführten Theorien aber ift es das Grundvorurtheil, daß ein Staat eine Maschine mit einer einzigen Feber ift, bie allem übrigen unenblichen Räberwerk bie Bewegung mittheilt. Bon ber oberften Staatsgewalt sollen alle Einrichtungen, die das Wesen ber Gesellschaft mit sich bringt, ausgeben, regulirt, befohlen, beaufsichtigt, geleitet werben. Die pebantische Sucht, alles Detail zu bestimmen, die unfreie Eifersucht auf eignes Anordnen und Berwalten ber Stände, Corporationen u. f. f., diese uneble Mäkelei alles eigenen Thuns ber Staatsbürger, bas nicht auf bie Staatsgewalt, sonbern nur irgend eine allgemeine Beziehung hätte, ist in bas Gewand von Bernunftgrundfätzen gekleibet worben, nach welchen fein Beller bes gemeinen Aufwanbes, ber in einem Lande von 20, 30 Millionen für Arme gemacht wird, ausgegeben werben barf, ohne baß er von ber höchsten Regierung erst nicht erlaubt, sonbern befohlen, controlirt, besichtigt worben wäre. In ber Sorge für bie Erziehung soll bie Ernennung jedes Dorfschulmeisters, die Ausgabe jedes Pfennigs für eine Fensterscheibe ber Dorfschule, sowie ber Dorfrathstube, bie Ernennung jedes Thorschreibers und Gerichtsschergen, jedes Dorfrichters, ein unmittelbarer Aussluß ber obersten Regierung sein; im ganzen Staate jeber Bissen vom Boben, ber ihn erzeugt, zum Munbe in einer Linie geführt werben, welche burch Staat und Gesetz und Regierung untersucht, berechnet, berichtigt und besohlen ist.

Es ift hier ber Ort nicht, weitläufig auseinanberzusetzen, bag ber Mittelpunkt, als Staatsgewalt, die Regierung, was ihr nicht für ihre Bestimmung, bie Gewalt zu organisiren und zu erhalten, welche für ihre äußere und innere Sicherheit nicht fehlen barf, nothwendig ist, ber Freiheit ber Bürger überlassen, und daß ihr nichts so beilig sein müsse, als das freie Thun ber Bürger in solchen Dingen gewähren zu lassen und zu schützen, ohne alle Rucksicht auf Nuten; benn diese Freiheit ist an sich selbst heilig. Was aber ben Nutzen betrifft, wenn es berechnet werden soll, was das eigne Verwalten ihrer Angelegenheiten burch bie besonbern Körper, ihre Rechtspflege, ihr Ernennen zu ben Aemtern, die hiebei nöthig werden, u. s. w. für einen Bortheil bringe, so giebt es hier breierlei Berechnungen; die eine, welche auf bas Handgreifliche, bas Gelb, geht, bas bie oberfte Staatsgewalt hierdurch in bie Hände bekömmt, die andere, auf den Berstand und die Bortrefflichkeit, mit welcher in einer Maschine Alles nach gleichförmigem Schritt, ber klügsten Berechnung und ben weisesten Zweden geschehe, - bie britte aber, auf bie Lebenbigkeit, ben zufriedenen Geist und bas freie und sich achtenbe Selbstgefühl, bas aus ber Theilnahme bes eigenen Willens an ben allgemeinen Angelegenbeiten, soweit ihre Zweige für die oberste Staatsgewalt zufällig sind, entspringt. Im Ersten, im Handgreiflichen, wähnt sich ber Staat, bessen Princip die allgemeine Maschinerie ift, ohne Bebenken im Bortheil gegen benjenigen, ber ben Rechten und bem eigenen Thun seiner Bürger bas Detail einem großen Theile nach überläßt. Es ist aber im Allgemeinen zu bemerken, daß jener Staat, wenn er nicht schwerere Auflagen überhaupt macht, unmöglich ben Bortheil haben kann; benn indem er alle Zweige ber Berwaltung, ber Rechtspflege u. s. w. übernimmt, so fallen ihm zugleich alle Kosten berselben zur Last, welche, wenn bas Ganze nach einer allgemeinen hierarchie eingerichtet ift, ebenfalls burch regelmäßige Auflagen gebeckt werben müssen; ba hingegen ber Staat, ber bie Kosten bieser Einrichtungen, bie nur auf bas Zufällige unb Einzelne geben, wie Erziehungskosten, Beiträge zur Unterstützung ber Armuth u. s. w. auch diesen Einzelheiten überläßt, die dabei interessirt sind, diese Kosten ohne die Form von Auflagen bestritten werden sieht. Wer den Richter und Sachwalter, sowie einen Erzieher nöthig hat, ober nach seinem Antrieb bie Armen bebenkt, bezahlt hier allein; es ist keine Auflage vorhanden; Reiner bezahlt für ein Gericht, Sachwalter, Erzieher, Geistlichen, die er nicht braucht; sowie, wer für die niedrigeren obrigkeitlichen Aemter des Gerichts, ber Verwaltung von Städten, Corporationsangelegenheiten von den Mitgliebern selbst bazu gewählt wird, burch bie Ehre, bie ihm hierburch widerfährt, bezahlt ift, während er von bem Staat, bem er leiften sollte, Bezahlung forbern muß, weil hier biese innere Chre fehlt. Beibe Umftanbe, wenn auch in Beziehung auf den ersteren mehr Gelb vom Bolt ausgegeben werden sollte was nicht zu glauben ift — bewirken, ber erste ben Unterschied, baß Reiner für etwas ihm Unnöthiges, für ein nicht allgemeines Staatsbebürfniß Gelb ausgibt, ber andre für Alle eine wirkliche Ersparniß, beibe bag bas Bol! bort

sich mit Bernunft und nach ber Nothwendigkeit, hier mit Zutrauen und Freibeit behandelt fühlt, -- ein Umstand, ber ben Unterschied vornehmlich ber zweiten und britten Art ber Berechnung ausmacht. Die machinistische, bochstverständige und eblen Zwecken gewidmete hierardie erweist in nichts ihren Bürgern Zutrauen, tann also auch teines von ihnen erwarten; sie balt sich in keiner Leistung sicher, beren Befehl und Ausführung sie nicht eingerichtet hat, verbannt also freiwillige Gaben und Aufopferungen, zeigt bem Unterthan bie Ueberzengung von seinem Unverstand und bie Berachtung gegen seine Fahigkeit, basjenige zu beurtheilen und zu thun, was für sein Privatwohl zuträglich wäre, sowie ben Glauben an allgemeine Schaamlosigkeit; sie kann also kein lebenbiges Thun, keine Unterstützung von seinem Selbstgefühl hoffen. Es liegt ein Unterschied hierin, ber zu groß ift, als baß er von bem Staatsnianne, ber nur das in Anschlag bringt, was in bestimmten Zahlen zu berechnen ift, gefaßt werben könnte, ber sich zunächst in ber Wohlhabenheit, bem Wohlsein, ber Bravheit und Zufriedenheit ber Bewohner bes einen Staats, sowie in ber Stumpfheit, bem ewigen Umschlagen von Rieberträchtigfeit in Unverschämtheit, und in der Armuth des andern zeigt, der in den größten Dingen, wo nur bie zufällige Seite ber Begebenheit auf ber Außenseite liegt, gerabe biese Zufälligkeit bestimmt und nothwendig macht; ber Unterschied ift unenblich, ob die Staatsgewalt sich so einrichtet, daß Alles, worauf sie zählen tann, in ihren Sanben ift, und baß sie aber eben beswegen auch auf nichts weiter zählen kann, ober ob fie außer bem, mas in ihren Banben ift, auch auf die freie Anhänglichkeit, bas Selbstgefühl und bas eigne Bestreben bes Bolts zählen fann — einen allmächtigen, unüberwindlichen Geift, ben jene Hierarchie verjagt hat, und ber allein ba sein Leben hat, wo die oberste Staatsgewalt soviel als möglich ber eignen Besorgung ber Bürger überläßt. Was in einem solchen mobernen Staat, worin Alles von oben herunter geregelt ift, nichts, was eine allgemeine Seite bat, ber Berwaltung und Ausführung ber Theile bes Bolts, die babei interessirt sind, anheimgestellt wird, wie sich bie französische Republik gemacht hat, — ein lebernes, geistloses Leben sich erzeugen wird, ist, wenn bieser Ton ber Pedanterie des Herrschens bleiben kann, in ber Zukunft erst zu erfahren; aber welches Leben und welche Dürre in einem anbern, ebenfo geregelten Staat herricht, im preußischen, bas fällt Jebem auf, ber bas erfte Dorf besselben betritt, ober seinen völligen Mangel an wissenschaftlichem und fünstlerischem Genie steht, ober seine Stärke nicht nach ber ephemerischen Energie betrachtet, zu ber ein einzelnes Benie ibn für eine Zeit hinaufzuzwingen gewußt bat."

# neunte borlefung.

- 1 (S. 180.) Wieberabgebruckt in ben Werken, Bb. I, S. 313 ff.
- 2 (S. 182.) S. Borlesung V, S. 120.
- 3 (S. 183.) Glauben und Wissen ober die Reslexionsphilosophie der Subjectivität in der Bollständigkeit ihrer Formen, als Kantische, Jacobi'sche und Fichte'sche Philosophie, Ar. Journ. Bd. II, St. 1, wiederabgedruckt in den Werten I, 1 ff. Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme, —

bargestellt an den Werken des Herrn Krug, Kr. Jonen. Bb. I, St. 1, in den Werken XVI, 50 ff. Berhältniß des Skepticismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modificationen, und Bergleichung des neuesten [von S. Schulze] mit dem alten, Kr. Journ. Bd. I, St. 2, Werke XVI, 70 ff. — Mindestens zweiselhaft ist die Hegel'sche Autorschaft in Ansehung des in die Werke nicht aufgenommenen Aussatzses: Rückert und Weiß, oder die Philosophie, zu der es keines Denkens und Wissens bedarf, Kr. Journ. Bd. I, St. 2. vergl. jedoch Rosenkranz, Vorlesungen über Schelling, S. 194. Derselbe im Leben Hegel's S. 166, und Erdmann a. a. D., S. 692.

- . 4 (S. 191.) S. das aus ben Jenenser Heften von R. S. 188. 189 Mitgetheilte.
  - 5 (S. 193.) S. Vorlesung IV, S. 86 88.
  - 6 (S. 201.) S. ebenbas. S. 80.
- 7 (S. 206.) S. R. S. 139. Er geht babei bis zur Construction bes Mariencultus fort; "benn die Liebe Gottes", heißt es im Manuscript, "ist wohl ein wahrer Ausbruck, aber nur für die Liebe zu Gott, die nicht aus Schmerzen kommt; sie muß aus dem unendlichen Schmerz sein, was Liebe zur Mutter ist."

#### Behnte borlesung.

- 1 (S. 213.) In dem Aufsatze des Kr. Journ. (Bb. I, St. 3.): Ueber die Construction in der Philosophie. Denn trotz des Zeugnisses von Bachmann, auf welches sich Rosenkranz, Borlesungen über Schelling S. 195 und Erbmann a. a. D. S. 695 berufen, werbe ich mich nie überreben, baß ein Aufsatz von so burchaus Schelling'schem Gepräge eine Arbeit Hegel's sein Einzelne Gedanken und Wendungen in dem Aufsatz konnte allerdings Schelling nur niederschreiben, nachdem er Hegel's Abhandlung über ben Stepticismus gelesen hatte; eine große Anzahl von Stellen bagegen sind nach Form und Inhalt so beschaffen, daß sie niemals aus Hegel's Feber fließen konnten. Niemals konnte Hegel, um nur Eins anzuführen, einen Satz schreiben, wie biesen: "Andrerseits ist zu erwarten, ob nicht außer der speciellen symbolischen und charakteristischen Darstellung ber Mathematik bie universelle Symbolik ober Charafteristik erfunden, und so die Idee, welche Leibnitz schon hegte, realisirt werbe; daß einige Schritte schon geschehen sind, welche die Möglichkeit einer solchen Erfindung beweisen, ließe sich leicht zeigen". Schellingisch ist bie Parenthese S. 28, Z. 16 n. 15 v. o., der Satz S. 29, Z. 7 ff. v. o.; das Eitat des Spstems des transscendentalen Idealismus ohne Nennung des Berfassers S. 44, 3. 6 v. o. u. s. w. Uebrigens vgl. man mit biesen Aeußerungen Schelling's über die Nothwendigkeit der Methode eine ähnliche, besonders merkwürdige aus späterer Zeit auf Anlaß von Schubert's Symbolik des Traumes in Schubert's Selbstbiographie (ber Erwerb aus einem vergangenen und bie Erwartungen von einem zukünftigen Leben. Erlangen 1854 ff.) II. Bb. 2. Abth., S. 485. 486.
  - 2 (S. 214.) Sie bilbet bekanntlich ben zweiten Banb ber Werke Hogel's.

Die Form bes Werkes anlangend schreibt Hegel an Niethammer bei ber letzten Manuscriptübersendung 16. Jan. 1807, beim letzten Durchlesen habe er "herzlich öster den Wunsch gehabt, das Schiff noch vom Ballast säubern und flotter machen zu können".

- 3 (S. 215.) Schelling an Hegel d. d. München, ben 11. Januar 1806.
- 4 (Ebendas.) Maximen des Journals der deutschen Literatur, Werke XVII, 397; vgl. über diesen Aussatz weiter unten Borles. XII, S. 267.
  - (S. 216.) S. R. S. 181 ff.

#### Eilfte borlefung.

- 1 (S. 248.) Bgl. hierzu ben Aufsatz von Feuerbach, zur Kritit ber Hegel'schen Philosophie, S. W. II, 211 ff.
  - <sup>2</sup> (S. 257.) **N.** S. 228.
- 2 (S. 258.) An den Studiosus Zellmann d. d. Jena 23. Januar 1807, Werke XVII, 627.
  - 4 (S. 259.) S. R. S. 198 ff. und im Anhang S. 537 ff.

## 3wölfte borlefung.

- 1 (S. 265.) Schelling an Hegel d. d. Stuttgart 31. August 1803.
- 2 (Ebendas.) Worte Hegel's in dem Manuscripte über die Kritik der deutschen Verfassung, s. oben, S. 502.
- <sup>2</sup> (Ebendas.) In der Gymnasialrede vom 29. September 1809, Werke XVI, 140.
- 4 (S. 266.) Briefwechsel zwischen Göthe und Knebel, herausgegeben von Guhrauer (Leipzig 1851) I, S. 276. Göthe an Knebel den 24. October 1806. Lies übrigens im Texte statt "bis zur Höhe von sechs Thaler": "bis etwa auf zehn Thaler". Ueber die Unhaltbarkeit seiner Jenenser Stellung spricht Hegel sich aussührlich in dem Briefe an Niethammer vom 5. September 1806 aus: Die Last französischer Einquartirung würde er nicht ertragen können. Mit den Borlesungen würde es ganz aus sein; schon bisher habe er sie nur zum Nutzen seines Studiums getrieben. Seine Arbeit sei an keinen Ort gebunden, u. s. f.
- 5 (S. 267.) S. Anmerkung 4 zu Vorlesung X.; außerbem: an Niethammer, d. d. 17. September 1806 (Längst schon trage er sich mit dem Plane eines literarischen Journals in Art der französischen, und Süddeutschland bessitze noch keines; mit Keinem lieber als mit Niethammer würde er sich bazu verbinden u. s. w.)
- "(S. 268.) Meine Quelle sind für diese Angaben die Briefe Nietham= mer's an Hegel gewesen, besonders der Brief vom 16. Febr. 1807.
- 7 (S. 269.) S. Knebel's literar. Nachlaß und Briefwechsel, herausgesgeben von Barnhagen und Mundt II, 445 ff.; Hegel's Werke XVII, 629.
  - 8 (S. 270.) S. ben Brief in Schubert's Selbstbiographie II, 2 S. 317.

- (Ebenbas.) In der Nummer vom 19. März 1807., vgl. die Nummer vom 16. März.
- 10 (S. 271.) S. die Nummer vom 2. Mai 1807, vgl. die Nummer vom 19. April.
  - 11 (S. 272.) Worte von R. S. 233.
- 12 (S. 274.) S. Fikenscher, das Symnastum in Nürnberg nach seinen Schicksalen und seinem gegenwärtigen Bestande 2c. bei Gelegenheit der 300 jährigen Jubelseier (Nürnberg 1826), S. 19.
- 13 (S. 275.) S. Reichlin = Melbegg, Paulus und seine Zeit (Stuttgart 1853) Bb. I, S. 419.
  - 14 (Ebendas.) In bessen Selbstbiographie II, 2, S. 315.
- 15 (S. 276.) Die Rosenkranz'sche Darstellung von Hegel's Rectorats. führung hat im Einzelnen manche Berichtigung burch ben im Feuilleton bes Mürnberger Kuriers, Jahrg. 1844 No. 216 — 218 mitgetheilten Auffatz: Hegel in Nürnberg seit 1808, Senbschreiben an Prof. Rosenkranz in Königsberg, erfahren. Ich verdanke die Mittheilung bieses Aufsatzes bem Berfasser besselben, Herrn Rector Lochner in Mitrnberg, ber, wie er gegenwärtig Begel's Amtsnachfolger ift, so einer von bessen älteften Schülern auf bem Aegibianum Einer brieflichen Mittheilung besselben an ben Berfasser wird es gestattet sein, noch einige Details zu entnehmen, welche die im Text gegebene Darstellung ergänzen mögen. "Als Lehrer und Rector ben Schülern gegenüber", so schreibt unser Gewährsmann, "vereinigte Begel Ernst und Burbe mit theilnehmenber, bie Berhältnisse bes Einzelnen würdigenber und berathenber Freundlichkeit. Studentisches Gebahren, dieses Grundübel aller Gymnasien, wurde natürlich auch nicht gestattet, boch, falls es nicht in Ercesse ausartete, viel nachgesehen, was man jetzt nicht mehr erlauben würde. Es bestand z. B. außer bem Stallmeister, ber ben Reitunterricht ertheilte, ein Fechtmeister, ber mit jenem gemeinschaftlich bas Gebäube inne hatte, in welchem unten geritten, oben gefochten (auf Stoß) und voltigirt wurde. Die Scholaren bes Fechtmeisters waren hauptfächlich Gymnasiasten, welche nicht ganz unkundig in dieser edlen Kunst auf die Universität gehen wollten, und wie bies noch zur Zeit ber Reichsstadt getrieben worden war, so ging es natürlich zunächst auch nachher. Es war zu meiner Zeit herkömmlich, baß man schon in ber Unterklasse — etwa Unter = Secunda — Fechtstunden nahm, die meistens von 7-8 ober 11-12 ober 1-2 abgehalten wurden. Außer ben Büchern und ber Mappe trug man baber auch sein Rapier mit in bie Rlasse. In ben Pausen um 10 Uhr focht man, im Hofe, in ben Gängen, wenn es ber Raum erlaubte in ber Rlasse. Geschah bas auch nicht immer und alle Tage, so geschah es boch oft genug. Die Lehrer wußten und sahen es, ber Rector gleichfalls. Die fand ein Berbot in biefer Beziehung statt. Studentenartige Berbindungen mit Banbern, Borständen u. s. w. bestanden regelmäßig; ich will nicht sagen, baß sie gebulbet wurden, aber es geschah boch nur wenig, um sie zu unterbrücken. Erft im Sommer 1815, wo allerbings außer bem blogen Aneipen auch Duelliren — und, wie sich benken läßt, auf um so gefährlichere Baffen, als sie herzlich schlecht waren, aufge-

kommen war, fand, und zwar auf Denunciation, eine strenge Untersuchung statt, welche Incarcerirung ber Betheiligten, Entziehung ber Stipendien und Rote im Jahreszeugniß zur Folge hatte. Dennoch tam ber Unfug auch noch in bem nächsten Jahre unter Begel vor, und es wurde allgemein behauptet, baß ber frühe Tob eines jungen Mannes Folge einer Brustwunde sei, die berselbe als Gymnasiast erhalten hatte." - - "Auf Ginhaltung ber Orbnung sah übrigens Hegel mit möglichster Strenge. Ich erinnere mich, baß 1812 ein Tanzmeister nach Nürnberg tam und auch mit Hegel's Erlaubniß einen Cursus am Symnasium eröffnete, zu bem man sich burch Unterschrift Natürlich subscribirte fast Alles. Nach kurzer Zeit aber melben konnte. behagte es Einzelnen nicht mehr; ber Tanzmeister selbst, in seiner Runft geschickt und hier noch in gutem Anbenken, war übrigens selbstverständlich ein gedenhafter hafenfuß; bie langweiligen Anstandsübungen, bas Stehen in eigenen Bretern, um ben Fuß ans Answärtsfteben zu gewöhnen u. bgl., wollte nicht behagen; ein besonderer Unterricht, den er in andrem Locale gab, nicht im Aubitorium, war offenbar angenehmer, — turz, es bilbete sich in einzelnen Schülern ber Plan, sich wieber loszusagen. Allein es ging nicht, ohne Begel's Erlaubniß einzuholen. Ich und noch Einer, ein noch Lebender, unternahmen es, unfre Beschwerben vorzntragen. Aber wie wurden wir angelassen! Kaum weiß ich noch, wie wir die Treppe hinabkamen. Offenbar wollte er bas bem Mann garantirte Einkommen nicht geschmälert seben, unb furz, wir mußten tangen, b. h. Berbeugungen machen und im Bret fieben, bis ber Sommer zu Enbe war: bann borte bie Sache von felbft auf".

- 16 (S. 277.) Wie dies tie kleine Schrift von Lochner, Philippus Melanchthon und das Symnasium zu Nürnberg (1853; gedruckt als Manusseript für Freunde) nachweist.
- 17 (Ebendas.) Fünf berselben sind in den Werken XVI, 133 ff. abges bruckt. Die zum 50 jährigen Jubiläum von Hegel's Amts-Borganger, Bernshard Schenk, gehaltene sindet man jetzt auch bei Thaulow, a. a. D. III, 179.
  - 18 (S. 278.) Man findet das Schreiben in den Werken XVII, 333 ff.
- 1° (S. 281.) Rosenkranz hat bekanntlich im Jahre 1840 bie "Phische Propäbeutik" als XVIII. Band ber Werke herausgegeben. Man vgl. die Borrebe des Herausgebers.
  - 20 (S. 291.) S. bei R. S. 271.

# Preizehnte borlefung.

- 1 (S. 293.) S. oben Borlesung V, S. 106.
- 2 (S. 297.) Desgl. S. 113. 114.
- 2 (S. 305.) Es ist bekannt, daß sich die Polemik gegen das Hegel'iche Spstem mit Borliebe an diesen Punkt geheftet hat. Am einfachsten und schonungslosesten ist die Schwäche des Uebergangs von der Logik zur Naturphilosiophie von Schelling in der Borrede zu Consin: Ueber französische und beutsche Philosophie; aus dem Französischen von Hubert Beckers (Stuttz.

und Tübingen, 1834.), S. XIV und XV aufgebeckt worden, womit man noch die übermüthigeren Aeußerungen besselben in der Einleitung in die Philososphie der Mythologie (Werke II, 1 S. 583) vergleichen kann.

- 4 (S. 230.) Bgl. Erbmann a. a. D. S. 768. 769.
- 5 (Ebendas.) Bekanntlich ist es das Berdienst von Trendelenburg's Logischen Untersuchungen, dies zuerst nachgewiesen zu haben.
  - 6 (Ebendas.) Bgl. oben Borlesung V.
  - 7 (S. 322.) Werke XIII, 42 ff. (ber zweiten Aufl.).

## Dierzehnte borlefung.

- 1 (S. 332.) Diese Briefe sind bekannt gemacht von Reichlin-Melbegg im Leben von Paulus II, 221 ff.
- 2 (S. 333.) Hegel an Paulus den 9. October 1814, a. a. D. S. 226; die in Rede stehende Note ist die zu S. XVII der Logik (erste Ausl.).
- 3 (Ebendas.) Abgedruckt von den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Werke XIII, 3 ff.
- 4 (S. 334.) Dies wird zwar von Lochner in dem Sendschreiben an Rosenkranz halb und halb in Abrede gestellt; vgl. jedoch Schubert, a. a. O. S. II, 2, 316 und folgende Anmerk.
- 5 (Ebendas.) Hegel an Paulus, 18. April 1814, bei Reichlin-Melbegg II, 224.
- 6 (S. 336.) In dem Aufsatz über die Behandlungsarten des Naturerechts, Werke I, 391.
- 7 (Ebendas.) S. den Schluß der Vorrede zur ersten Ausgabe der Logik (Werke III, 8.)
- \* (S. 337.) Die erste Ausgabe Heibelberg 1817. Bon ben Herausgebern der Hegel'schen Schriften ist die dritte Ausgabe abgedruckt und mit Zusätzen aus Hegel's Borlesungen vermehrt; so bildet die Encyklopädie Bb. VI (Logik) und VII (Abth. 1 Naturphilosophie, Abth. 2 Geistesphilosophie) der Werke. Mit Recht hat dann Rosenkranz, Berlin 1845, einen Abdruck ohne die Zusätze veranstaltet.
  - (S. 339.) R. S. 188.
- 10 (S. 340.) Gans in ber Borrebe zur Rechtsphilosophie, Werke Bb. VIII, S. VI.
- 11 (S. 346.) Heidelb. Jahrbb. 1817 No. 1, 2. Wiederabgebruckt in ben Werken XVII, 3 ff. Nur durch einen Irrthum der Herausgeber der Hegel's schen Werke ist in den XVI. Bb. der letzteren auch eine andere Anzeige der Jacobi'schen Schriften (des ersten Bandes derselben) von Meyer mitausgenommen worden.
- 12 (S. 349.) Gervinus, Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts II, 465.
- 13 (S. 350.) Ich stiltze mich für diese Angaben auf die mündliche Mittheilung eines noch lebenden bei dieser Angelegenheit Betheiligten.
- 14 (Ebendas.) Heibelb. Jahrbb. 1817, No. 66 68 und 78 77. Wiesberabgebruckt Werke XVI, 219 ff.

## Sunfzehnte borlefung.

- 1 (S. 317.) Abgebruckt vor ber Encyklopäbie in den Werken Bb. VI, S. XXXV ff.
- <sup>2</sup> (S. 361.) "Grundlinien der Philosophie des Rechts, ober Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse". Jetzt Bb. VIII der Werke,
  - 3 (S. 367.) S. R. S. 337.
- 4 (S. 369.) In der Vorrede zur Rechtsphilosophie, Werke VIII, S. IX und X.
- <sup>8</sup> (S. 374.) Friedrich von Gagern, in Heinrich von Gagern, das Leben des Generals Fr. v. G. Bb. III, S. 278.
  - 6 (S. 375.) Bgl. oben Borlesung XII, S. 282.
- 7 (Ebendas.) In der Einleitung zu den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke IX, 46 (zweiter Aufl.)
  - \* (Ebenbas.) Bgl. oben Borlesung VIII, S. 172 u. 175.

## Sechszehnte Vorlesung.

- 1 (S. 392.) S. Zusatz zu § 4 ber Rechtsphilosophie, Werke VIII, 36.
- 2 (S. 393.) Hotho (Borrebe zur ersten Aufl. der Hegel'schen Aesthetik, Werke Bd. X, S. XII) rechnet, daß bei Hegel für die fortschreitende Durchsarbeitung seiner Vorlesungen im Allgemeinen der Zeitraum vom Jahre 1823 bis 1827 der an Erfolg gehaltreichste gewesen sein dürfte.
  - 3 (S. 394.) Hotho, Borstubien für Leben und Kunst, S. 383 ff.
- 4 (S. 396.) Sie bilben bekanntlich Bb. IX bis XV ber Werke. Band IX enthält die von Gans, und in zweiter Aufl. von K. Hegel herausgegebne Philosophie der Geschichte, Bb. X, in 3 Abtheilungen die von Hotho redigirte Aesthetik, Bb. XI u. XII die Religionsphilosophie, von Marheineke und (in zweiter Aust.) von B. Bauer redigirt, Bb. XIII bis XV die Geschichte der Philosophie, welche Michelet herausgab. Die Vorlesungen über Naturphilosophie und Psychologie sind in der Form von Zusätzen zur Encyklopädie mitgetheilt worden, welche dadurch zu drei Bänden (Bb. VI u. VII Abthl. 1. u 2) angewachsen ist; die Zusätze zu dem naturphilosophischen Theil der Encyklop. sind von Michelet, die zu der Philosophie des Geistes von Baumann redigirt worden.
- 5 (S. 397.) Die Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes sind im Anhang von Bd. XII, S. 357 ff. abgedruckt, vgl. die Marheineke'sche Vorrede zur ersten Ausg. der Religionsphilosophie. Die übrigen Hauptstücke zur Kenntniß der religionsphilosophischen Ansicht Hegel's sind, abgesehen von den betreffenden Abschnitten in der Phänomenologie, der Encyklopädie und der Rechtsphilosophie (VIII, 325 ff.), solgende: 1) die Vorrede zu Hinrichs' Religionsphilosophie 1822 (Werke XVII, 277 ff.); 2) die Vorrede zur zweiten und die zur dritten Ausg. der Encyklopädie; 3) die Recension von Göschel's Aphorismen (Werke XVII, 111 ff.); 4) die Recension der Schriften: Ueber die Hegel'sche Lehre u. s. w. (Werke XVII, 149 ff.)

- 6 (S. 402.) S. No. 1. u. 2 der eben citirten Stilcke.
- 7 (S. 404.) Desgl., namentlich Borrebe zu Hinrichs a. a. D. S. 295.
- \* (S. 410.) Strauß, in dem Aufsatz: Schleiermacher und Daub, Hall. Jahrbb. 1839, No. 14, S. 110.
  - 9 (Ebenbas.) S. Vorlesung V, S. 97 ff.
- 10 (S. 412.) Bgl. hierliber, sowie überhaupt zur Kritik ber Hegel'schen Religionsphilosophie: Schwarz, bas Wesen ber Religion (Halle, 1847.). Zweiter Theil, S. 180 ff.
- 11 (S. 413.) "Die Religion also kömmt aus dem Dilemma nicht heraus: entweder sie ist das nur Subjective, Unklare, gestaltlos. Innerliche, das noch elementarische Weben des Geistes in sich, oder, wo sie in die Wirklichkeit tritt und Gestalt gewinnt als Lehre oder als Praxis, da hört sie auf, sie selbst zu sein, und geht entweder in die Wissenschaft oder in die concrete Sittlichsteit des Staates über". Schwarz a. a. D. S. 143.
- 12 (S. 414.) S. Borlesung III, S. 54ff. und Aumerk. 8 zu berselben Vorlesung.
- 18 (S. 416.) S. bei R. S. 135 ff. Die baselbst gegebenen Mittheilungen halten sich ziemlich wörtlich an das Hegel'sche Manuscript; doch sind hin und wieder charakteristische Wendungen übergangen und verwischt, wie z. B. (was S. 137 Z. 18 v. o. einzuschieben wäre): "Unter unsern Sitten hätte diese neue Religion dassenige, was jetzt das ist, was damals das Kreuz war, nämlich den Galgen, zu ihrer Fahne machen müssen".
- 14 (S. 420.) So namentlich Strauß, die christliche Glaubenslehre II, 218; vgl. jedoch die objectiver gehaltene und vollständigere Darlegung der Hegel'schen Ansicht über die evangelische Geschichte in desselben Streitschriften zum Leben Jesu III. Heft, 2. Abschnitt. (Ausgabe in Einem Bande Tübing. 1841, S. 76 ff.).
  - 15 (S. 423.) Werke X, 2 S. 146.
- 16 (S. 425.) Wie sehr Hegel, seiner einst versuchten Construction bes Ratholicismus zum Trotz, von ganzer Seele Lutheraner war, wie entschieben er namentlich in bieser späteren Zeit zu bem burch Haus und Beimath ihm anerzogenen Gegensatz gegen die romanische Religion zurückehrte, erhellt z. B. aus der Rede, die er in seiner Eigenschaft als Rector der Universität bei ber Säcularseier ber Augsburgischen Confession hielt. (S. Werke XVII, 318ff.) Es erhellt ebenso aus zahlreichen Stellen seiner Religionsphilosophie. Insbesondere bei ber Abendmahlslehre hob er den Unterschied ber Confessionen scharf hervor und sprach sich schonungslos über bie Robbeit ber Borstellungen aus, bie bem Dogma von ber Transsubstantiven zum Grunde liegen. Zum Beweise, welche fraffen Consequenzen aus biesem Dogma gezogen worben seien, fügte er dann wohl beispielsweise hinzu, wie einer ber Casuisten ganz folgerecht behauptet habe, daß, wenn eine Maus die consacrirte Hostie aufgefressen, also ben wahren Leib des Herrn in ihrem Leibe berge, der Katholik vor dieser Maus niederknieen und sie anbeten müsse u. s. w. Es knüpft sich hieran eine Anekbote, beren Mittheilung an bieser Stelle einen Platz finden möge. ter ben Zuhörern bei ben Hegel'schen Borlesungen im Wintersemester 1826

befand sich ein Kaplan ber St. Hebwigskirche zu Berlin, welcher nach ber bestehenden Ordnung auf ber Quästur einen Platz belegt hatte und, ohne inscribirter Student zu sein, die Borlesung regelmäßig besuchte. Begel nicht unbefannt; nicht im Entferntesten indeß fühlte er sich burch bie Anwesenheit bes Hospitanten in ber Behandlung seines Stoffes genirt. Auch bieser mithin mußte jene Ercurse über bie casuistischen Consequenzen ber tatholischen Abendmahlslehre mitanhören. Es war gut katholisch, daß er sich in Folge bessen berechtigt glaubte, ben Professor "wegen öffentlicher Berunglimpfung ber katholischen Religion" bei bem Minister v. Altenstein zu verkla-Dieser beauftragte barauf ben vortragenden Rath, Dr. Joh. Schulze, ber selbst ein eifriger Zuhörer Hegel's war, biesen in vertraulicher Weise aufzufordern, wegen der gegen ihn erhobenen Beschwerde sich des Näheren auszulassen. Bevor Hegel seine Rechtfertigungsschrift an ben Minister aufgesetzt hatte, nahm er in einer ber nächsten Borlesungen Beranlassung, biese Angelegenheit vor seinem Auditorium zur Sprache zu bringen. Als nun ber Kaplan, welder sich, trot bes Borgefallenen, wieder eingefunden hatte, von seinem Plate auf einer ber vorberen Banke erhob und Hegel starr und gleichsam brobend ansah, hielt bieser in seinem Bortrage inne und sagte mit entschiedener Gelafsenheit: "bas imponirt mir nicht im Minbesten, daß Sie mich so ansehen"; worauf ber Kaplan, geleitet von bem Scharren ber Stubenten, bas Auditorium verließ und fernerhin nicht wiederkehrte. Der Minister aber begnügte sich mit einer ihm burch ben Geb.-Rath Schulze gemachten vertraulichen Mittheilung ber Rechtfertigung Hegel's. Die Güte bes Herrn Hofrath F. Förster setzt uns in ben Stand, auch biese hier folgen lassen zu können. Begel schrieb:

An des Freiherrn v. Altenstein, Minister ber Geiftlichen-, Debicinal= und Unterrichts=Angelegenheiten, Excellenz.

#### P. P.

Auf die im Auftrage des Herrn Ministers mir von dem Herrn Geheismen Rath Schulze gemachte vertrauliche Eröffnung in Beziehung auf eine Angabe von Aeußerungen, die ich über die katholische Religion in meinen Borlesungen gemacht haben soll, finde ich mich veranlaßt, solgende Bemerkungen zu machen, deren wesentlichen Inhalt ich bereits öffentlich vom Katheder an meine Zuhörer gerichtet, nachdem ich von jener Klage in Kenntniß gesetzt worden bin:

a. Daß von mir als Professor der Philosophie, auf einer Königl. Preussischen Universität, in Berlin, und als lutherischem Christen, nicht anders erwartet werden dürse, als daß ich mich nach diesen Qualitäten über die Lehren und den Geist des Katholicismus aussprechen werde; daß es etwas Reuessei, wenn dies auffallend befunden werde; eine andere Erwartung hätte ich als persönliche Beleidigung, ja als eine Beleidigung der hohen Regierung anzusehen, welche nicht nur tolerant gegen die evangelische Kirche sei, sondern welche ausdrücklich seit langem die erhabene Stellung eingenommen, an der

Spitze ber evangelischen Staaten Deutschlands zu stehen, und auf welche alle Protestanten immer ihre Augen richten, und in ihr ihre Hauptstiltze und festen Haltungspunkt sehen.

- b. Daß ich nicht eine Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um über die Tatholische Religion zu sprechen, sondern in meinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie habe ich, wie bei der Philosophie der Kirchenditer über die christliche, so bei der scholastischen Philosophie über die katholische Religion nothwendig zu sprechen gehabt, als innerhalb welcher jene sich bewegt, und an ihr ihre Grundlage hat.
- c. Daß ich im wissenschaftlichen Interesse, welches ich ben meinen Borträgen allein vor Augen habe, es nicht ben milden und schückternen, noch ben bloß verdammenden und absprechenden Allgemeinheiten habe bewenden lassen, sondern die katholische Lehre in ihrem Mittelpunkte, der Hostie habe auffassen, von dieser sprechen und mit wissenschaftlicher Bestimmtheit über sie habe sprechen milssen, und daher die Lehre Luther's als die wahrhafte und von der Philosophie ihrerseits für die wahrhaftige erkannte auseinandergesetzt und ausgesprochen habe. Ich würde übrigens hier in dieser Erklärung respectswidrig zu handeln glauben, wenn ich mir das Recht, das mir als lutherischem Christen zukommt, ausdrücklich vorbehalten wissen wollte, die katholische Lehre von der Hossie kurzweg sür papistischen Göhendienst und Aberglauben erklären zu dürsen.
- d. Daß, was die Angabe betrifft, über Consequenzen, die ich aus dieser katholischen Lehre gezogen, so könnte ich mich auf das Recht des mündlichen Vortrags berufen, beffen Sinn, in Rücksicht auf beiläufige Erwähnungen wenigstens, oft auf Nüancen selbst bes Tons, ber Stimme, beruht, und ber baher burch leichte, unscheinbare Abweichungen, Weglassungen ober Zusätze verändert, ja gänzlich verkehrt werben kann, und ich erinnere mich bestimmt, hiebei zum Theil ganz in unbestimmtem hppothetischem Sinne gesprochen zu Was aber bie Sache betrifft, so muß es mir gleichgültig seyn, ob und welche Consequenzen die katholische Kirche an ihre Lehren knüpfe, — gleichgültig einmal nach ber historischen Seite hin, nach welcher mir nur zu bekannt ist, wie mancherlei offen und breit behauptete Consequenzen, wie z. B. Anmaßungen ber Päpste und bes sonstigen Clerus liber bie weltliche Gewalt ber Fürsten und Obrigkeiten, sowie über bie Glaubensfreiheit ber Christen überhaupt, über die von der katholischen Kirche abweichenden Confessionen und beren Verwandte, über die Wissenschaft insbesondere n. s. f., auch hinwiederum umgekehrt abgeleugnet worden sind, Lehren und Behauptungen ber katholischen Rirche zu sein; — gleichgültig bas andremal, indem, wenn sie urtheilt, eine Consequenz fließe nicht aus einer ihrer Prämissen, oder gar, fie fließe wohl darans, solle aber nicht gemacht werden, mir hierüber nicht das Urtheil ber katholischen Kirche, sondern mein Urtheil gilt.
- e. Daß, wenn die, so meine Vorträge angegeben, über Consequenzen, die ich gezogen haben soll, sich empfindlich zeigen, sie sich dagegen haben zu Schulben kommen lassen, für sich das Recht anzusprechen, sogar persönliche Conse

quenzen zu ziehen, benen eine Bertheibigung entgegen zu setzen, ich hier zunächst, wie ich es für siberflüssig halten zu dürfen das Bertrauen habe, and
unter meiner Wirde sinden muß; wogegen bei einer sörmlich gemachten Mittheilung ich wohl eine Klage bey dem Königlichen Ministerium, oder etwa
auch vielwehr bei den Königlichen Gerichten zu erheben haben möchte. Das
Amt eines Prosesson, insbesondere der Philosophie würde die penibelste Stellung sepn, wenn er sich auf die Absurditäten und Bosheiten, die, wie Andere
nud ich genug die Ersahrung gemacht, über seine Borträge in Umsauf gesetzt
werden, achten und einlassen wollte. So sinde ich unter den mir angeschnideten Aeußerungen Bieles, was ich mit der Qualität von Misverständnissen
turz abweisen und bedecken könnte, aber es mir schuldig zu sepn glaube, näher
einen Theil sür Unrichtigkeiten, und Misverständnisse eines schwachen Berstandes, einen andern nicht bloß bafür, sondern für Unwahrheiten, und einen
Theil auch nicht bloß sür salsche Schlüsse aus salschen Prämissen, sondern sür
boshaste Berunglimpsung zu erklären.

f. Daß, wenn eine Alage wegen Aeußerungen, die ich auf dem Katheber vor katholischen Zuhörern gethan und die ihnen ein Aergerniß gegeben, geführt wird, sie entweder nur sich selbst anzuklagen hätten, daß sie philosophische Borslesungen, auf einer evangelischen Universität, bei einem Professor, der sich rühmt, als Lutheraner getaust und erzogen zu sepn, es ist und bleiben wird, besuchen, oder ihren Obern Schuld beizumessen hätten, welche sie nicht davor warnten, oder wie anderwärts wenigstens in Ansehung der katholischstheologischen Stusbenten geschehen, es ihnen verboten.

Berlin, ben 3. April 1826.

Begel,

Prof. p. o. ber Philos. auf hief. Königl. Universität.

17 (S. 431.) S. oben Anmert 5 zu biefer Borlejung

# Siebzehnte Vorlefung.

- 1 (S. 434.) S. ben Brief an Boß in ben Werken XVII, 474.
- 2 (Ebendas.) Bgl. R. S. 347 ff. und die Briefe Hegel's an seine Gattin in den Werken XVII, 544 ff.
- 3 (S. 450.) Die Hegel'sche Recension aus den Jahrbb. sür wissensch. Kritik wiederabgedruckt in den Werken XVI, 361 ff, vgl meine Charakteristik Wilhelm's v. Humboldt, S. ! 80 ff. und 612 ff.
- 4 (S. 453.) Bgl. Julian Schmidt, Geschichte ber beutschen Literatur im neunzehnten Jahrhundert II, 452 ff. Der ganze Abschnitt über die Hegel's sche Philosophie macht Gesichtspunkte geltend, mit benen sich unsere Darstellung vielsach berührt.

# Achtzehnte borlefung.

- 1 (S. 456.) Wieberabgebruckt in ben Werken XVII, 425 ff.
- 2 (S. 461.) Dieselbe ift gebruckt in ben Werken XVII, 368 ff.

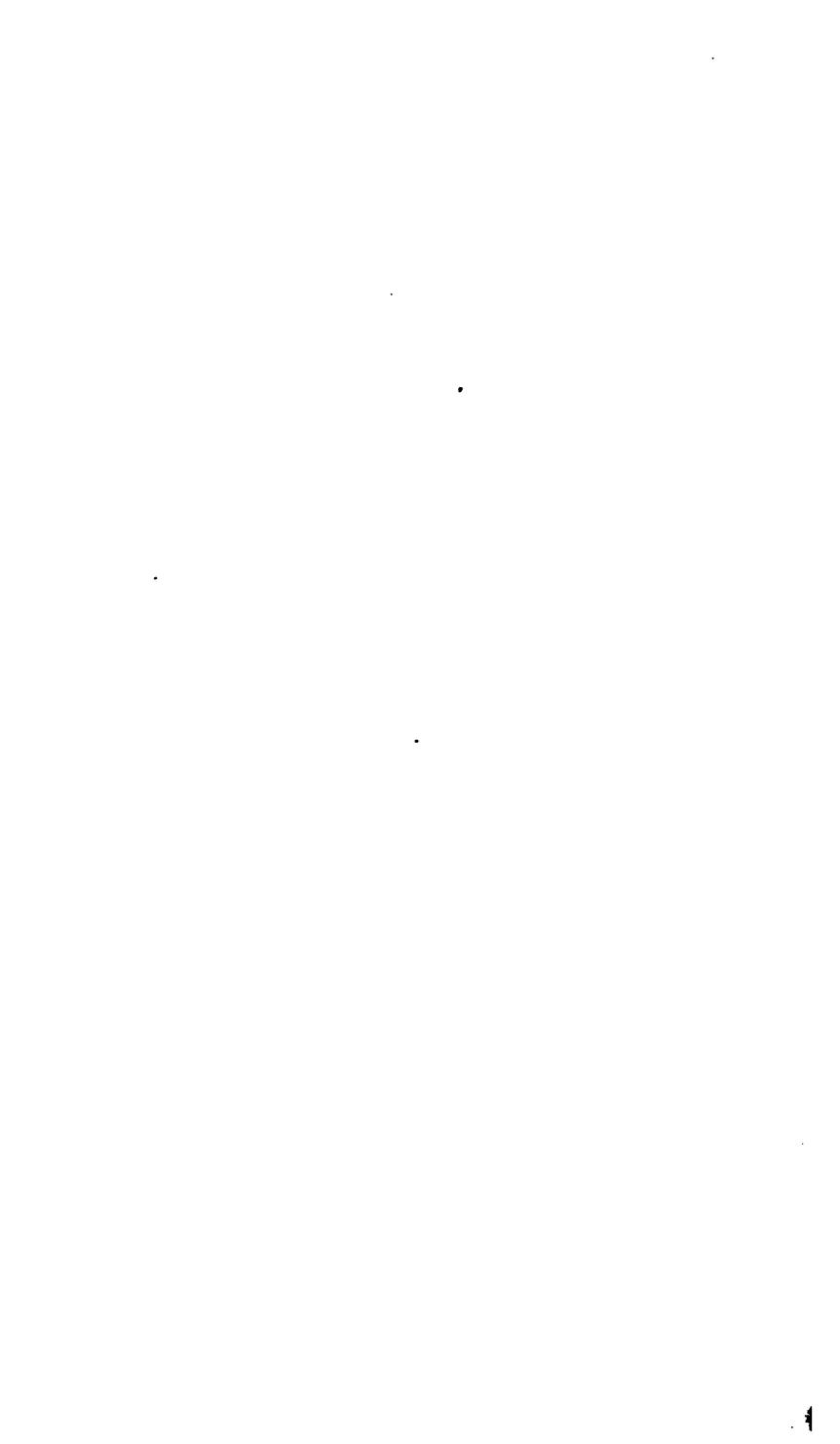

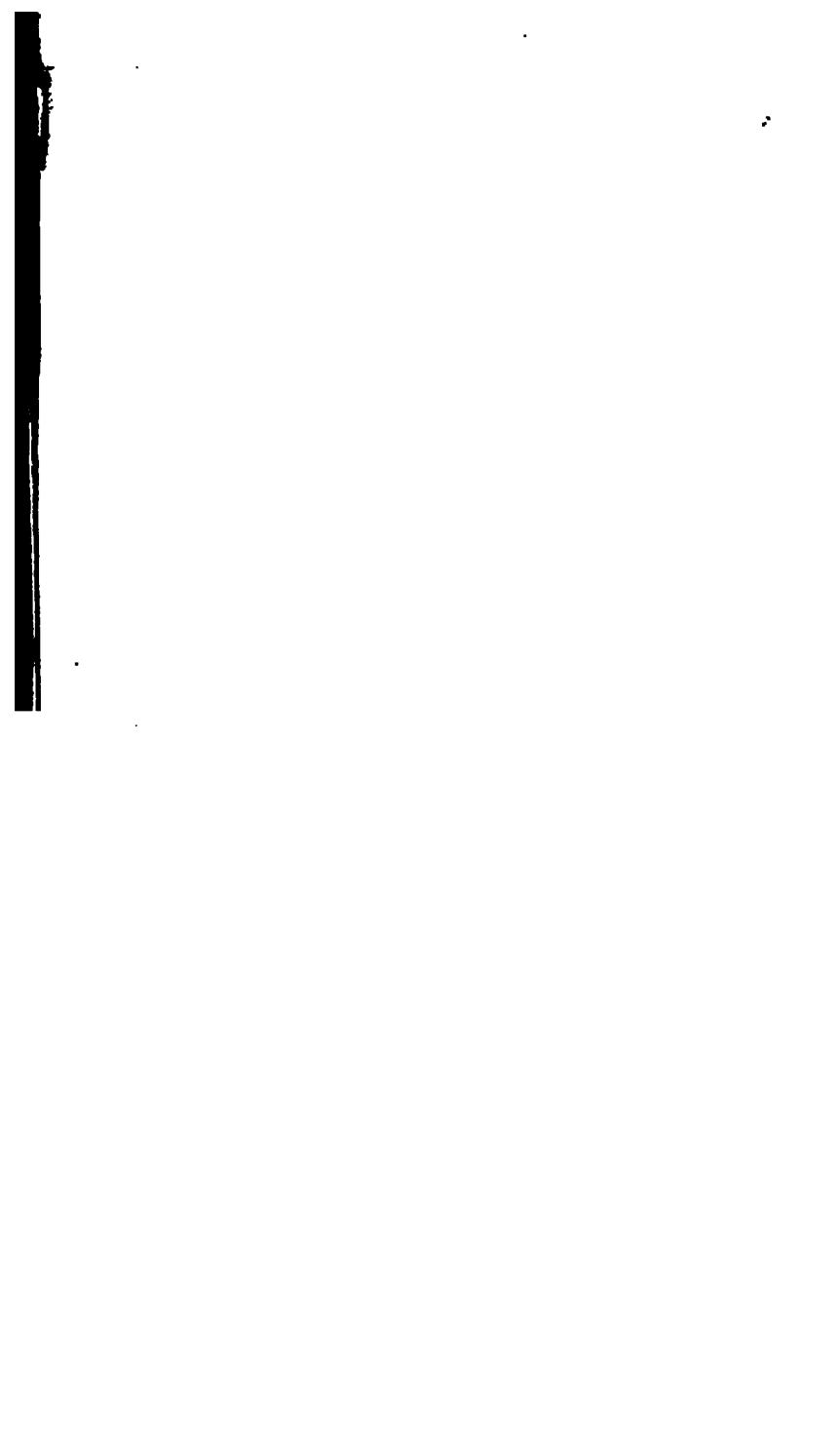

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | 1 |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

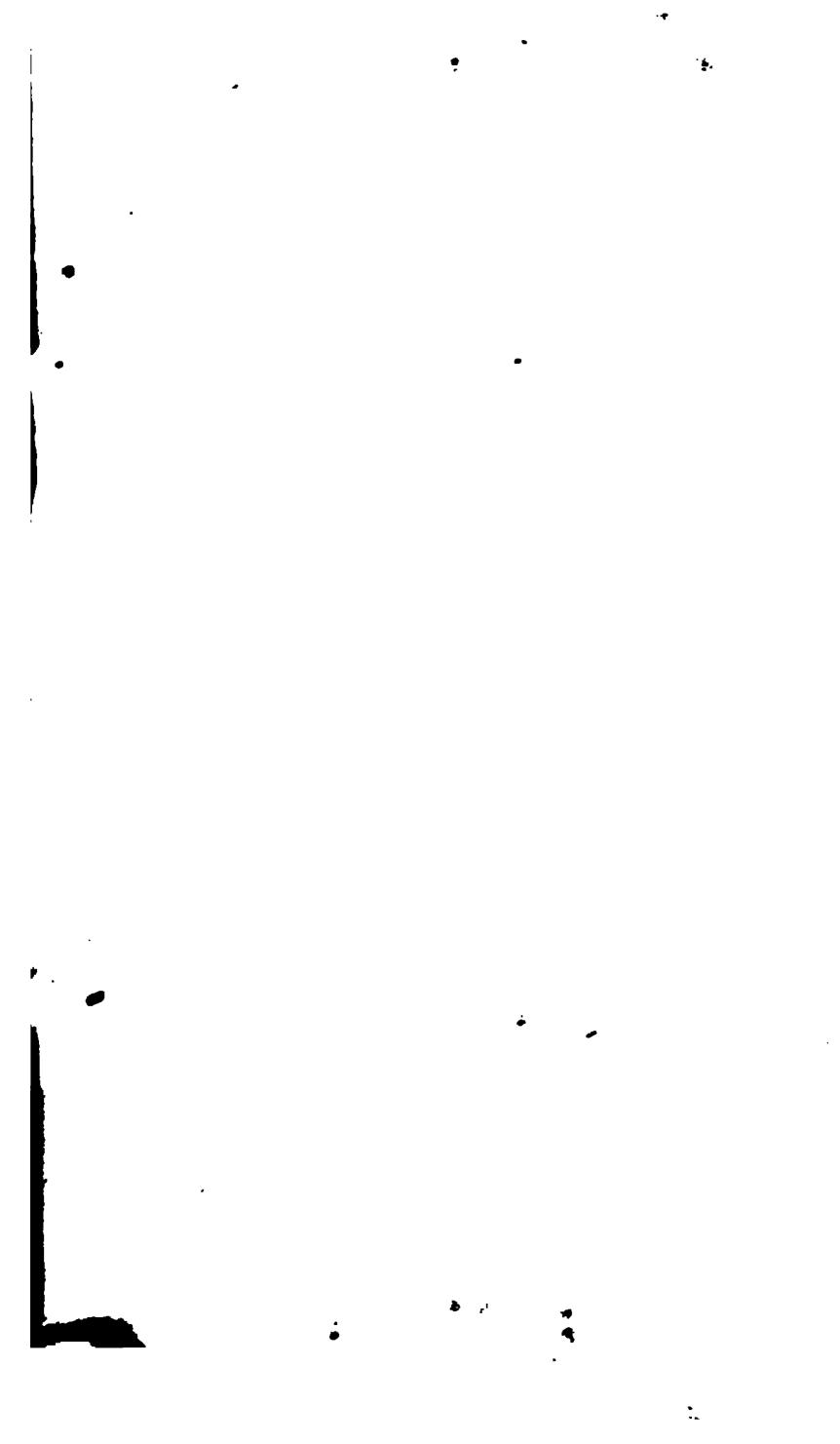

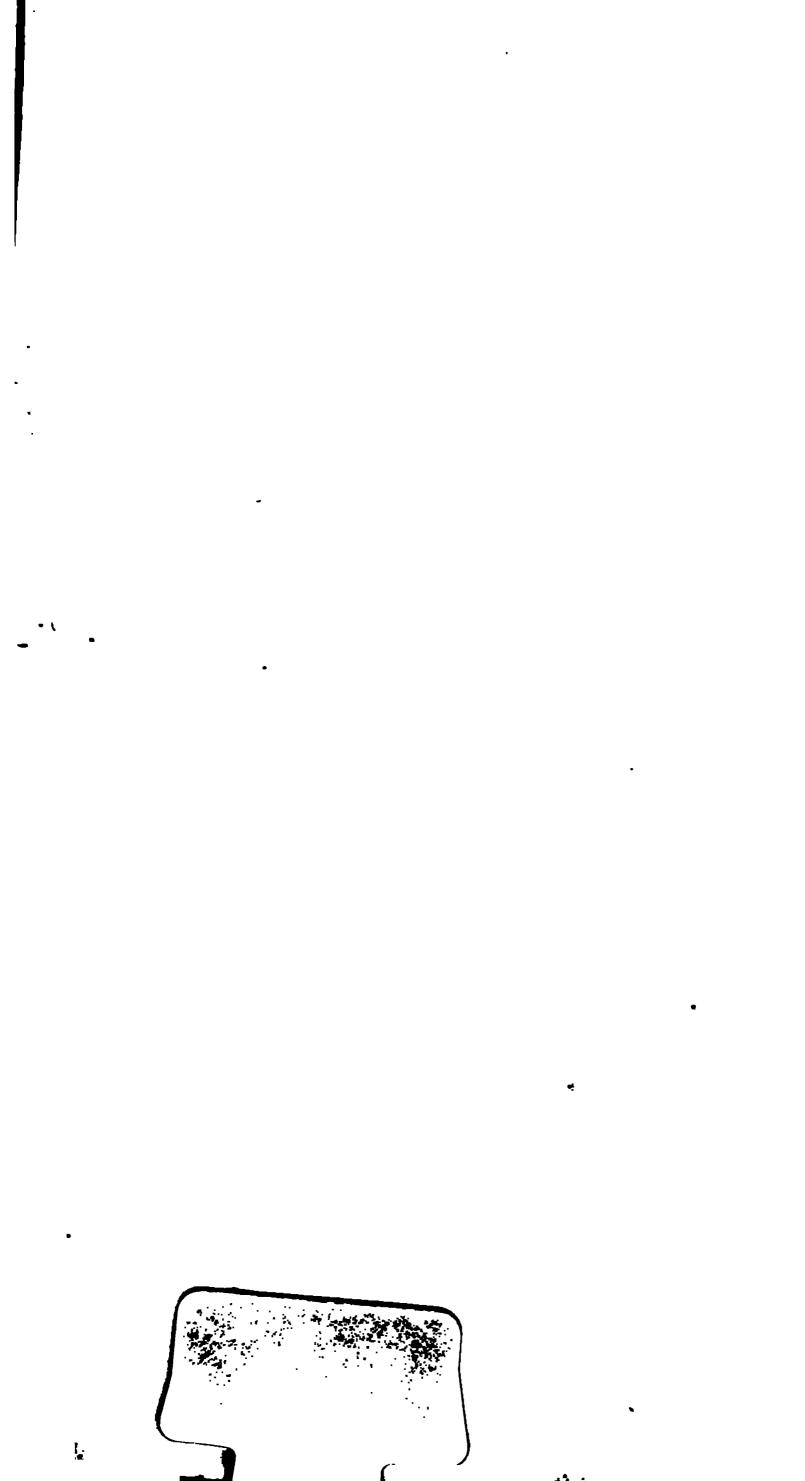

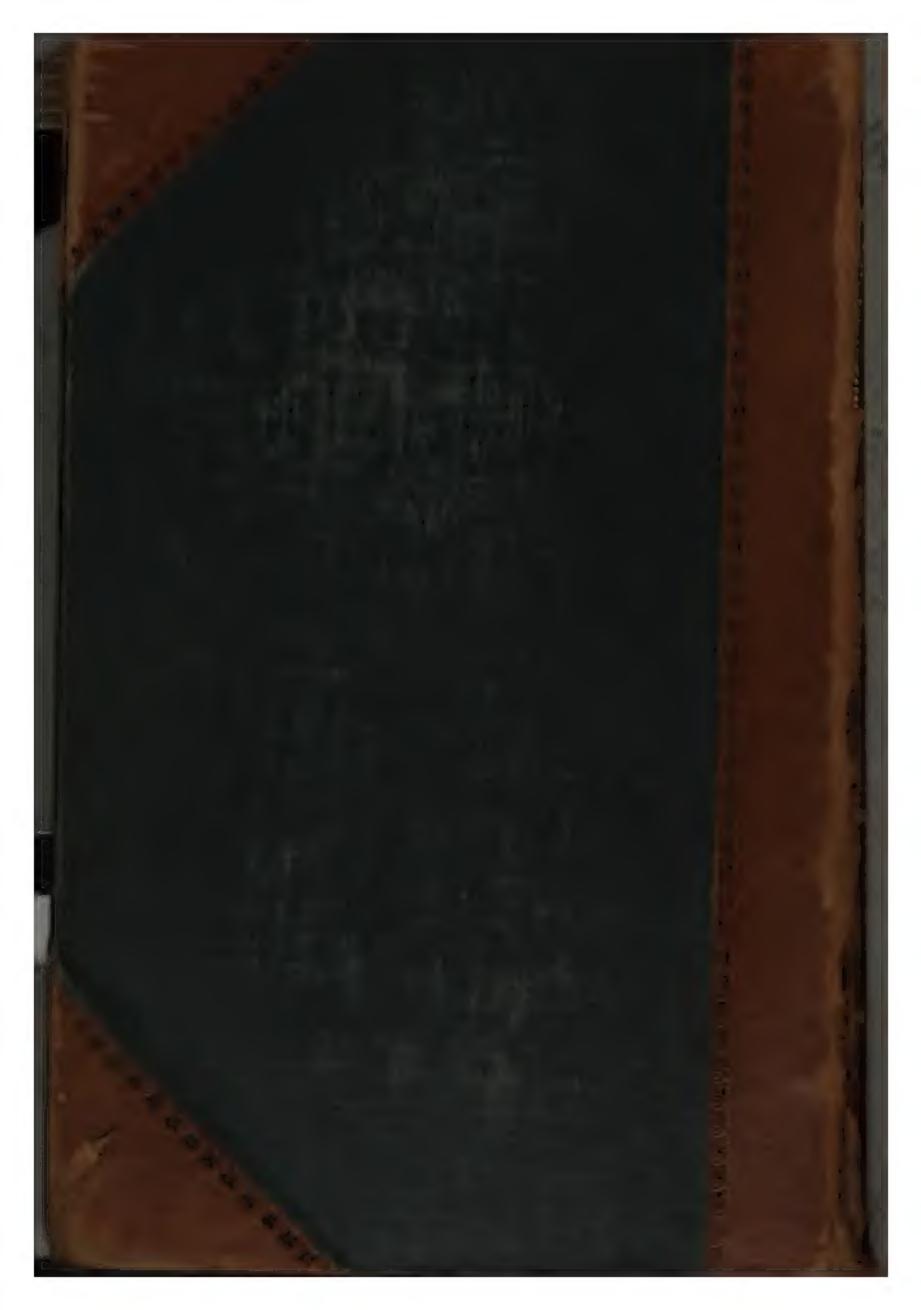